

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

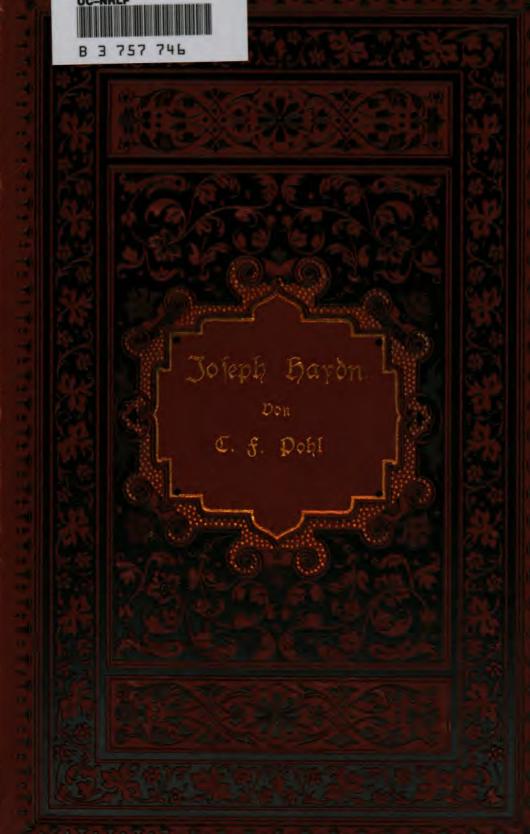



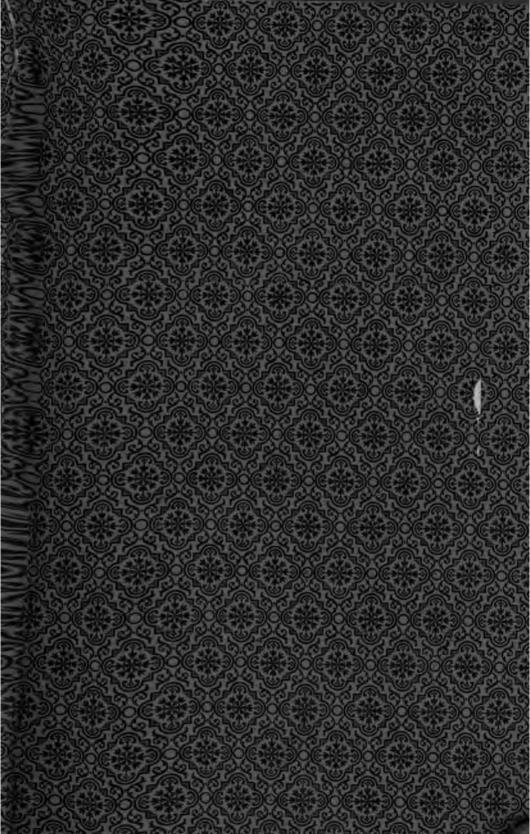

. . . . 

# Joseph Haydn.

Zweiter Band

(refp. Banb I. 2. Abtheilung).

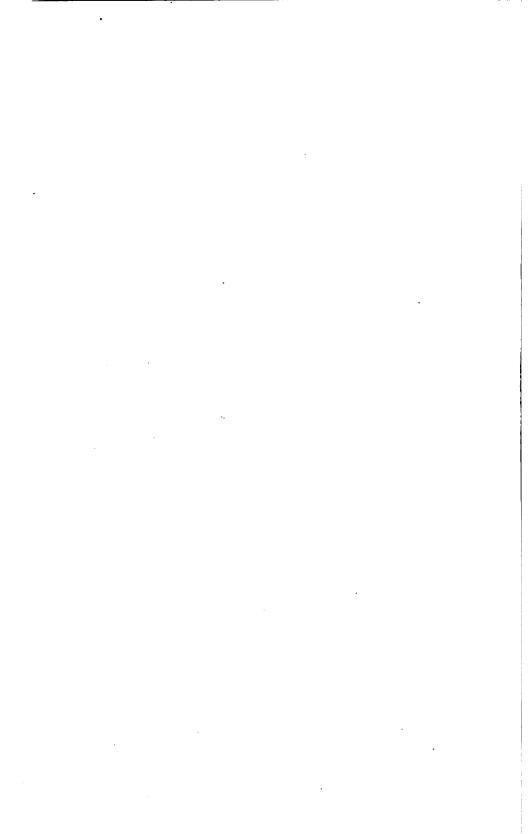

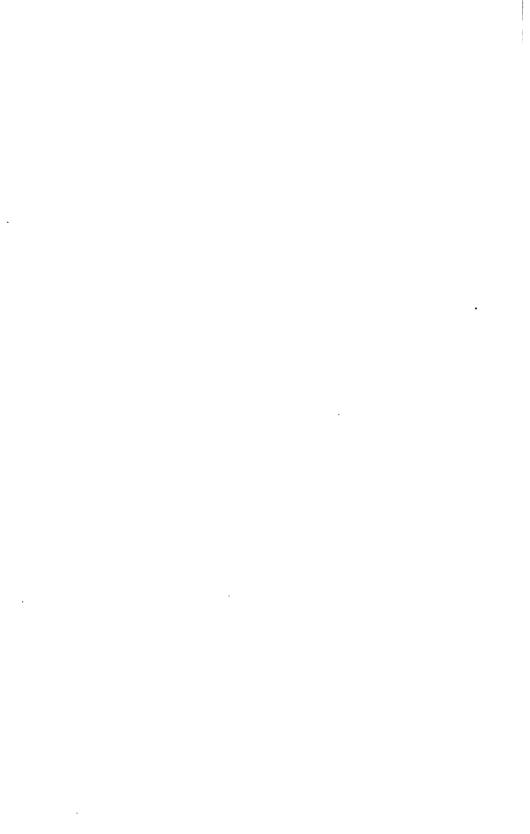



Joseph Haydry

# Joseph Haydn

nod

C. F. Pohl.

Zweiter Band

(refp. Banb I. 2. Abtheilung,.

Dit einem Portrait.



Leipzig,

Drud und Berlag von Breitfopf und Härtel. 1882. MUSIC LIBRARY
UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
BERKELEY

Das Recht ber leberfetung behält fich ber Berfaffer vor.

ML410 H4P8 1878 V.2 MUSIC

# Inhalt.

Efterhaz I. Efterhaj G. 4. - Schloß G. 5. - Barten u. Luftwald G. 6. - Dpern. u. Schauspielhaus S. 7. - Marionettentheater S. 9. - Schauspielertruppen S. 11. - Rufittapelle G. 13. - Gefangperfonal G. 16. - Tomafini G. 17. -Mram, Jude, Marteau, Libl G. 18. - Tauber, Ripamonti S. 19. - Balbefturla, Bologna G. 20. - Sapon in Efterhag G. 20. -1767. Die Oper La Canterina S. 37. - Meffe IV S. 38. - 1768, Die Oper Lo Speciale; Applausus S. 39. - 1769. 6 Streichquartette S. 43. - 1770. Sandn erfrantt am Rieber G. 44. - Freiherr von Gumerau S. 45. Die Oper Le Pescatrici S. 46. — 1771. Theuerung S. 47. — Salve Regina S. 48. - 1772. Bring Roban in Efterhag S. 49. - Die. Delphin G. 51. - Beft in Bregburg G. 52. - Mufitoflege in Bregburg S. 53. - Rlagen ber Mufifer in Efterhag G. 55. - Die Abichiebe. Com. phonie S. 56. - Meffe V S. 59. - 1773. Feft in Efterhag; Die Oper L'Infedelta delusa S. 60. - Sandn ale Organift S. 61. - Raiferin Maria Therefia in Efterhag G. 61. - Stabat mater G. 65. - 1774. 6 Streich. quartette S. 67. - 1775. Il Ritorno di Tobia S. 68. - Erghergog Fer. binand in Efterhat G. 71. - Die Oper L'Incontro improviso G. 74. -Die letten Compositionen fur bas Barpton G. 75. - 1776. Sapon's eigene Lebeneffigge G. 75. - Das Luftfpiel "Der Berftreute" G. 76. - Antrag, für bas hoftheater in Wien eine Dper ju fcreiben G. 77. - 1777. Die fürftl. Rapelle in Bien G. 78. — Bermahlungefeier in Efterhag G. 79. — Die Oper Il Mondo della luna S. 80. — 1778. Haydn wird todt gesagt S. 81. — Banbn's Bohnhaus in Gifenftadt S. 82. - Bandn vertauft fein Saus fammt Barten S. 83. - Sandn ersucht um Aufnahme in Die Tonfunftler. Societat S. 84. — Meffe VI S. 86. — 1779. Die Oper La vera costanza S. 87. - Das Chepaar Antonio und Luigia Polzelli G. 89. - Luigia Bolzelli S. 90. - Anton Bolgelli S. 94. - Bietro Bolgelli S. 96. - Annafeft in Efterbag, Schlof. und Theaterbrand S. 98. - Das mufit. Drama L'Isola disabitata G. 99. - Couler Sapon's: Riemecy G. 100; Diftler, Rrumpholy G. 101; Blenel G. 102; Ant. Rraft, Unt. Rofetti S. 104.

Chronit. Wien in ben Jahren 1767 bie 1790 inel.

Musikpslege am Raif. Hofe S. 110. — Harmoniemusik S. 112. — Tafelmusiken. Theater in Lazenburg und Schönbrunn S. 113. — Theater in den Borstädten S. 114. — Die beiben Theater der inneren Stadt S. 117. — Die italianische Oper S. 119. — Das Stadttheater S. 120. — Theater. Brivatgesellschaften S. 121. — Rational. Singspiel im Hof. Rationaltheater S. 122. — Opera buffa daselbst S. 123. — Das Stadttheater S. 126. — Das National. Singspiel S. 128. — Broject eines dritten Theaters in der inneren Stadt S. 129. — Das Ballet; Rovere S. 130. — Das Cassion im Trattnerhof S. 131. — Besschaftung der Rirchenmusit S. 132. — Cacilien-Congregation S. 133. — Die Ionfunstler. Societät S. 134. — Dratorien an verschiedenen Orten S. 135. — Musitalische Academien S. 136. — Dilettanten, und Liebhaberconcerte S. 148. — Musitpstege in Brivathausern S. 150. — Nachtmusiten; Tangbelustigungen S. 152. — Musitalienhandel S. 154. — Clavier, Fabrikation S. 157. — Musitpstege des Abels S. 159.

Efterhaz II. 1780. Eröffnung bes neuen Theaters. Die Dper La fedelta premiata S. 167. - Sandn's Gefchafteverbindung mit Artaria S. 169. - 6 Clavier. fonaten. - Die Schwestern v. Auenbrugger G. 172. - 1781. Sapon's Berbindung mit Baris G. 174. - Sapon's Berbindung mit London G. 177. handn's Ansehen in Spanien. Der Dichter Priarte G. 179. - Der Com. ponift Boccherini G. 180. - Ronig Rarl III. handn in Bien geehrt S. 181. - Portrate von Sandn G. 182. - Groffurft Baul mit Gemalin in Bien G. 183. - Die erften 12 Lieber von handn G. 187. - 6 Streich. quartette S. 189. - 6 Divertiffemente. Symphonie La Chasse S. 190. -Cacilienmeffe VII S. 191. - 1782. 3 Tobesfalle. Groffurft Baul in Bien. 2. Besuch G. 192. - Die Oper Orlando Paladino G. 194. - 6 Duverturen S. 195. - Cantate »Ah come il cuore mi palpita»; Mariazellermeffe VIII S. 196. - 1783, Sapon erfranft. Clementi S. 197. - Bermählung bes Burften Ricolaus jun. Die Loubon. Symphonie G. 198. - Sandn's lestes Bioloncellconcert G. 199. - 1784. Die Dper Armida G. 200. - Bieber. aufführung bee "Tobiae". Relly und Bribi in Efterhag G. 201. - Frang Anton von Beber und feine Gohne Frig und Edmund G. 203. - Bayon's Oper "Die belohnte Treue" in Bien aufgeführt G. 204. - Clavierconcert in D.; Langmufit; 12 Lieber (2. Dugend) G. 205. - Die Bubelromange G. 206. -1785, Sandn's Aufnahme in ben Freimaurer. Orben G. 207. - Leopold Dogart besucht seinen Sohn in Bien G. 209. - Leopold Mogart und handn 3. 211. - Gegenseitige Berthichatung Mogart's und handn's S. 212. -Biebervermablung bee Furften Ant. Efterhagy S. 214. - Die fieben Borte bee Erlofere am Rreuze S. 214. - Tangmufit G. 220. - 3 Claviertrioe fur bie Grafin Marianne Bicjan G. 221. - 1786. Cantate auf ben Tob Friedrich bee Großen S. 221. - 5 Concerte fur Die Leier. 6 Symphonien fur Baris S. 222. - 1787. 6 Streichquartette G. 223. - Sandn aufgeforbert fur Brag eine Oper ju fcreiben G. 225. - 1788. Sandn Cultus; v. Daftiaur; Er. ner S. 226 - Die Rinder. Symphonie S. 226. - Die Orford. Symphonie S. 228. — 1789. 6 Streichquartette S. 228. — Der Großhandler Johann Toft S. 229. — Die Familie v. Genzinger S. 231. — Marie Edle v. Ge n. ginger G. 233. - Mufikalienhandler Bland aus London G. 234. - Das Rafirmeffer . Quartett; 3 Clavier . Trios G. 235. - Fantafia und Capriccio S. 236. - Cantate Arianna a Naxos S. 237. - 1790. Großhandlunge,

Gremialift Buchberg S. 238. — Tob ber regierenben Fürstin S. 240. — hapdn vom Fürsten Dettingen-Ballerstein eingelaben. Fürst Nicolaus Efter. hajp stirbt S. 241. — Fürst Unton Esterhajp. Lettes Fest in Esterhaj S. 242. — Abschieb von Esterhaj S. 243. — hapdn in Bien. Untrag bes Fürsten Grafsalkovics. Salomon aus London S. 244. — Dreisache Bermählung bei hofe S. 245. — Raiserin Marie Therese S. 246. — Borbereitungen zur Reise nach London; König Ferdinand von Reapel S. 247. — Die Entscheidung. Symphonie in Es S. 248. — Menuette. Berschiedene Clavierstüde S. 249. — Tag der Abreise nach London S. 250. — Abschied von Mozart S. 251.

Mufitalifder Theil. Symphonien S. 255. — Duberturen S. 283. — Diberti. menti S. 285. - Streichquartette S. 288. - Concerte S. 301. - Das Barpton S. 304. - Tangmufit S. 307. - Claviersonaten S. 308. - Clavierfonaten mit Bioline S. 316. — Claviertrios S. 317. — Clavierconcerte S. 321. - Rleinere Clavierftude, Capriccio S. 323, Fantafia S. 324. - Rirchenmufif S. 325. — Meffe IV S. 327. — Meffe V S. 329. — Meffe VI S. 330. — Meffe VII S. 331. - Meffe VIII S. 332. - Rleinere Rirchenmufifftude S. 334. — Stabat mater S. 336. Applausus S. 337. — Il ritorno di Tobia G. 138. - Die fieben Borte bee Erlofere am Rreuge G. 341. - Die Oper S. 344. — La Canterina; Lo Speciale S. 349. — Le Pescatrici; L'Infedeltà delusa S. 350. — L'Incontro improviso S. 350. — Il Mondo della luna; La vera costanza S. 352. — L'Isola disabitata; La fedeltà premiata S. 353. — Orlando Paladino S. 354. — Armida S. 355. — Marionettentheater S. 356. - Cantate »Ah come il cuore mi pal nel pila seno« S. 357. - Trauercantate; Cantate Arianna a Naxos S. 358. - Ginlage. arien S. 359. - Lieber S. 360.

## Beilagen.

- I. Bergeich niß ber Opern, Academien, Marionetten und Schauspiele, aufgeführt in Efterbag im Jahre 1778. G. 367.
- II. Bergeich niß ber Mitglieder ber fürftl. Efterhagi'fchen Mufittapelle (nach ber Beit ihres Gintrittef 1761-1790. S. 372.
- III. Bergeich niß ber in ben Jahren 1767-1790 auf ben Theatern nachft ber Burg, nachft bem Rarnthnerthor und im Luftichloffe Schonbrunn jum erstenmale aufgeführten Opern und Gingspiele S. 375.
- Berichtigungen und Bufage G. 383.
- Anhang: Chronologifd-thematifches Bergeichniß ber in ben Jahren 1766-1790 entftandenen Tonwerfe Jos. handn's nach ben angegebenen Aubrifen S. 385.

Esterház.

I.

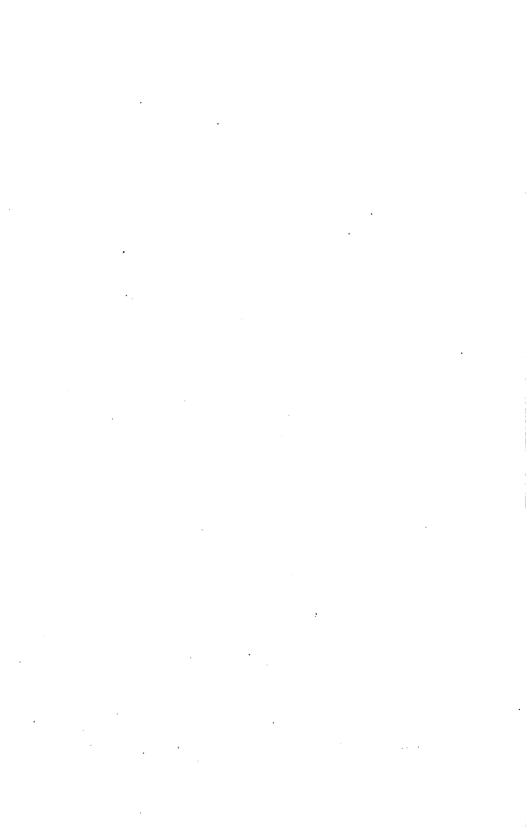

🕽 m Jahre 1720 ließ Graf Joseph Anton Esterházy am füblichen Ende bes Neufiebler - Sees im Obenburger Comitat in Nieber - Ungarn ein einfaches Jagdgebäube aufführen. babei lagen bie kleinen Dörfer Süttör (gegen Often), Szeplak (gegen Weften) und Schrollen (gegen Norben und bamals noch nahe bem See). Rach erfterem Orte wurde bas Gebäude bann benannt. Die Gegend rundum war so unwirthlich wie nur bentbar: weite Rlachen Landes, überwuchert von Schilf und Rohr, Geftrüpp und nieberem Gras, langgeftrecte Morafte und ichwimmender Rasen (Sanság genannt) behnten sich unabsehbar aus. Die Ginwohner schlichen gleich Gespenfter herum, geplagt von verberblicher Sumpfluft, von Insecten aller Art und namentlich im Frühjahr heimgesucht vom talten Fieber. Aber all' diese Übel tamen bei bem Grafen, einem leibenschaftlichen Jagbfreunde, nicht in Betracht im Sinblick auf die Rahe bes Sees, ber eine reiche Ausbeute an wilbem Geflügel versprach. 1 Dem Erbauer mar es nur turze Zeit vergonnt, sich seines Besitzes zu erfreuen, benn nach bem Ableben seines Brubers Michael (24. März 1721) als Fürft die Regierung übernehmend, ftarb auch er gehn Wochen später am 7. Juni. Um fo langer profitirte fein Sohn und Nachfolger, Baul Anton, von bem auch ihm lieb gewordenen Aufenthalt. Baul Anton ftarb am 18. März 1762 und nun erft gelangte ber Befit burch feinen Bruber, Fürft Ricolaus, ju seiner eigentlichen und ungeahnten Bebeutung. Wie bereits er-

<sup>1</sup> Der seit unbenklichen Zeiten launenhafte See trodnete ju Zeiten berart aus, baß ber Boben mit Felbfrüchten bebaut und Jagben abgehalten werben konnten (zulett 1874); bann wieberum schwoll er an, tief genug, um bei Festlichkeiten zu Seeschlachten zu bienen (1797).

MUSIC LIBRARY
UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
BERKELEY

Das Recht ber leberfetung behält fich ber Berfaffer vor.

Giery:

ML410 H4P8 1878 V.2 MUSIC

# Inhalt.

Efterhag I. Efterhag G. 4. - Schloß G. 5. - Barten u. Luftwald G. 6. - Opern. u. Chauspielhaus G. 7. - Marionettentheater G. 9. - Schauspielertruppen G. 11. - Mufittapelle S. 13. - Gefangpersonal S. 16. - Lomafini S. 17. -Mram, Fuche, Marteau, Libl S. 18. - Tauber, Ripamonti S. 19. - Balbefturla, Bologna S. 20. - handn in Efterhag S. 20. -1767. Die Oper La Canterina S. 37. - Meffe IV S. 38. - 1768. Die Oper Lo Speciale; Applausus S. 39. - 1769, 6 Streichquartette S. 43. - 1770. Sandn erfrantt am fieber G. 44. - Freiherr von Gumerau S. 45. Die Oper Le Pescatrici S. 46. - 1771. Theuerung S. 47. -Salve Regina G. 48. - 1772. Bring Roban in Efterhag G. 49. - Dae. Delphin G. 51. - Reft in Brefiburg G. 52. - Mufitoflege in Brefiburg S. 53. - Rlagen ber Mufifer in Efterhag S. 55. - Die Abichiede. Som. phonie S. 56. - Meffe V S. 59. - 1773, Reft in Efterhag; Die Oper L'Infedelta delusa G. 60. - Sandn ale Organift G. 61. - Raiferin Maria Therefia in Efterhag G. 61. - Stabat mater G. 65. - 1774. 6 Streich. quartette S. 67. - 1775. Il Ritorno di Tobia S. 69. - Erghergog Fer. binand in Efterhat G. 71. - Die Oper L'Incontro improviso G. 74. -Die letten Compositionen fur bas Barpton G. 75. - 1776. Sapon's eigene Rebenssfligge G. 75. - Das Luftspiel "Der Berftreute" G. 76. - Untrag. für bas hoftheater in Bien eine Oper ju fchreiben G. 77. - 1777. Die fürfil. Rapelle in Bien G. 78. — Bermahlungefeier in Efterhag G. 79. — Die Oper Il Mondo della luna S. 80. — 1778, Haydn wird tobt gesagt S. 81. — Sandn's Bohnhaus in Gifenftadt S. 82. - Sandn vertauft fein Saus fammt Barten S. 83. - Sandn ersucht um Aufnahme in Die Tonfunftler. Societat S. 84. — Meffe VI S. 86. — 1779. Die Oper La vera costanza S. 87. - Das Chepaar Antonio und Luigia Bolgelli G. 89. - Luigia Bolgelli S. 90. - Anton Bolgelli S. 94. - Pietro Bolgelli S. 96. - Annafeft in Efterbag, Schlof. und Theaterbrand S. 98. - Das mufit. Drama L'Isola disabitata G. 99. - Schuler hapdn's: Riemeca G. 100; Diftler, Rrumpholy S. 101; Plevel S. 102; Ant. Rraft, Unt. Rofetti S. 104.

Chronit. Wien in den Jahren 1767 bie 1790 inel.

Mufikpflege am Kais. Hofe S. 110. — Harmoniemusik S. 112. — Taselmusiken. Theater in Laxenburg und Schönbrunn S. 113. — Theater in den Borstädten E. 114. — Die beiten Theater der inneter Stadt S. 117. — Die italiariste Oper C. 119. — Das Stadtebeater S. 120. — Theater Gernage in idaften S. 121. — Notional. Singstrul im Spei-Rationaliteater S. 122. — Opera dussa taselist S. 123. — Das Stadtebeater S. 126. — Das Rational-Surgivid S. 125. — hiezet eines brütten Theaters in der inneten Stadt S. 129. — Das Ballet, Roverre S. 130. — Das Gafine im Traitmerbei S. 131. — Beschränfung der Arthenmuff S. 132. — Gättlien-Gengregation S. 133. — Die Tonfünstler-Societät S. 134. — Cratorien an verschiedenne Orne S. 135. — Munifalische Academien S. 136. — Dilettanten und Liebabercenterte S. 145. — Munifpliege in Brivatbäusern S. 150. — Rachtmuffen; Langbelnstignungen S. 152. — Muffalienbandel S. 154. — Clavier-Fabrifation S. 157. — Mufftpliege des Atels S. 159.

Cherhas IL 1780. Eremnung bes neuen Theaters. Die Oper La fedella premiala C. 167. - Captn's Geidaftererbintung mit Artaria C. 169. - 6 Clarier. fonaten, - Die Edweftern v. Anenbrugger E. 172. - 1781, hardn's Berbindung mit Paris &. 174. - haven's Berbindung mit Louton E. 177. hautn's Anfeben in Spanien. Der Dichter Briarte G. 179. - Der Comronift Boccherini E. 180. - Ronig Rarl III. hartn in Bien geehrt 2. 181. - Portrate von haptn G. 182. - Groffurft Paul mit Gemalin in Wien E. 153. - Die erften 12 Lieber von hantn G. 157. - 6 Streich. quartette E. 189. - 6 Divertiffements. Symphonie La Chasse G. 190. -Cacilienmeffe VII E. 191. - 1782. 3 Totesfalle. Groffurft Baul in Bien, 2. Befuch 3. 192. - Die Oper Orlando Paladino G. 194. - 6 Duverturen 3. 195. - Cantate "Ah come il cuore mi palpita"; Mariasellermeffe VIII 6. 196. - 1783, handn erfrantt. Clementi G. 197. - Bermablung tes Burften Ricolaus jun. Die Louton. Emphonie G. 198. - Santn's lettes Bioloncellconcert G. 199. - 1784. Die Oper Armida G. 200. - Bieteraufführung bes "Tobias". Relly und Bribi in Efterbag G. 201. - Frang Anton von Beber und feine Gobne Frit und Comund G. 203. - Bayon's Oper "Die belohnte Treue" in Bien aufgeführt G. 204. - Clavierconcert in D.; Tangmufif; 12 Lieder '2. Dugenb) G. 205. - Die Bubelromange G. 206. -1785, Sandn's Aufnahme in den Freimaurer. Orden G. 207. — Leopold Dogart befucht feinen Sohn in Bien S. 209. - Leopold Mogart und handn 3. 211. - Gegenseitige Berthichatung Mogart's und Sandn's G. 212. -Biedervermablung bee Furften Ant. Efterhagy G. 214. - Die fieben Borte bee (Erlofere am Rreuge G. 214. - Tangmufit G. 220. - 3 Claviertrioe fur bie Grafin Marianne Bicgay G. 221. - 1786. Cantate auf den Tod Friedrich bee Großen G. 221. - 5 Concerte fur Die Leier. 6 Symphonien fur Paris C. 222. - 1787. 6 Streichquartette G. 223. - Sandn aufgefordert fur Brag eine Oper ju fcreiben G. 225. - 1788. Saybn. Cultus; v. Daftiaur; Er. ner S. 226 - Die Rinber. Symphonie S. 226. - Die Orford. Symphonie S. 228. — 1789. 6 Streichquartette S. 228. — Der Großhanbler Johann Toft S. 229. - Die Familie v. Genginger S. 231. - Marie Eble v. Ge n. ginger G. 233. - Mufitalienhandler Bland aus London G. 234. - Das Raffrmeffer . Quartett : 3 Clavier . Trios G. 235. - Rantafia und Capriccio S. 236. - Cantate Arianna a Naxos S. 237. - 1790. Großhandlunge.

Gremialift Buchberg S. 238. — Tob ber regierenden Fürftin S. 240. — Paphn vom Fürften Dettingen-Ballerstein eingeladen. Fürft Ricolaus Efter bajy ftirbt S. 241. — Fürft Anton Cherhay. Lettes Feft in Cherhay S. 242. — Abschied von Cherhay S. 243. — hapdn in Bien. Antrag des Fürften Grafsaltovics. Salomon aus London S. 244. — Dreisache Bermählung bei hofe S. 245. — Raiserin Marie Therese S. 246. — Borbereitungen zur Reise nach London; König Ferdinand von Reapel S. 247. — Die Cntscheidung. Symphonie in Es S. 248. — Menuette. Berschiedene Clavierstüde S. 249. — Tag der Abreise nach London S. 250. — Abschied von Mozart S. 251.

Mufitalifder Theil. Symphonien S. 255. - Duverturen S. 283. - Diverti. menti S. 285. - Streichquartette S. 288. - Concerte S. 301. - Das Barbton S. 304. - Tanzmufif S. 307. - Claviersonaten S. 308. - Clavierfonaten mit Bioline G. 316. - Claviertrios G. 317. - Clavierconcerte G. 321. - Rleinere Clavierstude. Capriccio S. 323. Rantafia S. 324. - Rirchenmufif S. 325. - Meffe IV S. 327. - Meffe V S. 329. - Meffe VI S. 330. -Deffe VII S. 331. - Deffe VIII S. 332. - Rleinere Rirchenmufifftude S. 334. - Stabat mater S. 336. Applausus S. 337. - Il ritorno di Tobia S. 138. - Die fieben Borte des Erlofere am Rreuge S. 341. - Die Oper S. 344. — La Canterina; Lo Speciale S. 349. — Le Pescatrici; L'Infedeltà delusa S. 350. — L'Incontro improviso S. 350. — Il Mondo della luna; La vera costanza S. 352. — L'Isola disabitata; La fedeltà premiata S. 353. — Orlando Paladino S. 354. — Armida S. 355. — Marionettentheater S. 356. — Cantate »Ah come il cuore mi pal nel pita seno« S. 357. — Trauercantate; Cantate Arianna a Naxos S. 358. — Ginlage. arien S. 359. - Lieber S. 360.

## Beilagen.

- I. Bergeich niß ber Opern, Academien, Marionetten und Schauspiele, aufgeführt in Efterhag im Jahre 1778. G. 367.
- II. Bergeichniß ber Mitglieder der fürftl. Efterhap'ichen Mufittapelle (nach ber Beit ihres Gintritte 1761-1790. G. 372.
- III. Bergeich niß ber in ben Jahren 1767-1790 auf ben Theatern nachft ber Burg, nachft bem Rarnthnerthor und im Luftichloffe Schonbrunn jum erstenmale aufgeführten Opern und Singfpiele S. 375.
- Berichtigungen und Bufage G. 383.
- Auhaug: Chronologifch-thematifches Bergeichniß ber in ben Jahren 1766—1790 entftanbenen Tonwerfe Jof. habbn's nach ben angegebenen Rubriten S. 385.

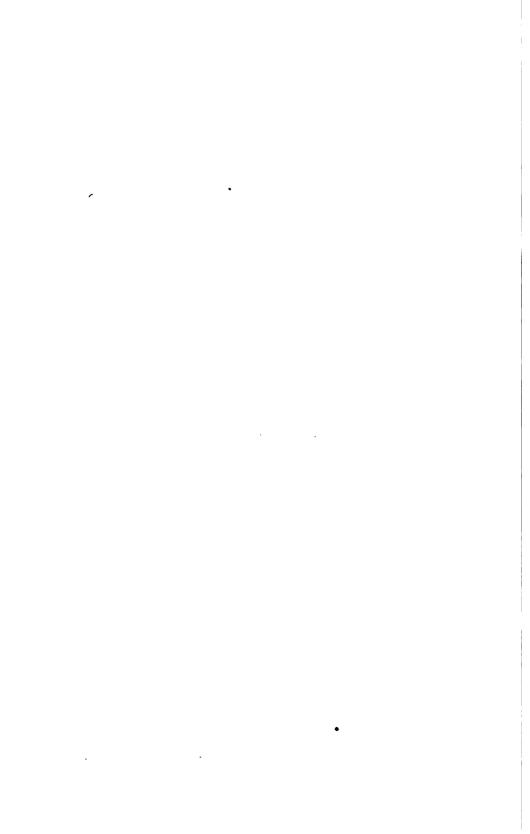

Esterház.

I.

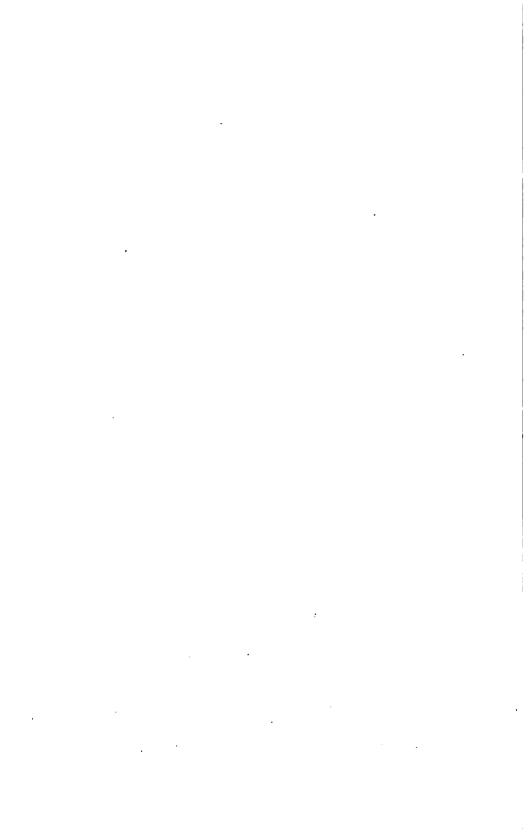

🕽 m Jahre 1720 ließ Graf Joseph Anton Esterházh am füblichen Enbe bes Reufiebler - Sees im Bbenburger Comitat in Nieber = Ungarn ein einfaches Jagbgebäube aufführen. babei lagen die kleinen Dörfer Süttör (gegen Often), Szeplak (gegen Westen) und Schrollen (gegen Norden und damals noch nahe bem See). Rach erfterem Orte wurde bas Gebäube bann benannt. Die Gegend rundum war so unwirthlich wie nur bentbar: weite Klächen Landes, überwuchert von Schilf und Rohr, Geftrüpp und niederem Gras, langgeftrecte Morafte und schwimmenber Rafen (Sanfag genannt) behnten sich unabsehbar aus. Die Einwohner schlichen gleich Gespenfter herum, geplagt von verderblicher Sumpfluft, von Insecten aller Art und namentlich im Frühighr heimgesucht vom talten Fieber. Aber all' biese Übel tamen bei bem Grafen, einem leibenschaftlichen Jagbfreunde, nicht in Betracht im Sinblick auf die Rahe bes Sees, ber eine reiche Ausbeute an wilbem Geflügel versprach. 1 Dem Erbauer mar es nur turze Zeit vergonnt, sich seines Befipes zu erfreuen, benn nach bem Ableben seines Brubers Dichael (24. März 1721) als Fürft die Regierung übernehmend, ftarb auch er zehn Wochen später am 7. Juni. Um so langer profitirte sein Sohn und Nachfolger, Baul Anton, von bem auch ihm lieb geworbenen Aufenthalt. Baul Anton ftarb am 18. März 1762 und nun erft gelangte ber Befit burch feinen Bruber, Fürft Nicolaus, ju seiner eigentlichen und ungeahnten Bebeutung. Wie bereits er-

<sup>1</sup> Der seit undenklichen Zeiten launenhafte See trocknete ju Zeiten berart aus, daß der Boben mit Feldschichten bebaut und Jagden abgehalten werden konnten (zuleht 1874); dann wiederum schwoll er an, tief genug, um bei Festlichkeiten zu Seeschlachten zu bienen (1797).

wähnt,2 war dieser prachtliebende Fürst im Jahre 1764 in Franksturt a. M. bei der Wahl und Krönung des Erzherzogs Joseph zum römischen König als Botschafter zugegen und hatte zuvor bei einem Besuche in Paris auch Versailles kennen lernen. Sich einen ähnlichen Sit zu schaffen war nun sein glühender Wunsch. Merkwürdigerweise wählte er dazu, vielleicht des Contrastes halber, den dazu am wenigstgeeigneten Punkt seiner zahlreichen Besstungen, jenes Jagdschloß Süttör, das er mit enormen Unkosten, verzehnsacht durch seine entlegene Lage, zu einem prachtvollen Sommer-Palais umgestaltete und ihm im Januar 1766 nach dem Stammorte der fürstlichen Dynastie zum erstenmale den Namen "Esterhäz" beilegte. Hielt sich der Fürst den weitaus größten Theil des Jahres auf, um sich versammelt seinen Hofstaat, seine Wusstkapelle und die Sänger von der Oper; nur die Chormusik für die Kirche blieb in Eisenstadt zurück.

Esterház, das wir nun eingehender kennen lernen, war in der That eine wunderbare Schöpfung des Fürsten. "Bielleicht ist außer Versailles in ganz Frankreich kein Ort, der sich in Rücksicht auf Pracht mit diesem vergleichen ließe", schrieb ein oft genannter Reisender, und in ähnlicher Weise äußerte sich der französsische Botschafter Prinz Rohan: "in Esterház habe er Versailles wiedergefunden".

Denken wir uns in die, beiläufig den Höhepunkt der Herrlichkeit von Esterhaz bildende Zeit zurud und betrachten wir nun ben Fürstensitz mit dem Auge des damaligen Beschauers.

<sup>2</sup> Salbband I. S. 241. — Fortan gilt für die Bezeichnung "Salbband" burchgehends bie Abfürzung Banb, ober Bb.

<sup>3</sup> Bergl. Banb I. S. 249.

<sup>4</sup> Esterház erreicht man heutzutage mittelst Eisenbahn per Öbenburg, Groß-Zinkenbors und Szerbahely. Beschreibungen vom Schlosse und seinem angrenzenden Park, einen Flächenraum von über 6000 Klaster einnehmend, erschienen zunächst in französischer Sprache (1775 n. 84). Eine "Beschreibung des Hochsützlichen Schlosses Esterhály im Königreiche Ungern", Presburg 1784, mit in Kupfer gestochenen Ilustrationen besorgte der Fürst selbst. Auch Ioh. Matth. Korabinsky's "Geographisches-Historisches-Producten Lexiton von Ungarn", Presburg 1786, bringt einen aussilihrlichen Artitel. Die Daten der abgehaltenen Feste sind in keinem einzigen dieser Werke genau und zudem unvollständig.

<sup>5</sup> Riisbed), Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland. 2. Auflage 1784. I. 354.

Auf der Öbenburger Straße das Dorf Szeplak erreichend. folgen wir einer prächtigen 450 Rlafter langen Lindenallee, Die sich noch langs bem Dorfe Esterhaz hinzieht. Dieser Ort entftand erft mahrend bem Neubau bes Schloffes und befteht aus zwei Reihen schmuder Sauschen, Die ber Fürst bamals für bie beutschen Handwerksleute erbauen ließ. Wir passiren ben berrschaftlichen Gafthof, bas weitläufige Musikgebäube für bie Mitglieber ber Rapelle und ber Oper, ben riefigen Marftall mit Sommer- und Winterreitschule, Die Wohnungen für ben Hofftaat und stehen nun vor einem Thor aus kunstvoll getriebenem eisernem Laubwert, bem Haupteingang zum Schlofhof, bem gegenüber fich rechts und links die Wachthäuser für die fürftliche Grenadiergarbe befinden. Den Schlokhof betretend, gewährt das im italienischen Geschmad erbaute, reich mit Statuen, Reliefs und Saulen geschmudte Sauptgebäude mit seinen Seitenflügeln, in einer Breite von 54 Klafter sich ausdehnend, einen wahrhaft imposanten An-Eine freie Hauptstiege führt beiberseits zu einem weiten. auf acht paarweise gekoppelten Säulen ruhenden Balcon. im erften Stochwerke befindet fich ber Barabefaal, vollkommen weiß und mit verschwenderischer Bracht ausgestattet. Grund. mann, bes Fürften Cabinetsmaler,6 schmudte ben Blafond mit Frescomalereien, der Mythologie entlehnt; lebensgroße Statuen ber vier Sahreszeiten mit golbburchwirften Gehängen geziert. Urnen von Alabaster, Basen von Chalcebon, mit koftbaren Steinen ausgelegte Uhren fesseln die Aufmerksamkeit. Ginen reizenden Gegensat bilbet ber ebenerdige Sommerfaal (sala terrena) von burchbrochenen vieredigen Säulen unterftütt, zwischen benen hohe Alabaster-Urnen stehen. Der Boben ist mit weißen Marmortafeln ausgelegt: Die Dede schmuden auch hier von Grundmann gemalte mythologische Darstellungen. Breite Wandspiegel ruben auf Tischen von weißem Marmor, mit Gruppen und Einzelfiguren aus feinstem Borgellan befest. An ben Seitenwänden befinden fich mit Spiegelglas ausgelegte Nischen, in benen auf felfigem Grunde marmorne Beden mit wafferspeienden Drachen und Schwänen ruben. Es ist dies der Saal, in dem bei festlichen Gelegenheiten Musikaufführungen stattfanden. Das Schloß enthält außerbem in seinen brei Stochwerken 126 reich veraolbete

<sup>6</sup> Siebe Band I. S. 231. Anm. 25.

S. 114. — Die beiben Theater der inneren Stadt S. 117. — Die italianische Oper S. 119. — Das Stadttheater S. 120. — Theater Privatgesellschaften S. 121. — Rational Singspiel im Hof-Rationaltheater S. 122. — Opera buffa daselbst S. 123. — Das Stadttheater S. 126. — Das Rational Singspiel S. 128. — Project eines dritten Theaters in der inneren Stadt S. 129. — Das Ballet; Roverre S. 130. — Das Casilien-Congregation S. 131. — Besichränfung der Richenmusit S. 132. — Cacilien-Congregation S. 133. — Die Ionfunster Societät S. 134. — Oratorien an verschiedenen Orten S. 135. — Musitalische Academien S. 136. — Dilettanten und Liebhaberconcerte S. 148. — Rusitpstege in Privathausern S. 150. — Rachtmusiten; Tangbelustigungen S. 152. — Musitalienhandel S. 154. — Clavier Fabrikation S. 157. — Musitpstege des Abels S. 159.

Efterhaz II. 1780. Eröffnung bes neuen Theaters. Die Oper La fedelta premiata S. 167. - Baybn's Gefchafteverbindung mit Artaria S. 169. - 6 Clavier. fonaten. - Die Schweftern v. Auenbrugger G. 172. - 1781. Sandn's Berbindung mit Barie G. 174. - Sandn's Berbindung mit London G. 177. handn's Unsehen in Spanien. Der Dichter Driarte G. 179. - Der Com. ponift Boccherini G. 180. - Ronig Rarl III. handn in Bien geehrt S. 181. - Portrate von hapdn G. 182. - Groffurft Paul mit Gemalin in Bien G. 183. - Die erften 12 Lieder von handn G. 187. - 6 Streich. quartette S. 189. - 6 Divertiffemente. Symphonie La Chasse S. 190. -Cacilienmeffe VII G. 191. - 1782. 3 Tobesfalle. Groffurft Paul in Bien, 2. Besuch S. 192. - Die Oper Orlando Paladino S. 194. - 6 Duberturen S. 195. — Cantate »Ah come il cuore mi palpitaa; Mariazellermeffe VIII S. 196. - 1783. Sandn erfrantt. Clementi G. 197. - Bermahlung bes Fürften Ricolaus jun. Die Loudon. Symphonie S. 198. - Sandn's lettes Bioloncellconcert S. 199. - 1784. Die Oper Armida S. 200. - Bieberaufführung bee "Tobiae". Relly und Bribi in Efterbag G. 201. - Frang Anton von Beber und feine Gohne Frit und Edmund G. 203. - Baybn's Oper "Die belohnte Treue" in Bien aufgeführt G. 204. - Clavierconcert in D.; Tangmufit; 12 Lieber (2. Dugend) S. 205. - Die Bubelromange S. 206. -1785. havdn's Aufnahme in den Freimaurer. Orden S. 207. — Leopold Mogart besucht feinen Sohn in Bien S. 209. - Leopold Mogart und Sandn S. 211. - Gegenseitige Berthichabung Mogart's und Sandn's G. 212. -Biebervermablung bee Fürften Unt. Efterhagy S. 214. - Die fieben Borte bee Erlofere am Rreuge G. 214. - Zangmufit G. 220. - 3 Claviertrioe fur Die Grafin Marianne Bicgay S. 221. - 1786. Cantate auf ben Tob Friedrich bes Großen G. 221. - 5 Concerte fur bie Leier. 6 Symphonien fur Paris S. 222. - 1787. 6 Streichquartette S. 223. - Sandn aufgeforbert fur Brag eine Oper ju fcreiben G. 225. - 1788. Sandn. Cultus; b. Daftiaur; Er. ner S. 226 - Die Rinder. Symphonie S. 226. - Die Orford. Symphonie S. 228. - 1789. 6 Streichquartette S. 228. - Der Großhandler Johann Toft S. 229. - Die Familie v. Benginger S. 231. - Marie Eble v. Be n. ginger G. 233. - Mufitalienhandler Bland aus London G. 234. - Das Rafirmeffer - Quartett; 3 Clavier - Trios S. 235. — Fantafia und Capriccio S. 236. — Cantate Arianna a Naxos S. 237. — 1790. Großhandlunge,

Contraft. Ein im Umfang von sechszehn Quabratmeilen schwimmender mit Rohr bewachsener Moraft, jener schon erwähnte Sanfag, hinderte noch immer jeden Berkehr und vergiftete die Luft. Auch hier griff ber Fürst burch und erwies sich als Wohlthater des Landes. Durch seinen Angenieur Anton von Traut ließ er von Esterhaz aus bis zu dem Orte Bamhaggen (Bomogy) in der Richtung nach Brekburg einen 4300 Klafter langen Damm anlegen und zu beiden Seiten mit Beiden- und Erlenbäumen bevflanzen. Derfelbe murbe am 17. Herbstmonat 1780 burch ben Kürften felbst und seinem Gefolge zum erstenmale zu Wagen befahren und diefer Tag burch die bankerfüllten Bewohner jener Gegend in festlicher Weise gefeiert.7 Damit nicht zufrieben, ließ ber Kürft zwei Rahre sväter mit enormen Kosten von obigem Orte aus brei Kanäle zur allmähligen Auffaugung bes Baffers graben, beren größter, 15000 Rlafter lang, in die Rabnit führte, fo bag man auf biefer Strede mit kleinen Blätten bis Raab gelangen konnte und Wiesen und Biehweiden entstanden, wo sonst kein menschlicher Fuß sich hinwagte. Durch biese weitgreifenden Maßregeln wurde aber auch der bis bahin geradezu gefundheitsschädliche Aufenthalt im Bereich bes Schlosses wesentlich verbessert.

Hiermit bas ungewöhnlich lanbichaftliche Bild abichließenb, bas uns nun zur musikalischen Darstellung eines in biefer Art wohl nie mehr wiederkehrenden fürstlichen Hoflebens als hintergrund dienen wird, tehren wir junachst jum Opern- und Schauspielhause zurud, bas nach ben gleichzeitigen Berichten schon von auken einen gewinnenden Eindruck machte. Die Kacade war mit römischen Wandpfeilern und einem auf jonischen Säulen rubenben Balcon, ber Giebel mit Basen und Blumengehängen und einer Gruppe musicirender Engel geziert. Das Innere war mit feinftem Geschmack ausgestattet. Über bem Gingang zum Barterre, bas bei 400 Ruschauer faßte, ruhte auf rothen, stark vergolbeten römischen Marmorfäulen die fürftliche Loge. Ru beiben Seiten reihten fich Gallerien an mit Logen für vornehme Gafte, eine jebe im Kond mit kostbar eingerichteten Cabinetten versehen. Bühne hatte ansehnliche Breite und Tiefe: Deforationen und Costumes waren. vortrefflich. Täglich fanden hier, so lange ber

<sup>7</sup> Wiener Diarium 1780, Nr. 78 u. 103; ferner Wiener Zeitung 1782, Nr. 94.

Kürft in Efterhag weilte, Borftellungen ftatt; zweimal in ber Woche (Donnerstag und Sonntag) war Oper, die übrigen Tage Schaus ober Luftsviel; ber Anfang war um sechs Uhr; Rutritt hatten alle fürftlichen Beamten und Diener, wie auch die zufällig anwesenden Fremden. Die Sanger, meift Italianer, benutten bie kurze Bause im Winter zu einer Reise in die Beimath, um ihre burch ben Aufenthalt in Efterbag geschäbigten Stimmen gu fraftigen. Durchschnittlich bestand bas Bersonal aus eirea 5-6 Sangern und eben fo vielen Sangerinnen. Als Deforationsmaler war Bietro Travaglia, ein Schüler ber berühmten Brüber Galliari vom Softheater in Wien, angestellt 8; als Balletmeifter fungirte einige Reit Ludovico Roffi; in ben 80er Sahren ift ber italienische Theaterbichter Runciato Borta als Director ber Oper genannt; ber fürftliche Bibliothetar B. G. Baber führte die Oberleitung über Garberobe, über die Trabanten und Rimmerleute: auch lieferte er zu einigen italienischen Overn-Tertbüchern die beutsche Übersetung, die bann in Wien. Brefiburg ober Öbenburg gebruckt wurden und auch die Namen ber auftretenden Bersonen enthielten. Ein Theil berselben hat sich erhalten und wir ersehen aus ihnen, daß beim Repertoire meistens die Wiener Over bestimmend war, soweit eben die Kräfte in Efterhaz ausreichten. Dem Geschmad bes Fürsten entsprechend herrschte die heitere Oper (dramma giocoso) vor; neben ihr erscheint auch die heroisch-komische (eroi-comico), aber nur selten Die ernste ober tragische Over (dramma per musica, dramma tragico). Bon Handn abgesehen finden wir, soweit die Textbücher vorliegen, folgende Componisten mit ihren Overn vertreten - Sacchini: L'isola d'amore; L'amore soldato; Bic cini: La buona figliuola; Il finto pazzo; L'astratto; An: fossi: Il geloso in cimento: Metilde ritrovata: La forza delle donne; Isabella e Rodrigo; Il matrimonio per inganno; Le gelosie fortunate; Ditter&borf: Lo sposo burlato; Il barone di rocca; Arcifanfano; Safimann: L'amore artigiano;

<sup>8</sup> Im Tertbuche von Glud's "Alceste" (1. Aufführung 1768) heißt es: Inventori delle scene i Sig. fratelli Galliari. Travaglia malte auch die brei ersten Decorationen zu Mozart's "Titus" zur Prager Aufführung. (O. Jahn's Mozart, Bb. II. 469. Anm. 37.) Er war noch 1798 in fürstl. Esterhazy'schen Diensten.

Baisiello: La frascatana; Le due contesse; L'amor contrastato; Gazzaniga: Lo locanda; L'isola d'Alcina; La Vendemmia; Sarti: Le gelosie villane; Giulio Sabino; Idalide; Salieri: La scuola de' Gelosi; Traetta: Il cavaliere nell' isola incantata; l'Assedio di Gibilterra; Isigenia in Tauride; Cimarosa: L'amor costante; Chi dell' altrui si veste; I due baroni; Giulio Bruto; Il marito disperato; L'impresario in angustie; Righini: L'incontro inaspettato; Bianchi: Il disertore; Bertoni: Orfeo ed Euridice.

Das Marionettentheater glich innen und außen einer Grotte; die Wände waren mit bunten Steinen, Schalthieren, Schnecken und Muscheln ausgelegt, beren phantaftisches Farbenspiel im Widerschein einer glänzenden Beleuchtung sehr passend mit bem brolligen Spiel auf der Bühne harmonifirte. Ausgezeichnet und wahrhaft überraschend waren die Decorationen und Maschinerien. sowie die kunftvoll gearbeiteten, reich gekleideten Figuren von ansehnlicher Größe. Theatermaler und Decorateur war auch hier Travaglia: Bienfait, porbem beim französischen Singsviel in Wien, war Bantomimenmeister. Die Rollen wurden hinter ber Scene von Mitgliedern bes Schauspiels gelefen und gefungen. Die Stude lieferten Baber und vornehmlich Bauersbach. bie Seele des ganzen Unternehmens. Joseph Rarl von Bauersbach, Secretar beim n. ö. Landrecht in Wien, schrieb auch Lustspiele, die in der Hauptstadt aufgeführt wurden, 10 und arbeitete jahrelang an einem Marionettenspiel, das ihm bann Fürst Efterházy abkaufte unter ber Bedingung, es Jahr und Tag selbst in Efterhaz zu birigiren. Kur bas Marionettentheater schrieb er bie Barobien Alceste, Dibo. 11 Demophon, Arlequin ber Sausdieb. bie Probe ber Liebe, Alcide al Bivio, bas landliche Hochzeitsfeft, Genovefens 1. 2. 3. u. 4. Theil, ber Herenschabbes. Im 3. 1778 heirathete er die damals in Efterhaz engagirte Sangerin Marianne Tauber und ging mit ihr nach Rufland. Wie ernft

<sup>9</sup> Über Marionetten siehe Bb. I. S. 101. Heinrich von Kleift schrieb "über bas Marionettentheater", ein anregendes Zweigespräch (siehe bessen Ges. Schriften, herausg. v. Tied, rev. v. Julian Schmidt, Bb. III. S. 303 ff.)

<sup>10</sup> Die indianische Witwe (1771); Die zwo Königinnen (1772); Schach Huffein (1773); Der redliche Bauer und großmittige Jube (1774).

<sup>11 1776</sup> gab bie Moll'iche Truppe aus Prefiburg im Theater nachft bem Rarnthnerthor "Dibo", Schauspiel "eines hiefigen Dichters".

man es mit ben Unterhaltungen auf bem Buppentheater nahm, zeigt eine vieractige Operette "Die Tee Urgele, ober: Bas ben Damen gefällt",12 nach bem Frangosischen bes Favart, die im Wintermonat 1776 in Efterhaz aufgeführt wurde. Die Dufik war von Janag Blegel, ber bamals bei Sandn Composition ftudierte. Rach dem Tertbuch enthielt die Overette bei dreifig Musiknummern, barunter Arien (19), Duette, Terzette, Chore und Finales. — Die Buppenkomöbien in Efterhaz wurden weit und breit gerühmt; felbst die Raiserin Maria Theresia fand Gefallen an der trefflichen Darstellung und bat sogar ben Kürften, ihr ben ganzen Apparat, Deforationen. Maschinerien sammt bem "Bersonal" nach Schönbrunn zu schicken, um baselbst eine Borftellung zu geben. Handn's Borliebe für biefe Art parobiftischer Darftellungen ift bekannt; Die ätzende Art, mit der bier fo manche Vorgänge auf der Bühne (und wohl auch im gewöhnlichen Leben) in braftischer Weise sich versifliren lassen, entsprach so recht feinem, ber Fronie leicht zugänglichen Wefen. Es kann baber nicht Wunder nehmen, daß er dem lofen Spiel nicht nur feine Feber lieh, sondern auch zu seinem Brivatvergnügen sich sogar felber als Director gerirte. Wir lesen barüber Folgendes in einem Bericht bes Fürsten (bat. Wien, März 1775) an seinen Wirthschaftsrath von Rahier: "Es ist mir wissend daß ber Capellmeister Handen ein kleines Marionetten-Theater hat, welches er im vergangenen Kasching burch die Musicis hat svielen lassen. Da ich nun folches auf gleiche Art ben zwanzigsten als bem Vorabend bes Geburtstages meiner Frau möchte von denen nämlichen im Schlosse Eisenstadt produciren lassen, so ware nothwendig mit bem Handen die Sache alsogleich, jedoch solchergeftalt richtig zu machen, daß die Fürstin nichts davon erfahren möchte. Ich erwarte danenhero ihre Antwort hierüber." — Handn schrieb die Musik zu "Philemon und Baucis", "Genovefens 4. Theil", "Dibo" und wohl noch zu einigen andern Stücken. — Rach Bauersbach's Weggang (1778) erlosch auch das Reich der Marionette und trat bafür die Oper mehr in den Vordergrund.

<sup>12</sup> La Fee Urgele, ein mit Arien untermilotes Luftspiel in 4 Acten, wurde im Dec. 1765 in Baris von italienischen Komöbianten aufgeführt. Den Stoff bazu gab Boltaire's "Ce qui plait aux dames" (Lessing, Hamburg. Dramaturgie). "Die Fee Urgele", Oper in 4 Acten, Musik von Kapellmeister Schulze wurde 1789 in Berlin aufgeführt.

Die Theaterunterhaltungen in Esterhaz erstreckten sich auch auf bie Vorstellungen wandernder Schaufpielertruppen. Während "brauken im Reich" die Gefellschaften Schuch. Schonemann, Adermann, Roch, Bafer, Senler und namentlich iene bes Döbbelin, bem bie Buhne fo vieles zu banten hat, als bie bedeutendsten genannt wurden, gab es solche, die ausschließlich Österreich zu ihrem Wirtungetreis erwählten und Wien, Brünn, Graz, Salzburg, Wiener = Neustadt und die unggrischen Städte Best, Temesvar, Öbenburg, Brefiburg bereisten. Die vorzüglichsten Truppen besagen die Brincipale Sellmann und Robermein, Baffer und Wahr, Baul und Meyer, Diwaldt, Laffer, und Mager. Wir finden fie fammtlich ber Reihenfolge nach in Efterhag, wo fie oft auf eine Reihe von Monaten engagirt wurden. Sie machten sich zur Aufführung von Trauer-, Schau- und Luftspiel, zu Singspiel und Pantomime verbindlich und mußten täglich bereit fein, ben Fürften "mit einer Romodie zu bedienen". Rubem muften fie, wie wir gesehen, für bie Rollen im Marionettentheater die erforderlichen Bersonen stellen. Die Truppe bestand burchschnittlich aus 10 bis 14 Bersonen und erhielt Wohnung (5-7 eingerichtete Bimmer nebst "moberirter Holz- und Licht-Nothburft") im Musikgebaube ober, wenn biefes beset war, im Gafthof. Der Principal, ber immer auch selbst Schauspieler war, bezog für sich und seine Leute wöchentlich 100 Gulben. Das Repertoire umfaßte die beliebteften und neuesten Stude, von benen sich manche (3. B. "ber Schneiber und sein Sohn", "ber Hausvater", "ber Jurift und ber Bauer", "ber Bettelftubent") jahrzehntelang auf allen Bühnen behaupteten, andere längst verschollen sind. Mit Genugthuung findet man aber auch Werke wie "König Lear", "Hamlet", "Göt von Berlichingen", "Stella", "Emilia Galotti", "Minna von Barnhelm", "Fiesco", "Rabale und Liebe", "Maria Stuart". Der Fürst liebte es, wenn die Schauspieler ihren Wit etwas derb auftrugen, ließ aber niemals Gemeinheiten zu; Hanswurstiaden und ertemporirte Stude, bamals ohnehin im Absterben begriffen, waren in vorhinein ausgeschlossen. Über die genannten Brincipale bleibt noch einiges zu sagen übrig. Frang Paffer tam von Grag und spielte im Sommer 1770 und 71. Als Raifer Joseph im ersteren Jahre bie königliche Freistadt Öbenburg besuchte, Die seit 1681 kein gefrontes Haupt in ihren Mauern gesehen hatte, ließ ber Kürst

wähnt,2 war dieser prachtliebende Fürst im Jahre 1764 in Franksurt a. M. bei der Wahl und Krönung des Erzherzogs Joseph zum römischen König als Botschafter zugegen und hatte zuvor bei einem Besuche in Paris auch Bersailles kennen lernen. Sich einen ähnlichen Sit zu schaffen war nun sein glühender Wunsch. Werkwürdigerweise wählte er dazu, vielleicht des Contrastes halber, den dazu am wenigstgeeigneten Punkt seiner zahlreichen Besitzungen, jenes Jagdschloß Süttör, das er mit enormen Unkosten, verzehnsacht durch seine entlegene Lage, zu einem prachtvollen Sommer-Palais umgestaltete und ihm im Januar 1766 nach dem Stammorte der fürstlichen Dynastie zum erstenmale den Namen "Esterház" beilegte. Hielt sich der Fürst den weitaus größten Theil des Jahres auf, um sich versammelt seinen Hofstaat, seine Musiktspelle und die Sänger von der Oper; nur die Chormusik für die Kirche blieb in Eisenstadt zurück.

Esterház, das wir nun eingehender kennen lernen, war in der That eine wunderbare Schöpfung des Fürsten. "Bielleicht ist außer Versailles in ganz Frankreich kein Ort, der sich in Rücksicht auf Pracht mit diesem vergleichen ließe", schried ein oft genannter Reisender, und in ähnlicher Weise äußerte sich der französische Botschafter Prinz Rohan: "in Esterház habe er Versailles wiedergefunden".

Denken wir uns in die, beiläufig den Höhepunkt der Herrslichkeit von Esterház bilbende Zeit zurud und betrachten wir nun den Fürstensitz mit dem Auge des damaligen Beschauers.

<sup>2</sup> Salbband I. S. 241. — Fortan gilt für bie Bezeichnung "Salbband" burchgebenbs bie Abfürzung Banb, ober Bb.

<sup>3</sup> Beral. Banb I. G. 249.

<sup>4</sup> Esterház erreicht man heutzutage mittelst Eisenbahn per Obenburg, Groß-Zinkenbors und Szerbahely. Beschreibungen vom Schlosse und seinem angrenzenden Park, einen Flächenraum von über 6000 Klafter einnehmend, erschienen zunächst in französischer Sprache (1775 u. 84). Eine "Beschreibung bes Hochsienen Schlosses Esterhald im Königreiche Ungern", Presburg 1784, mit in Kupser gestochenen Mustrationen besorgte der Fürst selbst. Auch Joh. Matth. Korabinsty's "Geographisches-Historisches-Producten Lexiton von Ungarn", Presburg 1786, bringt einen aussichtlichen Artitel. Die Daten der abgehattenen Feste sind in keinem einzigen dieser Werke genau und zudem unvollständig.

<sup>5</sup> Risbed), Briefe eines reisenben Franzosen über Deutschland. 2. Auflage 1784, I. 354.

Auf ber Öbenburger Strafe bas Dorf Szeplat erreichenb. folgen wir einer prächtigen 450 Rlafter langen Lindenallee, Die fich noch lanas dem Dorfe Esterhaz hinzieht. Dieser Ort entftand erft mahrend bem Reubau bes Schloffes und befteht aus zwei Reihen schmuder Sauschen, die der Fürst damals für die beutschen Sandwerksleute erbauen ließ. Wir passiren ben herrschaftlichen Gafthof, bas weitläufige Mufikgebäube für bie Mitglieder der Rapelle und der Oper, den riefigen Marftall mit Sommer- und Winterreitschule, Die Wohnungen für ben Sofftaat und stehen nun vor einem Thor aus kunftvoll getriebenem eisernem Laubwert, bem Haupteingang zum Schlofthof, bem gegenüber fich rechts und links die Wachthäuser für die fürftliche Grenadiergarbe befinden. Den Schlofihof betretend, gewährt das im italienischen Geschmad erbaute, reich mit Statuen, Reliefs und Saulen aeschmudte Sauptgebäude mit seinen Seitenflügeln, in einer Breite von 54 Klafter sich ausdehnend, einen wahrhaft imposanten Anblick. Eine freie Hauptstiege führt beiberseits zu einem weiten. auf acht paarweise gekoppelten Säulen ruhenden Balcon. im ersten Stochwerke befindet sich der Baradesaal, vollkommen weiß und mit verschwenberischer Bracht ausgestattet. Grund. mann, bes Fürften Cabinetsmaler,6 schmudte ben Blafond mit Frescomalereien, der Mythologie entlehnt; lebensgroße Statuen ber vier Sahreszeiten mit golbburchwirften Gehängen geziert. Urnen von Alabafter. Basen von Chalcebon, mit kostbaren Steinen ausgelegte Uhren fesseln bie Aufmerksamkeit. Ginen reizenden Gegensat bilbet ber ebenerdige Sommerfaal (sala terrena) von burchbrochenen vieredigen Säulen unterftütt, zwischen benen hohe Mabafter-Urnen fteben. Der Boben ift mit weißen Marmortafeln ausaeleat: Die Decke schmucken auch hier von Grundmann gemalte mythologische Darstellungen. Breite Wandsviegel ruhen auf Tischen von weißem Marmor, mit Gruppen und Einzelfiguren aus feinstem Borgellan besett. An ben Seitenwänden befinden fich mit Spiegelglas ausgelegte Nischen, in benen auf felfigem Grunde marmorne Beden mit wassersveienden Drachen und Schmanen ruben. Es ift dies ber Saal, in bem bei feftlichen Gelegenheiten Musikaufführungen stattfanben. Das Schloß enthält außerbem in seinen brei Stochwerken 126 reich vergolbete

<sup>6</sup> Siehe Band I. S. 231. Anm. 25.

Baffer und seine Truppe borthin kommen, wo fie die Auszeichnung genoffen, im Stadttheater vor bem Raifer zu spielen und bann fürstlich belohnt wurden. (28. Diarium.) Rarl 28 abr hielt fich in ben Jahren 1772, 76 und 77 in Esterhaz auf und ging bann nach Bregburg zum Grafen Georg Csaty, einem pafsionirten Runftfreunde, ber für sich eigens ein Theater aus Stein erbauen ließ. Unter Wahr's Truppe befand fich ber Schauspieler Chrift. Ludwig Seipp, ber fpater felbst Brincipal murbe und viele Theaterstücke schrieb; er soll 1774 der erste gewesen sein, ber Shakespeare's "König Lear" für die beutsche Buhne bearbeitete, worüber sich Wieland im "Deutschen Merkur" aufhielt. übernahm 1793 bas bamalige Theater in ber Borstadt Landftraße und ftarb baselbst am 20. Juni allgemein geschätzt als charafterfester Mann. 13 Für die Wahr'sche Truppe schrieb Haydn u. a. die Musik zu Hamlet, Lear, Got von Berlichingen. Franz Diwaldt's Truppe begann im October 1778; mit ihr murbe bann jährlich der Contract erneuert bis 1785; auch diese Truppe hatte in Schletter ihren Theaterdichter. Im Revertoire Diwaldt's find bis 1785 "Fiesco", "Rabale und Liebe" und "Maria Stuart" genannt; unter ihm hielt fich im 3. 1780 ber Schauspieler Jos. Rettner auf, ber 1790 bei Schikaneder spielte und im April 1791 auf kurze Zeit bas obige Vorstadttheater (auf ber Landstraße) übernahm, das nach ihm seine in Esterhaz erheirathete Frau Elise weiterführte. Unter bem Bersonal des Brincipals Laffer (1787) ift Giefete genannt, ber bann im Schifaneber-Theater in die Entstehungsgeschichte ber "Rauberflöte" verwebt ift. Noch ift Berner mit seiner Rindertruppe zu ermähnen, ber vorübergehend in Esterhaz spielte; es ift berfelbe, bem wir schon früher (Bb. I. S. 160) begegnet sind und ber viele Stäbte Deutschlands mit Handn's "Asmodeus" befannt machte. — Außer ben oben genannten Buhnenwerten find noch "bie Feuersbrunft" (1774) und "der Rerftreute" (1776) zu nennen, für die Handn die Musik zu den Amischenacten schrieb und die dann als felbstftändige Symphonien erschienen. 14 Auf letteres Stud tommen wir feinerzeit noch zurück.

<sup>13</sup> Seine Biographie bringt ber Gothaer Theater Ralenber 1794, S. 113 f.; er felbst fcrieb über feine Reifen im Jahrgang 1788, S. 204.

<sup>14</sup> Scheibe wird als ber erfte genannt, ber 1738 für die Renberin (Raroline Beigenborn) Symphonien au Schauspielen schrieb, die mit bem Inhalt

Die Musikavelle zählte durchschnittlich 16 bis 22 Mitalieber: bie Beigen waren doppelt ober höchstens breifach besett; Biola und Contrabaf doppelt, Bioloncell einfach. Ru ben Blasinftrumenten zählten Flöte, Oboen, Fagotte und Waldhörner (lettere meist vierfach) und nach Bedürfniß Trompeten und Bauten (Rlarinetten waren nur in den Jahren 1776-78 in Gebrauch). Broben wurden Vormittaas abgehalten; Productionen vor dem Fürsten ober vor Gaften fanden Rachmittaas statt; gemischte Afabemien (Bocal - und Instrumental) zuweilen Abends. große Brachtsaal diente bei außergewöhnlichen Festen zur Tafelmusit, wie sie nach bamaliger Sitte auch am taiserlichen Sofe aana und gabe war. 15 Au kleineren Kamilien Diners wurden einzelne Sanger und Birtuolen in die Appartements beschieden. Für seine eigene Berson behielt fich ber Fürft bas Streichquartett vor, das fich ausschlieflich im fürftlichen Mufitzimmer producirte, wobei Tommafini, bes Rürften Liebling, immer am erften Bult. Hier war es auch, wo der Fürst im engsten Kreise die eigens für ihn componirten Barytonstücke von Sandn, Tomafini, Rraft und Bichl fpielte, wobei ihm die Ravellmitglieber Frang ober Liebl und nach ihnen Anton Rraft auf bemfelben Instrument secundirten. Bei ben Trios für Baryton, Biola und Baß mag wohl auch Sandn häufig die Biola gespielt haben. Daß er sich einmal unterfing, auch auf bem Barnton vor bem Fürsten zu glanzen, haben wir schon erfahren. 16

Der fast gänzliche Mangel an lohnenden Ausslügen, die Entbehrung jeder Unterhaltung kettete die Leute enger zusammen; der ganze Musikerstand bildete sozusagen eine einzige große Familie, die in gegenseitiger Erheiterung einen Ersat suchte für den Mangel freierer Bewegung. Obwohl der Fürst streng auf Ordnung hielt, mag das Leben mitunter doch wohl locker gewesen sein und man erzählt sich hierüber manche nicht wiederzugebende Anekdote, die glaubwürdig erscheint, wenn man bedenkt, daß das ganze Bersonal, Musiker und Sänger, in einem einzigen Hause

berfelben übereinstimmten. hertel und Agricola folgten bem Beilviele. (Leffing's Ansicht über biefes Berfahren, fiebe beffen Hamburg. Dramaturgie, 26—28. Stilct.)

<sup>. 15</sup> Bergl. 28b. I. S. 82.

<sup>16</sup> Siehe Banb I. S. 253.

in engfter Beziehung zu einander lebte. Diefes Mufikgebäude enthielt zu ebener Erbe 17, im oberen Stockwert 37 Rimmer. Ein Concept, vermuthlich aus bem Jahre 1776, zeigt uns bie Bermendung Diefer Räume. Auker bem Bice Bfleger, Maler, Copiften und zwei Scholaren, Dienftboten und ben für bie Romöbianten refervirten Zimmern war der Rest ausschließlich von ben Sängern, Sängerinnen und Musitern bewohnt. Wir finden hier 11 Chepaare (jedes mit 2 Rimmer), 16 Musiker (je 2 in 1 Rimmer), Sanger, Sangerinnen und einige Musiker (jedes 1 Zimmer); nur Bayon mit seiner Frau hatte brei Zimmer gur Berfügung.

Ein anschauliches Bild einer in Esterhag burchlebten Saifon bietet uns bas vielleicht einzige noch erhaltene in ber Beilage I mitgetheilte Berzeichniß ber im Jahre 1778 aufgeführten Opern, Schauspiele, Marionettenspiele und Concerte. Wir ersehen auch baraus, daß der Aufenthalt in Efterhaz fich in einer Weise ausbehnte, die im Sinblick auf die bortigen klimatischen Berhältnisse ber gesammten Künftlerwelt manchen Stoffeufzer entlockt haben mag. —

Kassen wir nun Musiktavelle und Over in engerem Rahmen ausammen. Das Berzeichniß ber Mitglieder ift in ber Reihenfolge ihres Eintrittes in die fürftlichen Dienste in der Beilage II ausammengestellt. Die jährlichen Ausgaben für ben Gesammtförper betrugen bis in die 70er Jahre sammt Werth ber Naturalien-Augaben gegen 10,000 Gulben rhein, und erhöhten fich im nächsten Jahrzehnt um einige Tausend. Ru Ende 1775 murben alle Resolutionen uub Contracte cassirt und am 1. Januar 1776 erneuert, 17 wobei auch in einzelnen Fällen die Gehalte erhöht wurden. Wenn wir vorerft bas Orchefter betrachten, fo finden wir, daß biefe Gehalte durchschnittlich jenen im Wiener

<sup>17</sup> Das Contract-Formular lautete: 1. Soll ber Berr Contrabent einen auferbaulichen driftlich gottgefälligen Lebenswandel führen. 2. Sat er bem Rapellmeifter Sapben in Allem Gehorfam ju leiften. 3. Soll er aller Orten und zu allen Zeiten, wo und mann es G. D. gefallen wird Mufique ju maden, fich in feiner Art und Gattung in ber Muffque gebrauchen laffen. 4. Goll er obne besondere Erlaubnig S. D. feinen Dienft nicht verabfaumen, ober anbermarts Mufique machen, ober von bem Ort wo G. D. Mufique haben, fic entfernen. 5. Wirb beiben unterfdriebenen Theilen eine mechfelfeitige balbjährige Auffündigung vorbebalten.

Hof-Overntheater selbst noch in den 30er Rahren unsers Rahrhunderts gleichkamen und sie mitunter felbst überstiegen. Es bezogen beispielsweise in Efterhaz ein Biolinist 250-480 Gulben rhein. 18 (gegen 250-300 in Wien); ein Cellift 430 Gulben (gegen 250-300); ein Contrabaffift 400 Gulben (gegen 300); ein Ragottift 300-400 Gulben (gegen 250-350); ein Walbhornift 300 -500 Gulben (gegen 250-350), wobei, wohlgemerkt, in Efterhaz noch freies Quartier, Naturalien (6-9 Eimer Wein, 20-30 Bfund Rerzen, 3-6 Klafter Brennholz "gut authentisches") und alle 2 Rahre eine Sommer - ober Winter - Uniform hinzulamen. Das Orchester zählte burchaus tüchtige Kräfte, und wenn auch nicht Alle Virtuosen waren, was bem Ganzen eher schabet als nütt. 19 fo erlangten fie boch schon burch bas tägliche Rusammenspielen eine Routine, daß man sich die Ausführung wohl nicht anders als vorzüglich benten tann. Biele waren in boppelter Eigenschaft thätig: bei ber Geige ober bem Contrabaß halfen bie Blafer ober auch einige ber untergeordneten Sanger aus und bei ben Bläsern wurde nach Bedarf die Feldharmonie zugezogen. Für die Paute fand fich jederzeit eine Aushülfe und ift baber nach bem Tobe bes wunderlichen Abamus Sturm (I. 214) kein Bauter mehr namhaft gemacht. Manche Mitglieder findet man später in Wien im Opernorchefter und in ber Hoffapelle, ober als Virtuosen concertirend, und wiederum wurden andere von bort verschrieben. Die schon ermähnte bescheibene Besetzung (16-22 Mitglieber) hat man sich stets vor Augen zu halten bei ber Beurtheilung der meisten früheren Symphonien Handn's, auf welche die Tonstärke unseres heutigen Orchesters (häufig allein schon 40 Biolinen und 10 Baffe!) erbrudend wirken muß. Als bie bedeutenbsten Musiker, die bis zum Jahre 1790 erscheinen, sind zu nennen: Tomasini, Rosetti, Fuchs, Mestrino, Mraw (Bioline); Beigl, Ruffel, Marteau, Rraft. Bertoja (Cello); Schieringer (Contrabaß); Hirsch (Flöte); beibe Briegbacher (Rlarinette); Colombazzo, Bofchma, Czerwenka (Oboe); Beczival (Kagott); Steinmüller, Frang, Oliva, Bauer, Edhardt, Lendway (Balbhorn).

<sup>18</sup> Concertmeifter Tomafini hatte in fteigenber Gage 800 Gulben.

<sup>19 &</sup>quot;Eine Welt von Königen, die feine herrichaft haben", nennt Schubart ein folches Orchefter. (3been ju einer Afthetit ber Tontunft.)

Zur speciellen Kammermusik des Fürsten gehörten Lid und Franz (Baryton) und Joh. Bapt. Krumpholt (Harse). Am längsten (bis zur Auflösung der Kapelle im I. 1790) dienten außer dem und schon bekannten Tomasini, der dis zu seinem Tode (1808) in der Kapelle verblieb, der Contradassist Schieringer (seit 1767), die Waldhornisten Oliva und Pauer (seit 1769), Flötist Hirsch (seit 1776) und Cellist Kraft (seit 1778.)

Wir wenden uns dem Gesang-Bersonal der Over zu. Die Mitalieder waren auf 1, 2 und 3 Rahre engagiert und ihr Contract wurde bann nach Umftanden erneuert. So finden wir unter ben Sangerinnen Saffi (mit 5 Jahren), Spangler, Brandiner. Balbefturla (6), Metilba Bologna (9). Noch ausbauernder maren bie Sanger: Moratti (8 Rahre). Braghati (9), Lambertini (10), Totti (12), Bianchi und Ungricht (14), ja felbft, weit über unfer geftectes Biel hinaus, ber Tenorist Dichtler und ber unverwüstliche Baffist Specht (36 und 38 Jahre, von benen allerdings nur 22 Efterhas angehörten). Die Gehalte 20 betrugen 500-1000 Gulben rhein.; bei Chepaaren (häufig die Männer im Orchester) bis zu 1300 Gulben. Auch hier waren bamit freies Quartier und die üblichen Naturalien verbunden; einzelne Sängerinnen erhielten überdies jährlich ein Rleid "nach hohem Wohlgefallen" (ober nach Belieben bafür 100 Gulben). Die vorzüglichsten Mitalieber laffen sich etwa nach Makstab der ihnen zugetheilten Rollen und ihrer Gehaltshöhe bestimmen. Bon ben Sängerinnen: Beigl, Spangler (mit Friberth vermählt), Cellini, Jermoli, Tauber, Ripamonti, Balbefturla, Tavecchia, bie Schwestern Bologna, Speccioli, Delicatti, Sassi. Raimondi, Benvenuti, Zecchielli, Melo. Bon ben Sangern: Friberth, Bianchi, Jermoli, Besci, Beggani, Roffi, Braghati, Regri, Speccioli, Manchini, Moretti, Nencini, Paolo, Brizzi, Amici, Majeroni.

Faßt man dieses Personal, das sich aus den verschiedensten

<sup>20</sup> Sie wurden häufig in Ducaten bemeffen: 1 # ordinär, holland. ober kaiserlich = 4 Gulben 14 Ar. rhein.; 1 # Kremnitzer = 4 Gulben 22 Ar. (vor bem Patent vom 1. Sept. 1783 nur 4 Gulben 18 Ar., Fr. Nicolai IV. S. 487), 1 Zechine = 4 Gulben 22 Ar., gauze Souverain = 12 Gulben 40 Ar.

Ländern fortwährend erneuerte, in seiner Gesammtheit auf, so wird man zugeben müssen, daß eine ähnliche Brivat-Rapelle vordem kaum irgendwo existirte; überboten wurde sie allerdings noch vom zweiten Nachfolger des Fürsten in ihrer Zusammenstellung in den Jahren 1800—13. Man darf aber auch annehmen, daß die Segenwart so mancher hervorragender Mitglieder nicht ohne veredelnden Einsluß auf den Gemeingeist dieser, durch Dienstepslicht und örtliche Verhältnisse so eng verbundenen Künstlerschaar bleiben konnte. Undererseits aber empfing auch Hahd durch den steten Wechsel des Personals fortwährend ersrischende Anregung, sowie Vertrautheit mit dem auswärtigen Musiksehen. Er selber kam dis zu seiner Reise nach London nicht über die Grenzen des Vaterlandes hinaus, aber seine Untergebenen trugen seinen Namen allüberall hin und bekräftigten den Ruf, den ihm seine Compositionen längst schon erworden hatten.

Zum Schlusse mögen hier noch einige Daten über solche Mitglieber folgen, die dazu Anlaß bieten und über deren Aufenthalt in Esterház disher wenig oder nichts bekannt wurde. Bom Orchesterpersonal sind es die Mitglieder Tomasini, Mestrino, Mraw, Fuchs, Marteau und Lidl. Aosetti (bessen Namen man nicht ohne einiges Befremden hier sinden wird), Kraft und Krumpholtz sind unter die Zahl der Schüler Handn's zu Ende des Jahres 1779 ausgenommen.

Über Luigi Tomasini's Talent und Stellung wurde schon früher (Bb. I. S. 261) gesprochen. Weitere Nachforschungen ergaben seitbem, daß er 1741 zu Pesaro in Italien geboren und 1757 vom Fürsten Paul Anton von Italien aus als Rammerbiener nach Eisenstadt mitgenommen wurde. Dieser Umstand macht es nun erklärlich, warum über ihn nirgends ein Anstellungsbecret als Mitglied der Kapelle aufzusinden war. Es bleibt unerklärlich, daß der Fürst, der doch dessen Talent gekannt haben mußte und ihn vielleicht aus eben diesem Grunde in seine Dienste aufnahm, nicht schon früher ihn der Rapelle einverleibte. Freilich: diese erhielt erst durch Hahdn's Anstellung ihren ersten kräftigen Anstoß und der neue Kapellmeister mochte nicht wenig ersreut gewesen sein, im Schlosse selbst ein so erwünschtes Talent zu entdeden.

<sup>21</sup> Band I wurden icon erwähnt: Beigl (S. 264), Steinmüller (S. 266), Frang (S. 267).

Bobl. Sandn. II.

Baffer und seine Truppe borthin tommen, wo sie die Auszeichnung genoffen, im Stadttheater vor bem Raifer zu svielen und bann fürstlich belohnt wurden. (28. Diarium.) Karl Wahr hielt sich in ben Jahren 1772, 76 und 77 in Efterhaz auf und ging bann nach Pregburg zum Grafen Georg Csath, einem vaffionirten Kunftfreunde, ber für sich eigens ein Theater aus Stein erbauen ließ. Unter Wahr's Truppe befand fich ber Schauspieler Chrift. Ludwig Seipp, ber fpater felbft Brincipal murbe und viele Theaterstücke schrieb; er soll 1774 ber erste gewesen sein, ber Shakespeare's "Rönig Lear" für die beutsche Bühne bearbeitete. worüber fich Wieland im "Deutschen Merkur" aufhielt. Seipp übernahm 1793 bas bamalige Theater in ber Borstadt Landftraße und ftarb baselbst am 20. Juni allgemein geschätzt als charafterfester Mann. 13 Für die Wahr'iche Truppe schrieb Saydn u. a. die Musik zu hamlet, Lear, Got von Berlichingen. Franz Diwaldt's Truppe begann im October 1778; mit ihr wurde bann jährlich ber Contract erneuert bis 1785; auch biese Truppe hatte in Schletter ihren Theaterdichter. Im Revertoire Diwaldt's find bis 1785 "Fiesco", "Rabale und Liebe" und "Maria Stuart" genannt; unter ihm hielt sich im J. 1780 ber Schauspieler Jos. Rettner auf, ber 1790 bei Schikaneder spielte und im April 1791 auf furze Zeit bas obige Vorstadttheater (auf ber Landstraße) übernahm, bas nach ihm seine in Esterhax erheirathete Frau Elise weiterführte. Unter bem Bersonal des Brincipals Laffer (1787) ift Giefete genannt, ber bann im Schikaneber-Theater in die Entstehungsgeschichte der "Zauberflöte" verwebt ift. Noch ift Berner mit seiner Rindertruppe zu erwähnen, ber vorübergehend in Efterhaz spielte; es ist berselbe, bem wir schon früher (Bb. I. S. 160) begegnet find und ber viele Städte Deutschlands mit Handn's "Asmodeus" bekannt machte. — Außer ben oben genannten Bühnenwerken sind noch "die Feuersbrunft" (1774) und "ber Zerftreute" (1776) zu nennen, für die Handn die Musik zu den Zwischenacten schrieb und die dann als selbstftändige Symphonien erschienen. 14 Auf letteres Stuck kommen wir seinerzeit noch zurück.

<sup>13</sup> Seine Biographie bringt ber Gothaer Theater-Ralenber 1794, S. 113 f.; er felbst schrieb über feine Reifen im Jahrgang 1788, S. 204.

<sup>14</sup> Scheibe wird als ber erfte genannt, ber 1738 für die Renberin (Raroline Beigenborn) Symphonien ju Schauspielen schrieb, die mit bem Inhalt

Die Musikapelle zählte burchschnittlich 16 bis 22 Mitglieder; die Beigen waren doppelt ober höchstens breifach besett: Biola und Contrabag boppelt, Bioloncell einfach. Ru ben Blasinftrumenten zählten Alote, Obven, Ragotte und Walbhörner (lettere meift vierfach) und nach Bedürfniß Trompeten und Bauten (Rlarinetten waren nur in ben Jahren 1776-78 in Gebrauch). Broben wurden Bormittaas abgehalten: Broductionen vor bem Kürften ober vor Gaften fanden Nachmittags ftatt; gemischte Afademien (Bocal - und Anstrumental) zuweilen Abends. große Brachtsaal diente bei außergewöhnlichen Festen zur Tafelmusit, wie sie nach bamaliger Sitte auch am taiserlichen Sofe gang und gabe war. 15 Ru fleineren Kamilien-Diners wurden einzelne Sänger und Birtugen in die Appartements beschieben. Für seine eigene Berson behielt fich ber Fürft bas Streichquartett vor, das sich ausschließlich im fürstlichen Musikzimmer producirte, wobei Tommafini, bes Fürften Liebling, immer am erften Bult. Hier war es auch, wo ber Fürst im engsten Kreise bie eigens für ihn componirten Barytonstücke von Sandn, Tomafini, Rraft und Bichl spielte, wobei ihm die Rapellmitglieder Frang ober Liebl und nach ihnen Anton Rraft auf bemfelben Inftrument secundirten. Bei ben Trios für Baryton, Biola und Bag mag wohl auch Handn häufig die Viola gespielt haben. Dag er fich einmal unterfing, auch auf bem Baryton vor bem Fürsten zu alänzen, haben wir schon erfahren. 16

Der fast gänzliche Mangel an lohnenden Ausstügen, die Entbehrung jeder Unterhaltung kettete die Leute enger zusammen; der ganze Musikerstand bildete sozusagen eine einzige große Familie, die in gegenseitiger Erheiterung einen Ersat suchte für den Mangel freierer Bewegung. Obwohl der Fürst streng auf Ordnung hielt, mag das Leben mitunter doch wohl locker gewesen sein und man erzählt sich hierüber manche nicht wiederzugebende Anekdote, die glaubwürdig erscheint, wenn man bedenkt, daß das ganze Bersonal, Musiker und Sänger, in einem einzigen Hause

berfelben übereinstimmten. hertel und Agricola folgten bem Beilpiele. (Leffing's Ansicht über biefes Berfahren, siehe bessen hamburg. Dramaturgie, 26—28. Stud.)

<sup>. 15</sup> Bergl. Bb. I. S. 82.

<sup>16</sup> Siebe Band I. S. 253.

in engster Beziehung zu einander lebte. Dieses Musikaebaude enthielt zu ebener Erbe 17, im oberen Stockwerf 37 Rimmer. Ein Concept, vermuthlich aus bem Jahre 1776, zeigt uns bie Bermendung Dieser Räume. Aufer bem Bice Bfleger, Maler, Copiften und zwei Scholaren, Dienstboten und ben für die Romöbianten reservirten Zimmern war ber Reft ausschließlich von ben Sängern, Sängerinnen und Musitern bewohnt. Wir finden hier 11 Chepaare (jedes mit 2 Rimmer), 16 Musiker (je 2 in 1 Rimmer), Sanger, Sangerinnen und einige Musiker (jedes 1 Zimmer); nur Dayon mit feiner Frau batte brei Zimmer gur Berfügung.

Ein anschauliches Bilb einer in Efterhaz burchlebten Saison bietet uns bas vielleicht einzige noch erhaltene in der Beilage I mitgetheilte Berzeichniß ber im Jahre 1778 aufgeführten Opern, Schauspiele, Marionettenspiele und Concerte. Wir ersehen auch baraus, daß der Aufenthalt in Efterhaz fich in einer Beise ausbehnte, die im Sinblick auf die bortigen klimatischen Berhältnisse ber gesammten Runftlerwelt manchen Stoffeufzer entlodt haben mag. -

Fassen wir nun Musikkapelle und Oper in engerem Rahmen ausammen. Das Berzeichniß ber Mitalieder ift in der Reihenfolge ihres Eintrittes in die fürstlichen Dienste in der Beilage II ausammengestellt. Die jährlichen Ausgaben für ben Gesammtforper betrugen bis in Die 70er Jahre sammt Werth ber Naturalien-Augaben gegen 10,000 Gulben rhein, und erhöhten fich im nächsten Jahrzehnt um einige Tausend. Ru Ende 1775 murben alle Resolutionen und Contracte cassirt und am 1. Januar 1776 erneuert, 17 wobei auch in einzelnen Fällen die Gehalte erhöht wurden. Wenn wir vorerst bas Orchester betrachten, so finden wir, daß diese Gehalte durchschnittlich ienen im Wiener

<sup>17</sup> Das Contract-Formular lautete: 1. Soll ber Berr Contrabent einen auferbaulichen driftlich gottgefälligen Lebenswandel führen. 2. Bat er bem Rapellmeifter Sapben in Allem Gehorfam ju leiften. 3. Soll er aller Orten und zu allen Zeiten, wo und mann es G. D. gefallen wirb Mufique ju maden, fich in feiner Art und Gattung in ber Mufique gebrauchen laffen. 4. Goll er ohne besondere Erlaubnig G. D. feinen Dienft nicht verabfaumen, ober anderwarts Mufique machen, ober von bem Ort wo G. D. Mufique baben. fich entfernen. 5. Birb beiben unterschriebenen Theilen eine wechselseitige balbjährige Anffündigung vorbehalten.

Hof-Operntheater felbst noch in den 30er Rahren unsers Rahrhunderts aleichkamen und fie mitunter felbst überftiegen. Es bezogen beispielsweise in Esterhaz ein Biolinift 250-480 Gulben rhein. 18 (gegen 250-300 in Wien); ein Cellift 430 Gulben (gegen 250-300); ein Contrabassift 400 Gulben (gegen 300); ein Raaottist 300-400 Gulben (gegen 250-350); ein Walbhornist 300 -500 Gulben (gegen 250-350), wobei, wohlgemerkt, in Efterhaz noch freies Quartier, Naturalien (6-9 Eimer Wein, 20-30 Bfund Rerzen, 3-6 Klafter Brennholz "gut authentisches") und alle 2 Rahre eine Sommer - ober Winter - Uniform hinzutamen. Das Orchester zählte burchaus tüchtige Kräfte, und wenn auch nicht Alle Virtuosen waren, was dem Ganzen eher schadet als nütt. 19 fo erlangten fie boch schon durch das tägliche Rusammenspielen eine Routine, daß man sich die Ausführung wohl nicht anders als vorzüglich benten tann. Biele waren in boppelter Eigenschaft thätig: bei ber Geige ober dem Contrabaß halfen bie Blafer ober auch einige ber untergeordneten Sanger aus und bei ben Bläsern wurde nach Bedarf die Feldharmonie zugezogen. Für die Baute fand fich jederzeit eine Aushülfe und ift daher nach bem Tobe bes wunderlichen Abamus Sturm (I. 214) kein Bauter mehr namhaft gemacht. Manche Mitglieder findet man später in Wien im Opernorchester und in ber Hoffapelle, ober als Virtuosen concertirend, und wiederum wurden andere von bort verschrieben. Die schon erwähnte bescheibene Besetzung (16-22 Mitglieder) hat man fich stets vor Augen zu halten bei ber Beurtheilung der meiften früheren Symphonien Sandn's, auf welche Die Tonstärke unseres heutigen Orchesters (häufig allein schon 40 Biolinen und 10 Baffe!) erdrückend wirken muß. bedeutenoften Musiker, Die bis zum Jahre 1790 erscheinen, sind au nennen: Tomasini, Rosetti, Fuchs, Mestrino, Mraw (Bioline); Beigl, Rüffel, Marteau, Rraft, Bertoja (Cello); Schieringer (Contrabaß); Sirfch (Flote); beibe Griesbacher (Rlarinette); Colombaggo, Boichma, Czerwenta (Oboe); Peczival (Fagott); Steinmüller. Frang, Oliva, Bauer, Edharbt, Lendway (Walbhorn).

<sup>18</sup> Concertmeifter Tomafini hatte in fteigenber Gage 800 Gulben.

<sup>19 &</sup>quot;Eine Belt von Königen, die teine Herrschaft haben", nennt Schubart ein solches Orchefter. (3been zu einer Afibetit ber Tontunft.)

Bur speciellen Kammermusik des Fürsten gehörten Libl und Franz (Baryton) und Joh. Bapt. Krumpholt (Harse). Am längsten (bis zur Auflösung der Kapelle im J. 1790) dienten außer dem uns schon bekannten Tomasini, der dis zu seinem Tode (1808) in der Kapelle verblieb, der Contradassist Schieringer (seit 1767), die Waldhornisten Oliva und Pauer (seit 1769), Flötist Hirsch (seit 1776) und Cellist Kraft (seit 1778.)

Wir wenden uns dem Gesang-Bersonal ber Oper zu. Die Mitglieder waren auf 1, 2 und 3 Jahre engagiert und ihr Contract wurde bann nach Umständen erneuert. So finden wir unter ben Sangerinnen Saffi (mit 5 Jahren), Spangler, Brandtner, Balbefturla (6), Metilba Bologna (9). Noch ausdauernder waren die Sänger: Moratti (8 Jahre), Braghati (9). Lambertini (10), Totti (12), Bianchi und Ungricht (14), ja selbst, weit über unser gestecktes Riel hinaus, ber Tenorift Dichtler und ber unverwüftliche Baffift Specht (36 und 38 Jahre, von benen allerdings nur 22 Efterhaz angehörten). Die Gehalte 20 betrugen 500-1000 Gulben rhein.; bei Chepaaren (häufig die Männer im Orchefter) bis zu 1300 Gulben. Auch hier waren bamit freies Quartier und die üblichen Naturalien verbunden; einzelne Sängerinnen erhielten überdies jährlich ein Rleid "nach hohem Wohlgefallen" (ober nach Belieben bafür 100 Gulben). Die vorzüglichsten Mitalieder laffen sich etwa nach Makstab der ihnen zugetheilten Rollen und ihrer Von den Sängerinnen: Weigl, Gehaltshöhe bestimmen. Spangler (mit Friberth vermählt), Cellini, Jermoli, Tauber, Ripamonti, Balbesturla, Tavecchia, bie Schwestern Bologna, Speccioli, Delicatti, Saffi, Raimondi, Benvenuti, Becchielli, Melo. Bon ben Sangern: Friberth, Bianchi, Jermoli, Besci, Bezzani, Roffi, Braghati, Regri, Speccioli, Manchini, Moretti, Rencini, Baolo, Briggi, Amici, Majeroni.

Faßt man dieses Personal, das sich aus den verschiedensten

<sup>20</sup> Sie wurden häufig in Ducaten bemeffen: 1 # ordinär, holländ. ober kaiserlich = 4 Gulben 14 Ar. rhein.; 1 # Kremuiter = 4 Gulben 22 Ar. (vor bem Patent vom 1. Sept. 1783 nur 4 Gulden 18 Ar., Fr. Nicolai IV. S. 487), 1 Zechine = 4 Gulden 22 Ar., ganze Souverain = 12 Gulben 40 Ar.

Ländern fortwährend erneuerte, in seiner Gesammtheit auf, so wird man zugeben müssen, daß eine ähnliche Privat-Kapelle vordem kaum irgendwo existirte; überboten wurde sie allerdings noch vom zweiten Nachfolger des Fürsten in ihrer Zusammenstellung in den Jahren 1800—13. Man darf aber auch annehmen, daß die Gegenwart so mancher hervorragender Mitglieder nicht ohne veredelnden Einsluß auf den Gemeingeist dieser, durch Dienstpslicht und örtliche Verhältnisse so en verbundenen Künstlerschaar bleiben konnte. Andererseits aber empfing auch Hand durch den steten Wechsel des Personals fortwährend erfrischende Anregung, sowie Vertrautheit mit dem auswärtigen Musikleben. Er selber kam dis zu seiner Reise nach London nicht über die Grenzen des Vaterlandes hinaus, aber seine Untergebenen trugen seinen Namen allüberall hin und bekräftigten den Rus, den ihm seine Compositionen längst schon erworden hatten.

Zum Schlusse mögen hier noch einige Daten über solche Mitglieder folgen, die dazu Anlaß bieten und über deren Aufenthalt in Esterház disher wenig oder nichts bekannt wurde. Bom Orchesterpersonal sind es die Mitglieder Tomasini, Mestrino, Mraw, Fuchs, Marteau und Lidl.<sup>21</sup> Rosetti (dessen Namen man nicht ohne einiges Befremden hier finden wird), Kraft und Krumpholt sind unter die Zahl der Schüler Handn's zu Ende des Jahres 1779 ausgenommen.

Über Luigi Tomasini's Talent und Stellung wurde schon früher (Bb. I. S. 261) gesprochen. Weitere Nachforschungen ergaben seitdem, daß er 1741 zu Pesaro in Italien geboren und 1757 vom Fürsten Paul Anton von Italien aus als Kammerbiener nach Eisenstadt mitgenommen wurde. Dieser Umstand macht es nun erklärlich, warum über ihn nirgends ein Anstellungsdecret als Mitglied der Kapelle auszusinden war. Es bleibt unerklärlich, daß der Fürst, der doch dessen Talent gesannt haben mußte und ihn vielleicht aus eben diesem Grunde in seine Dienste ausnahm, nicht schon früher ihn der Kapelle einverleibte. Freilich: diese erhielt erst durch Haydn's Anstellung ihren ersten träftigen Anstoß und der neue Kapellmeister mochte nicht wenig ersreut gewesen sein, im Schlosse selbst ein so erwünschtes Talent zu entdeden.

<sup>21</sup> Band I wurden schon erwähnt: Weigl (S. 264), Steinmüller (S. 266), Frang (S. 267).

Pohl, Sandn. II.

Die wenigen bisher bekannten Daten über Nicolo Meftrino aus Mailand, den ausgezeichneten Biolinvirtuosen und Componisten für sein Instrument, sinden hier eine gewiß unerwartete Ergänzung. Mestrino wurde im November 1780 auf
zwei Jahre in die Kapelle ausgenommen, blieb aber dis Ende
Januar 1785. Er ging dann, wie wir später sehen werden,
nach Preßburg zum Grasen Ladislaus Erdödy und soll 1790
in Paris gestorben sein. Sein Gehalt in Esterhaz zählte zu den
bedeutenderen: 480 Gulben nebst den üblichen Emolumenten. In
ber Kapelle war er sehr geschätzt und der Fürst nannte ihn nur
seinen "Ricoletti".

Franz Mraw (Mraf), ein vorzüglicher Biolinist aus Böhmen, war in ben Jahren 1784—86 in der Kapelle und hatte gleichen Gehalt mit Mestrino; er war vordem in der Kapelle des Grasen Kolowrat in Prag, ging von Esterház aus zum Fürsten Batthyani und starb (nach Olubacz und Rieger, die allein seiner erwähnen<sup>22</sup>) 1792 in Diensten des Fürsten Grassaltovics.

Peter Fuchs (Fux), ebenfalls ein vortrefflicher Biolinspieler aus Böhmen und auch vorzüglicher Lehrer, wurde (nach den Acten der Tonkünstler-Societät) am 22. Jan. 1753 geboren. Er bildete sich in Prag aus, war 1781 und 82 in Esterház und trat 1787 in die kaiserliche Hoskapelle zu Wien, wo er dis zu seinem Tode (15. Juli 1831) verblieb.<sup>23</sup>

Franz Aaver Marteau (recte Hammer), ein sehr geschätzter Bioloncellist und Componist, war in der Kapelle von März 1771 bis Ende 1778. Auch ihn werden wir in Presburg wiederssinden. Er war Mitglied der Tonkünstler-Societät in Wien von 1776 bis 1813. Weder Geburts - noch Todesjahr von ihm ist bekannt.

Andreas Lidl, Birtuose auf dem Baryton, war beim Fürsten in den Jahren 1769 bis 74. Schubart hörte den "füßen" Baryton 1776 in Augsburg.<sup>24</sup> 1778 trat Lidl in London auf, wo er auch starb; Nachkommen von ihm leben daselbst noch jetzt.

<sup>22</sup> Klinstlerlexikon für Böhmen. Bb. II. S. 341. Statistif von Böhmen (Rieger). S. 260.

<sup>23</sup> Das hier und ba mit 1804 angegebene Tobesjahr ift babin ju bertichtigen.

<sup>24</sup> Schubart's Leben und Gefinnungen , herausg. von beffem Sohne Lubwig. Stuttgart 1793. S. 29 u. 122.

Libl's Vortrag bezauberte durch "füße Anmuth, mit deutscher Kraft verbunden, durch überraschende Bindungen mit der harmonie-vollsten Melodie". Er vervollkommnete sein Instrument in der Art, daß er die unteren Saiten, welche die Begleitung ausmachen, bis auf 27, worunter auch die halben Töne begriffen sind, versmehrte. 25

Vom Gefangpersonale seien nur die Sängerinnen Tauber, Ripamonti, Valbesturla und Bologna hervorgehoben.26

Maria Anna Tauber, 1777 auf ein Jahr engagirt, bringt uns mit bem, von Raiser Joseph taum erft gegründeten National-Singspiel zusammen. Sie fang im Marz 1778 in einer Atabemie ber Tonkünstler = Societät (in Metastasio's Oratorium La Passione del Redentore, Musik von Jos. Starzer) und hatte bas Glud, bem Raifer zu gefallen, ber fie feinem Regisseur Müller mit den Worten empfahl: "Ich habe eine gewisse Tauber aus Efterhaz fingen gehört, die eine gute Stimme hat und aus ber etwas werben kann. hier haben Sie eine kleine Oper; laffen Sie diese gleich einstudieren und geben Sie der Tauber die Rolle ber Lucile". 27 Die Oper war bas, einactige Singspiel "Lucile" Die Tauber trat bei ber ersten Aufführung im National-Hoftheater am 29. Juni 1778 auf, erhielt aber nicht ben erwarteten Beifall; die Rolle wurde ihr abgenommen und ber Marianne Lange (ber erften Frau bes Hofschauspielers Lange) Wie wir früher gesehen, reifte die Tauber bann als übergeben. Frau des Marionetten-Directors Bauersbach nach Rufland.

Von Barbara Kipamonti, im April 1778 mit ihrem Manne, Biolinist Franziscus Ripamonti, auf 3 Jahre, bann 1784—86 allein (mit 200 Kremniger Ducaten = 480 Gulben) engagirt, liegen zwar keine näheren Daten vor, doch rühmt sie die Tradition als eine vorzügliche Sängerin. Haydn schrieb für sie Kolle der Costanza in FIsola disabitata. Sie sang damals (am 6. Dec. 1779) in vorgerückter Schwangerschaft, denn sichon am 12. Jan. 1780 wurde sie in Esterház von Zwillingen entbunden.

<sup>25</sup> Mufital. Almanach auf bas Jahr 1782 (Junker), S. 30. Gerber's Leriton 1790. S. 805. Über bas Barpton fiebe Bb. I. S. 249-257.

<sup>26</sup> In Bb. I wurden erwähnt: Die Ehepaare Beigl (S. 264), Frisberth (S. 270) und Dichtler (S. 271).

<sup>27</sup> Müller's Abicbieb von ber Bühne, G. 259.

Costanza Balbesturla aus Pisa, von Juli 1779 bis Juli 1785 in Esterház, hatte vordem in Italien Triumphe geseiert. Handn schrieb für sie die Hauptrollen in seinen drei letten Opern. Bon Esterház ging sie nach Leipzig, wo sie 1786 J. G. Schicht, den späteren Cantor der Thomasschule (1810—23) heirathete. Sie war durch 19 Jahre eine der bedeutendsten Sängerinnen der Gewandhausconcerte. 1788 sang sie Haydn's Cantate "Deutschlands Klage auf den Tod Friedrich des Großen", begleitet von Karl Franz auf dem Baryton. (Bd. I. S. 257).

Das vorzügliche Schwesterpaar Maria und Matilbe Boslogna wurde im Mai 1781 engagirt und bezog 300 Kremnizer Ducaten (= 1290 Gulben) Gehalt. Maria starb in Esterház am 17. Mai 1784, 30 Jahre alt. Vergebens wünschte der Fürst, ihre Stelle durch eine dritte Schwester zu ersezen, behielt aber Matilbe bei bis 1790 mit erhöhter Gage (1000 Gulben). Maria sang in Haydn's Orlando Paladino und Armida, in Traetta's Ifigenia in Tauride die Titelrolle und blieb neben der Sassi und Benvenuti das vorzüglichste Mitglied der Oper in der lezten Zeit der Kapelle.

Bergegenwärtigen wir uns nun Haydn selbst inmitten seiner Umgebung; sehen wir was seine Amtsthätigkeit erheischte, wie er die wenigen freien Stunden für sich verwerthete und wie er sich den Licht- und Schattenseiten seiner Lage gegenüber verhielt. Die Gleichsörmigkeit des Lebens im Allgemeinen unterbrachen häusige Besuche aus den höheren und höchsten Ständen, die zu Unterhaltungen im engeren Kreise, oder auch zu glänzenden Festen Beranlassung gaben. Hier sowie an den Gedenktagen in der sürstlichen Familie spielte die Musik stets eine Hauptrolle, wobei Haydn Alles anzuordnen und vorzusorgen hatte. Auch außerdem galt es, Proben mit der Oper und mit dem Orchester abzuhalten, den Sängern und Sängerinnen ihre Kollen einzustudieren, außetretende Künstler durch neue zu ersehen, Streitigkeiten zu schlichten, Überhebungen entgegen zu treten, den Bedürstigen ein Fürsprecher beim Fürsten zu sein, ja selbst um den Soussteur sich

zu kümmern. Bei so vielseitigen, aufreibenden Anforderungen mag man wohl staunen, wie Haydn im Stande war, auch noch so zahlreiche Werke zu schreiben und dazu die nöthige Frische und Freudigkeit zu bewahren.

Mit seinem Orchester war Handn ein Berz und eine Seele; er nannte bie Mitglieber seine Kinder und fie ihn Bapa. Es ift ein kleiner aber bezeichnender Bug von liebenswürdiger Collegialität, wenn Sandn im Abagio einer Symphonie in ber Flötenftimme seinem Untergebenen (Sirsch) mit eigener Sand zur Drientirung mit ben Worten nachhilft: "Freund! Suche bas Erfte Allegro." (Dies ist nämlich angehängt an das Kingle und von Handn felbst geschrieben.) Bei ben Broben nahm er es febr aenau; ließ einzelne Stellen fo lange wiederholen, bis die Ausführung seinem Bunsche entsprach, ohne aber babei je heftig ober ungebulbig zu werben; lautes Rufen tam nie vor. Er birigirte vom erften Violinvulte aus und griff gelegentlich auch selbst mit ein. In England gab er nach bamaliger Sitte vom Clavier aus ben Tatt, welche Art er bann beibehielt. Bei humoristischen Stellen, auf die er beim Componiren besonderes Gewicht gelegt hatte, schmunzelte er im Boraus und beobachtete ben Ginbruck. ben sie hervorriefen. Aber auch sonst gab sich in seinen Mienen fund, wie seine Seele beim Schaffen bewegt war. Dies zeigte sich in erhöhtem Grade bei Werken, die er mit seinem Bergblut geschrieben hatte, wie 3. B. später bei ber "Schöpfung". "Mir war seine Mimit hochst interessant (schreibt ein Correspondent bei Gelegenheit ber zweiten öffentlichen Aufführung); er hauchte baburch dem Bersonal der Tonkunftler den Geist ein, in welchem sein Wert componirt war und aufgeführt werben mußte. Man las in allen seinen, nichts weniger als übertriebenen Bewegungen fehr beutlich, mas er bei jeder Stelle gedacht und empfunden haben mochte." Den Sängern und Instrumentalisten gestattete er nicht, ihre Varthien mit Verzierungen auszuschmücken, und wenn es hin und wieder versucht wurde, sagte er: "Ich tann bas schon

<sup>1 &</sup>quot;Was Musit und Acteurs, sowie bas Souffliren betrifft, wird ber Kapellmeister haiben sorgen und Ordnung zu halten wissen." (Berordnung aus ben 70er Jahren.) Die Fama blirbet ihm auch bas Clavierstimmen auf, wofür jedoch ber Bassisch eigens honorirt wurde, sowie er auch die Kunstuhren im Schlosse und im Mou-Bijoux in Stand zu halten hatte.

auch und wenn ich es gewollt hätte, würde ich es so geschrieben haben."

Wir erfuhren schon früher.2 daß Handn sich den Umgang mit Dittersborf für fein Biolinsviel zunute gemacht hatte; nun sehen wir ihn auch in Esterhaz bei der Rammermusik abwechselnd die Bioline oder Biola übernehmen. Ebenso liebte er es, bei seinen Wiener Besuchen im Quartett mitzuwirken, wie 2. B. bei Relly. Tenorist bei ber italienischen Oper 1783-87; Dittersborf, Mozart und Banhal waren seine Bartner, Baifiello und ber Opernbichter Casti waren zu Gast.3 In ben Kamilien Reuwirth4 (faif. Beamter), Andreas Scherzer (faif. Appellationsfecretar), v. Benginger (viel gesuchter Damenarzt) blieben bie Quartettabende mit Handn in lieber Erinnerung. Sandn hatte sväter in Wien auch im eigenen Hause Quartett, bei bem er die Biola svielte. Der bamals jugendliche Rarl Rhym 5 spielte dabei die erfte Bioline und als er fich einmal angftlich zeigte, munterte ihn Sandn mit ben Worten auf: "Nur Courage, Junge! bu wirft bich boch nicht vor mir fürchten, ich bin ja felber nur ein schlechter Spieler". - Ein einzigesmal finden wir Bandn auch als Solospieler ermähnt. Bingenborf,6 ber am 28. Mai 1772 Esterhaz besuchte, beschreibt in seinem Tagebuche

<sup>2</sup> Bb. I. S. 140.

<sup>3</sup> Relly, Reminiscenses, vol. I. p. 241.

<sup>4</sup> Die Familie bewahrte noch bie autographe Partitur von 6 Streichquartetten, comp. 1771, nunmehr bem Archiv ber Gesellschaft ber Musikfreunbe in Wien gesvenbet.

<sup>5</sup> Nachmaliger tais. Rath und Cammeral-Zahlmeister, Schwiegervater bes Primararztes Dr. Joseph Ritter von Standthartner.

<sup>6</sup> Karl Graf von Zinzendorf und Bottendorf, wirkl. geh. Rath, Staatsund Konferenz-Minister, Ritter des hohen beutschen Ordens, Land-Kommenthur der Balleh Österreich, geb. zu Dresden 1739, 5. Januar, gest. zu Wien 1813, 5. Januar. Die hohe Stellung, die dieser Staatsmann bekleidete, brachte es mit sich, daß derselbe unablässig mit den Kreisen des höchsten Abels, der Kunst und Bissenschaft verkehrte, leider nur zu oft und zu lange unterbrochen durch seine Reisen ins Ausland. Gewohnt, von frühester Jugend an dis zu seinem Lebensende ein Tagebuch zu suchen, sind uns dadurch nach jeder Richtung hin zahllose werthvolle Auszeichnungen erhalten. Auch die Musik ging nicht leer ans, und wenn auch gerade hier die Quellen spärlicher und bescheidener sließen, so bieten sie doch so manche schäenswerthe Gabe, sei es auch nur, um mitunter bisher zweiselhafte Daten zu berichtigen oder sestzustellen. Einen ausssührlichen Retrolog über Zinzendorf bringt die Wiener Zeitung 1813, Nr. 7.

Schloß und Bark. Um 6 Uhr nach der Tafel, der auch die Kürften Louis und Ottofar Starbemberg beiwohnten, war Mufit: »Deux chanteuses chanterent fort bien; Hayden joug de violon«. Die kleine Gesellschaft besuchte bann auch bas Theater, wo "ber Bostzug" gegeben wurde. — Wir können hier auch den Kall anreihen, wo Sandn ein einzigesmal Clavier öffentlich spielte. Es war in London am 1. Juni 1792, wo er (wie sein Tagebuch erwähnt) im Benefice ber Sangerin Mara berfelben ... aanz allein mit dem Bianoforte eine fehr difficult englische Arie von Burcell" from Rosy Bowers begleitete. Einmal fah fich Handn auch genöthigt, eine seiner Compositionen por bem Fürsten zu spielen. "Bor 3 Tagen (schreibt er 1790 an seine verehrte Freundin v. Genzinger) mußte ich biese Sonate bei unserer Mabemoiselle Nanette in Gegenwart meines gnäbigften Fürften abspielen." Nach Aussage Brinfter's (Mitglied ber Rapelle) spielte Baybn nach seiner Rückehr von London nie mehr Solo, weber auf ber Bioline noch auf dem Clavier: boch blieb letteres für Augenblicke der Dolmetsch seiner seligsten Empfindungen noch turz vor seinem Tobe.

Trop seiner angestrengten Amtsthätigkeit fand Sandn noch Reit zum Unterricht; seine Schüler in Composition sind schon genannt. Außer diesen nöthigte ihn seine Stellung, auch vornehme, bem Fürften verwandte Baufer zu übernehmen. sehen bies aus einer von ihm ausnehmend schon geschriebenen Bittschrift an den Kürsten (bat. 1776), in der er ihm zu wissen macht. bak ihm vom Grafen Erboby "wegen Bufriedenheit feis nes Scholarens" zwei Pferbe und ein Wagen geschenkt worben seien. Da er aber außer Stande sei, die Bferde zu erhalten, so bitte er ben Fürsten, ihm "nach höchster Willführ Beu und Saber zu resolviren". Die benöthigte Fourage wurde ihm benn auch in Inaben zugestanden und bis zu bes Fürsten Tod jährlich feinem Gehalte zugeschlagen. Dag Baybn bas Geschent auch prattisch ausnutte, zeigt uns ein Brief, bat. 1786, an seine eben genannte "allerliebste Nanette" (Beger, Kammermädchen bes Grafen Appony), worin er ihr seinen Besuch in Pregburg ankundigt. Handn nahm ben Weg längs ber öftlichen Seite bes Neusiedler Sees, jener einst troftlosen Gegend, Die vor Errichtung bes erwähnten Dammes bis Bomaggen geradezu unpassirbar mar. Sandn schreibt, er werbe mit seinen "eigenen Pferben" von Esterház (über Pomaggen) bis Frauenkirchen fahren und von da ab mit gräslicher Gelegenheit den Weg bis Preßburg fortsetzen. Bier Jahre später (1790) schreibt er an Frau v. Genzinger: "ich habe meinen getreuen ehrlichen Kutscher verloren".

Auch als Organist lernen wir Haydn kennen. Hatte er einen freien Sonntagsmorgen, so ging er nach dem Orte Szeplak und spielte dort zu seinem Bergnügen die Orgel, wovon noch der uralte dortige Schullehrer zu erzählen wußte. Wir werden später sehen, daß Haydn in Eisenstadt als »qua Organista« zu seinem jährlichen Gehalt ein ausgiebiges Quantum an Naturalien bezog.

Wenn der Kürst nach Wien reiste, nahm er zuweilen auch Haybn mit, bem bann bie Reit nur allzu rasch verflog. Oper und Concert mußte er icon im eigenen Interesse besuchen, um sich in Rapport zu erhalten mit bem Stand ber Dusit in ber Raiserstadt. Die Orchester-Übungen seines schon früher (Bb. I. S. 91. Anm. 16) erwähnten Freundes, Hofrath v. Rees,8 bem er häufig seine Symphonien zum Durchspielen zusandte, waren ihm natürlich von besonderem Werth. Mit Artaria und anbern Musikalienverlegern gab es Geschäftliches abzumachen; bann waren es bie Saufer v. Greiner, v. Genzinger, Martines (seine ehemalige Schülerin), Weigl und Friberth (bie ehemaligen Mitglieder seiner Kapelle), die ihn anzogen. Oft aber brach ber Kürft, zum großen Leidwesen Sandn's, seinen Besuch rasch ab. "Die gabe entschließung Meines Fürsten (schreibt er an Artaria) sich von dem verhaßten Wienn zu entfernen; verursachte meine schleunige Reise nach Estoras, 84 und hinderte mich von dem größten Theil meiner Freunde nicht beurlauben zu

<sup>7</sup> Mitgetheilt von Consistorialrath Fabian, ber früher in Szeplat und vor feinem Tobe (1871) in Sittir als Dechant fungirte.

<sup>8</sup> Bielleicht war es hier, wo handn (nach Dies' Überlieferung), von Eisenstadt kommend, in einer Straße nächst dem Stadthore vor einem Gebäude Halt machte, aus dem ihm eine seiner Symphonien, vom Orchester ausgestührt, entgegentönte. Bom Diener in seinem verstaubten, abgetragenen Reisegewand nicht erkannt, gelang es ihm boch durch ein Trinkgeld die Erlaubniß zu erwirken, an der Thüre des Saales zu horchen. Dem Diener wurde endlich der Fremde undequem und er wollte ihn eben absertigen, als die Thüre sich öffnete und einer der heraustretenden Hahdn erkannte und ihn in den Saal führte, wo er jubelnd begrüßt wurde.

<sup>8</sup>ª Wegen ber Schreibmeise Eftoras (Efterbag) fiehe Bb. I. S. 206. Anm. 7.

können, berohalben werben auch Sie mich hierinfalls excursiren." Die Besuche des Fürsten beschränkten sich zuletzt fast nur noch auf die übliche Vorstellung bei Hose am Jahreswechsel, wo der Fürst als Capitain der ungarischen Garde im Schmuck seiner reich mit Juwelen besetzten Uniform erschien und der Garde einige Tage später in ihrem Palais (Fürst Trautsohn'sche Palast vor dem Burgthor) ein glänzendes Fest gab.

Sandn fand in Wien durchaus nicht alles für ihn gestimmt; viele der tonangebenden Musiker betrachteten ihn mehr als einen Fremben, eine Folge seiner Stellung und seinem Aufenthalt in Ungarn. Sie wollten ihn, wie wir schon geschehen haben (Bb. I. S. 274), lange nicht als ihnen ebenbürtig ober gar überlegen anerkennen. Und als obendrein sein Ruf vom Auslande ber wo seine Werke rasche Verbreitung fanden, mehr und mehr nach Wien brang, ba wuchs auch die Bahl feiner Neiber und Feinde. Neiber ("beren ich eine Menge habe" — schreibt er an Artaria) konnten ihm allerdings wenig anhaben, aber bie Keinde fanden Mittel und Wege, der Verbreitung und Anerkennung seiner Werke zu schaden. Handn empfand dies (wie wir später seben werden) zunächst bei einer Oper, die er im Auftrag des Kaisers, zu einer Reit da diefer noch nicht von anderer Seite gegen ihn beeinflufit war, für das Nat.-Hoftheater geschrieben hatte und beren Aufführung hintertrieben wurde. Specielle Gegner hatte Haybn in ben 80er Jahren im Musikzimmer bes Raisers, wo Musikbirector Frang Rreibich (ber bei ber Rammermufit bie erfte Bioline spielte) und Rammerbiener Strack alles aufboten, Haybn's Quartette fern zu halten, was ihnen nicht schwer hielt, ba ber Raiser ohnedies von Handn's "Späßen" (wie er sich gegen Reicharbt ausdrückte) nicht viel hielt.9

Gegenüber ber bekannten späteren Lebensweise Haydn's, zur Zeit da er nach Wien übersiedelt war, sind wir in Esterház nur auf weniges beschränkt. Bon jener Regelmäßigkeit in der Tages-ordnung, die er im Alter beobachtete, konnte in Esterház nicht die Rede sein; wohl aber hielt er seine frühere Gewohnheit bei, zeitig aufzustehen und die Frühstunden dem Componiren zu wid-

<sup>9 &</sup>quot;Ich bachte, ihr Herren Berliner liebt solche Späße nicht: ich hab' aber auch nicht viel bran." Gespräch mit Kaiser Joseph in Wien 1783. (Allg. Mus. 3tg. XV. S. 667. Reicharbt's Autobiographie.)

men. Er lebte sehr mäßig, bewegte sich gern im Freien und unterhielt sich zuweilen unter Freunden mit Regelschieben. Griessinger erzählt uns auch (S. 29), daß Jagd und Fischsang in Ungarn seine Lieblingserholungen gewesen seien. So konnte er es nie vergessen, daß er einst mit einem Schuß drei Haselhühner erlegt habe, welche auf die Tasel der Kaiserin kamen. Weniger glücklich war er ein anderesmal mit einem Hasen, dem er nur die Ruthe abschoß; aber er tödtete zugleich einen Fasan, den sein Unglück in die Nähe führte, während Haydn's Hund, der den Hasen versolgte, sich in einer Schlinge erwürgte. Reiten hatte er seit seinem Fall vom Pferde auf den Gütern des Grasen Morzin längst ausgegeben. 10

Bei seinen Spaziergangen war Handn auf ben fürftlichen Bart ober weiterhin, nach Sub und West, auf die weite, von ber Kultur noch unbeleckten Bufta mit ihrem eigenthümlichen Geprage, wie es nur im Ungarlande zu finden ist, angewiesen. Sei es nun ber Blid auf unabsehbare sonnenerglühte Flachen, fei es ber sternenklimmernde unermekliche Horizont mit seiner erhabenen Stille: ein Gemuth wie es handn befaß, tonnte für solche Eindrücke nicht unempfänglich bleiben. Sie mußten ihm einen Ersat bieten für die aufreibenden Unruhen, die seine Stellung mit fich brachte, einen Erfat für ben Mangel häuslichen Glücks; fie mußten in ihm jene innere beseligende Rube erzeugen, Die aus fo manchen feiner andachterweckenben getragenen Sate fo vernehmlich zu uns spricht. Ift boch bie ihn umgebende Natur ftets von wesentlichen Ginflug auf ben schaffenden Rünftler. Wieberum mußte er fich in lautem Gegensat zu folchen Momenten von der charafteristischen ungarischen Nationalmusik berumziehender Zigeuner angezogen fühlen, von ber fich gleichfalls Nachklänge in seinen Werken vorfinden. — Sein Weg wird ihn wohl auch öfters zu seinen Verwandten geführt haben. boch seine verheirathete älteste Schwester Franziska im nabegelegenen St. Ricto, und beren älteste Tochter Anna Maria als verheirathete Wirthin zu Uzter; endlich in Efterhaz felbst bie bort verheirathete Tochter seiner jüngeren Schwester Anna Ma-Diese Verwandten, meiftens in armlichen Verhältnissen, unterstütte Sandn ohn' Unterlag und natürlich ohne Wiffen

<sup>10</sup> Bergl. Bb. I. S. 194.

seiner Frau. Auch wurde er von ihnen, wie nicht minder von den Musikern und Sängern bei Taufen und Hochzeiten als Pathe oder Beistand selten umgangen; sah ihn doch die kleine Dorskriche von Süttör oft genug als opferwilligen Zeugen. Trieb ihn der Berdruß außer Haus, so sand er reichen Ersat in der Anhänglichkeit einer von ihm leidenschaftlich geliebten Freundin, einer Sängerin, der wir später begegnen werden.

Versuchen wir Handn bei der Arbeit zu belauschen. fromm-gläubig er sein Tagewert begann, erfahren wir aus seinem eigenen Munde. Als ihn ber burch seine volksthümlichen Lieber bekannte Componist Schulz im 3. 1770 in Esterhaz besuchte. zeigte ihm Handn zahlreiche fertige und noch unbekannte Arbeiten. Schulz erstaunte über beren Originalität wie auch über Saydn's Fleifi. Die Frage aber, wie er es anfange, so viele an Gigenheit so reiche Sachen zu componiren, nahm der echt altdeutsche Rünftler in einem ganz andern Sinne als sie gemeint war und erwiederte mit rührender Naivetät: "Ja sehen Sie, ich stehe früh auf, und sobald ich mich angekleibet habe, fall' ich auf meine Aniee und bete zu Gott und zur beiligen Jungfrau, bak es mir heute wieder gelingen möchte. Sab' ich bann etwas gefrühltuckt, so sete ich mich an's Clavier und fange an zu suchen. Find' ich's bald, bann geht es auch ohne viele Mühe leicht weiter. Will es aber nicht vorwärts, bann sehe ich, baf ich bie Gnabe durch irgend einen Kehltritt verwirft habe und dann bete ich wieder so lange um Gnade bis ich fühle, daß mir verziehen ift." 11 So erzählt auch Griefinger, daß sich Handn völlig angekleibet bes Morgens ans Clavier sette und so lange phantasirte, bis er seinem Zwed entsprechende Ibeen fand, die er sofort zu Bapier brachte. 12 Die Nachmittagsstunden verwendete er dazu, die ent-

<sup>11</sup> Nach Reichardt's Erzählung (Allg. Mus. Ztg. 1800. S. 173). Joh. Abraham Beter Schulz reiste bamals als Begleiter ber polnischen Fürstin Sapieha (Bolwobin von Smolenst), die er im Clavier unterrichtete. Reichardt erzählt auch, daß keiner ber Künftler, die Schulz auf seiner Reise kennen lernte, so mächtig auf ihn gewirkt habe wie Handn, bessen übergroße Bescheibenheit ihn aufangs in nicht geringe Berlegenheit setze.

<sup>12</sup> Nach Eißler's Aussage gegen Griefinger und Dies pflegte Handn sein Bhantasiren meistens im Baß abzuschließen. "Er arbeitete bann im Groben", wie ber treue Diener sich ausdrückte, und jett erst gestattete er ben harrenden Fremben ben Zutritt zu Hahdn's Zimmer. Wie Eißler seine unbegrenzte Bersehrung zu seinem Herrn zu bezeugen pflegte, sahen wir früher (Bb. I. S. 268).

worfenen Stizzen im Beifte fo lange zu überbenten, bis Form und Entwickelung flar vor ihm ftanben; bann erft fchrieb er bie Arbeit sogleich rein und beutlich nieber, baber eine jebe wie aus Einem Guß fertig in sich abgeschlossen erscheint und sich nur selten Correcturen vorfinden. "Das rührt baher, weil ich nicht eher schrieb, als bis ich meiner Sache gewiß mar." Diefer Borgang berichtigt zugleich bie gewöhnliche Annahme. Sandn habe seine Werke "am Clavier componirt". Das Clavier biente ihm vielmehr nur bagu, seine Ibeen zu entfesseln, nicht aber gur Ausarbeitung - ein untunftlerisches Berfahren, bag nur zu Studwerk führt. "Hatte ich eine Idee erhascht, so ging mein ganzes Beftreben bahin, fie ben Regeln ber Runft gemäß anzupaffen und zu souteniren. So suchte ich mir zu helfen und bas ift es, was so vielen unserer neuen Componisten fehlt, sie reihen ein Stüdchen an bas andere, brechen ab, wenn fie taum angefangen haben: aber es bleibt auch nichts im Bergen figen, wenn man es angehört hat." - Bei feiner Art, am Clavier fein Gemuth, je nachdem er ernst ober heiter gestimmt war, anzuregen, war übrigens auch die Bute bes Inftrumentes von Ginfluß, so bag es vorkam, bag er, wie schon früher erwähnt (Bb. I. S. 354), um besonders gut zu componiren, sich sogar ein neues Fortepiano kaufte. Sein Lieblings - Claviermacher mar Wenzel Schang, und wie fehr er fich gewöhnt hatte, feine Compositionen bem Charafter von beffen Inftrumenten anzupaffen, zeigen feine entschuldigenden Worte bei Übersendung eines Werkes an seine Berehrerin, Frau v. Genzinger. "Ich weiß, daß ich biese Sonate hatte auf die Art Ihres Claviers einrichten follen, allein es war mir nicht möglich, weil ich es ganz aus aller Gewohnheit habe."

Nach Obigem müssen wir jedoch nicht annehmen, daß Hahdn ausschließlich das Clavier als Aushülfe zum Componiren diente. Im Geiste sammelte er vielmehr oft lange Zeit Ideen zu einer Arbeit, die nur des rechten Zeitpunktes ihrer Verwirklichung harrten. Als eine Symphonie, die Hahdn seiner genannten Verehrerin zu ihrem Namenstage versprochen hatte, wegen überhäuster Arbeit für diesen Tag nicht zu Stande kam, versichert er: "Diese arme versprochene Sinsonie schwebt seit Ihrer anordnung stets in meiner Fantasie, nur einige (leyder) bishero nothbringende Zusälle haben diese Sinsonie noch nicht zur welt kommen

laffen." — Daß Handn zuweilen in seinen Compositionen beftimmte Vorstellungen ausbrücken wollte, murbe oft versichert. Griefinger und Dies erzählen ebenfalls, daß ihnen Saudn von Symphonien sprach, in benen er moralische Charaftere geschilbert habe, so 2. B. im Abagio einer seiner altesten, die er aber nicht anzugeben mußte, sei die Idee vorherrschend, wie Gott mit einem verstockten Sünder spricht, ihn bittet sich zu bessern, ber Sünder aber in seinem Leichtsinn ben Ermahnungen kein Gehör giebt. Die Gottheit (faat Handn später) habe er durch die Liebe und Süte ausgebrückt. 13 - Daß ihn häufig bestimmte Empfindungen brangten, ihnen burch fünstlerisches Schaffen Ausbruck zu geben. laffen fo manche Sape feiner Inftrumental - Werke vermuthen. Er felber fagt von einem Abagio, bas er zu einer Sonate für Frau v. Genzinger neu componirt hatte: "Es hat fehr vieles zu bedeuten, welches ich Guer Gnaben bei gelegenheit zeraliebern werbe." Eben folche Sate, in benen ber Ausbruck ber Ergebung, der feierlichen Rube vorwaltet, bilden den schreiendften Contraft zu Sandn's nächsten Begegniffen im häuslichen Leben. bessen Fesseln sein Genius siegreich löste. Es ist (wie Otto Rahn jo schon bemerkt 14) "ein glanzender Beweis, wie die Rraft zu schaffen ben Künstler vom Druck bes Lebens frei macht und ihn in die Region des Schonen erhebt, in welcher allein bas mahre Kunstwerk geboren wird".

Man würde irren, wenn man aus der großen Anzahl Compositionen, die Haydn schrieb, schließen wollte, daß ihm die Arbeit leicht von statten ging. Dies war keineswegs der Fall. Wie schon bemerkt (Bb. I. S. 365), sagte Haydn selbst, daß er "nie ein Geschwindschreiber war und immer mit Bedächtlichkeit und Fleiß componirt habe". Der Reichthum an immer neuen Ideen, der aus seiner Feder sloß, hat von jeher Staunen erregt; nur höchst selten wird man auf Wiederholungen stoßen. Auf Melodie und namentlich auf volksliederartige Themen richtete er sein Hauptaugenmerk. "Es ist die Melodie welche der Musik ihren Reiz giebt (sagte er zu Kelly 15) und sie zu erzeugen ist

<sup>13</sup> Sollte hier etwa bas eigenthümliche Recitativ ber Symphonie C-dur »Le Midia gemeint sein? Banb I. S. 287 ift schon barauf hingewiesen.

<sup>14</sup> Mozart, zweite Auflage (auf bie auch weiterhin hingewiesen wirb), Bb. I. S. 686.

<sup>15</sup> Reminiscences vol. I. p. 190.

höchft schwierig; bas Mechanische in ber Musik läßt sich durch Ausdauer und Studium erlernen, doch die Ersindung einer hübschen Melodie ist das Werk des Genius und eine solche bedarf keiner weiteren Ausschmückung um zu gefallen; willst du wissen ob sie wirklich schön ist, singe sie ohne Begleitung." 16

Sandn war tein Bedant in Regeln; grammatitalische Freiheiten findet man häufig genug bei ihm und oft wiederholt er biefelbe Stelle absichtlich, um anzudeuten, daß er fie wirklich fo gewollt habe. Über Albrechtsberger's Strenge, alle Quartenfolgen aus bem reinen Sate zu verbannen, außerte er fich gegen Griefinger: "Was heißt bas? bie Kunft ist frei und foll burch teine Sandwertsfesseln beschräntt werden. Das Dhr. verfteht fich ein gebildetes, muß entscheiben, und ich halte mich befugt wie irgend Einer, hierin Gesetze zu geben. Solche Rünsteleien haben keinen Werth; ich wünschte lieber, dan es Giner versuchte, einen wahrhaft neuen Menuett zu componiren." — Und gegen Dies: "Wenn ich etwas für schon hielt, fo bag bas Gehor und bas Herz nach meiner Meinung zufrieben sein konnten und ich eine folche Schönheit ber trodenen Schulfuchserei hatte aufopfern muffen, bann ließ ich lieber einen fleinen grammatischen Schniker ftehen." Die gleiche Freiheit geftand er aber auch anderen ihm ebenbürtigen Componisten zu. Sein Urtheil über die unharmonischen Querstände in ber Einleitung zu Mozart's C-dur-Quartett lautete turz und bündig: "Hat Mozart es geschrieben, so hat er feine aute Urfache bazu."

Einen wahren Wiberwillen hatte Haydn gegen alles Afthetissiren, und wer ihn von seiner Kunst nur reden hörte, hätte in
ihm den großen Künstler kaum geahnt. Auch auf die Recensenten war er nicht gut zu sprechen. Als er davon hörte, daß ihm
in einer seiner Compositionen eine falsche Quinte zur Last gelegt
wurde, versetze er ruhig: "Die Herren bünken sich wohl bei solchen Entdeckungen sehr weise; ach! wenn ich mich auf's Kritisiren
verlegen wollte, wie vieles fände ich da zu tadeln." Gegen Neukomm äußerte er sich in seiner launigen Weise noch schärfer gegen
ihre "spizigen und wizigen Federn". Wie er auf die Berliner
Kritik zu sprechen war, haben wir aus seiner eigenen Lebens-

<sup>16</sup> In ähnlicher Beise äußerte sich auch Mozart gegen Kelly über Me-lobie. (Reminisc. vol. I. p. 228.)

ffizze gesehen. 17 Dagegen hoffte er, gerade auf bem Gipfel seines Ruhmes, in bescheidener Beise bei Überfendung seiner "Schopfung" an Breittopf, bag bie Berren Recensenten fein Wert "nicht allzustreng anfassen und ihm dabei zu wehe thun mögen." Noch ein Jahr vor seinem Tobe klagte er bem ihm besuchenden Mufiter Nisle, daß ihn die Herren "oft hart mitgenommen hatten und daß es ihm überhaupt unmöglich geschienen. Alles zu be-Später jedoch (fette er gelaffen hinzu) beruhigte ich friediaen. mich mit bem Gebanken: bu willst schreiben, wie es bir bas Herz biktirt, und ich befand mich wohl dabei."

Die Berdienste anderer Meifter fanden bei Sandn jederzeit Wie dankbar er ftets bes Nutens gegerechte Anerkennung. bachte, ben er aus Phil. Emanuel Bach's Werken geschöpft, haben wir schon früher gesehen (Bb. I. S. 132); von Glud und Sändel ibrach er mit ber größten Berehrung (letteren follte er erst in London recht kennen lernen). Sein Berhältniß zu Mozart, ber boch seine eigene Rünstlerbahn burchkreuzte, war fo einzig in feiner Art, daß es für alle Zeiten wie eine Leuchte ber ebelsten Charaftererscheinung basteht. Wir werden barüber seinerzeit Ausführlicheres erfahren. Küngere Talente wußte er burch sein Lob mündlich und schriftlich anzuspornen, verschaffte ihnen Verleger ober Anftellung, suchte ihnen durch seine Empfehlung ben Beginn ihrer Laufbahn zu erleichtern und war ihnen überhaupt ein väterlicher Freund. So mar es, wie wir schon gesehen (Bb. I. S. 228), mit den Mitgliedern feiner Ravelle; dann aber auch mit einer Reihe angehender Componisten, mit Gyrowet, Plegel, Eybler, feinem Bathen Beigl, Edmund von Weber, Andreas Romberg, Johann Fuchs (feinem fpateren Rachfolger im Amt), Ignag von Senfried und vielen Andern, die wir noch kennen lernen werden.

Bei aller sonstigen Bescheibenheit war Handn boch von gerechtem Selbstbewußtsein erfüllt. Er erkannte vollkommen, wie sehr er der Tonkunft förderlich war und wohl konnte er sich hierüber im Alter Griefinger gegenüber äußern : "Ich weiß es, baß mir Sott einen Antheil verlieben hat und erkenne es mit Dank; ich glaube auch meine Schuldigkeit gethan und ber Welt burch

<sup>17</sup> Banb I. Beilage II. S. 382,

meine Arbeiten genützt zu haben; mögen nun Andere baffelbe thun."

Aber für ihn gab es feinen Stillftand im Borwartssichreiten feiner Runft. Wie ware es sonft möglich gewesen, daß er, bereits ein hoher Sechziger, in dem erwähnten Brief an Breitkopf schreiben konnte, es komme ihm vor, als ob mit der Abnahme feiner Geiftesträfte feine Luft und ber Drang zum Arbeiten qunähme. "D Gott! (fährt er fort) wie viel ift noch zu thun in dieser herrlichen Kunft, auch schon von einem Manne, wie ich gewesen!" In ähnlichem Sinne borte ihn später noch Griefinger fagen: Sein Kach sei grenzenlos; bas, was in ber Musik noch geschehen könne, sei weit größer als bas, mas schon barinnen geschehen sei. Ihm schwebten öfters Ibeen por, wodurch seine Runft noch viel weiter gebracht werben konnte, aber seine physischen Kräfte erlaubten es ihm nicht mehr, an bie Ausführung zu schreiten. — Auch gegen Kalkbrenner äußerte er als alter Mann, wie traurig es sei, daß ber Mensch sterben muffe, ohne erreichen zu können was er erstrebe: "In meinem Alter habe ich erft gelernt, die Blasinstrumente zu gebrauchen; nun da ich's verstehe, muß ich fort und tann es nicht anwenden." Dit Bewunderung und Hochachtung stehen wir vor einem Greis, ber seinen Beruf so hoch achtet und stets nur die Verherrlichung besselben vor Augen hat. So wird auch hier der Ausspruch bes Dichters zur Wahrheit: "Jahre lang bilbet ber Meifter und fann fich nimmer genug thun."

Sandn's pekuniare Lage entsprach gewiß nicht seinem hohen Werthe als Künftler und den an ihn gestellten Anforderungen, boch wird fie viel zu dufter geschilbert. Über seine Stellung als Ravellmeister sind wir schon unterrichtet; auch über die Berwerthuna seiner Compositionen läßt sich vieles nachweisen. bings fehlt uns bis zu Ende ber 70er Jahre jeder Anhaltspunkt. ob Haydn irgend einen Nuten zog aus seinen in Leipzig, Berlin, Spener, Amsterdam, Baris und London erschienenen Composi-Run aber ersehen wir in vielen Fällen, wie Sandn tionen. dabei verfuhr und wie er auch zu rechnen verstand. Fassen wir zunächst seine Berbindung mit Artaria ins Auge. Handn erhielt z. B. für 3 Clavier-Trios jedes "wie gewöhnlich 10 #" (Ducaten) Honorar; für 12 Menuetts sammt Trios 12 #; für bas bekannte Capriccio in C 24 # ("ber Breis ist etwas hoch".

beschwichtigt Handn, meint aber, Artaria werde schon seinen Nuten baraus schöpfen). Für 6 Claviersonaten (Trios) 300 Gulben. Für 6 Streichquartette (1784) willigt Haydn in die zugesagten 300 Gulben, obwohl er "jedesmal mit ber Bränumeration mehr benn 100 # erhielt, welche mir auch Herr Willmann (in Baris) zu geben versprach". Für die nächstfolgenden 6 Quartette (1788) "bleibt der alte Preis von 100 #". 18 — Dies waren für jene Zeit immerhin ansehnliche Honorare, obwohl auch Handn sich einmal gegen Artaria äußerte, daß er "nicht hinlänglich bezahlt sei" und er daher trachten muße, sobald die Stücke gestochen seien, noch einigen Gewinn zu erzielen, ba er bazu mehr Recht habe als die Unterhändler. Schabe, daß wir über die Honorare für Symphonien (die "englischen" kommen hier nicht in Betracht) so wenig erfahren, nur von den 5 Duverturen (als Symphonien bezeichnet) wissen wir, daß sie Handn an Artaria für 25 # überließ, obwohl "ich für biefe 5 Stud von einem andern Berläger 40 # haben könnte". Von Gesangswerken ist nur bas Honorar für die ersten 12 Lieber bekannt; es betrug 12 # (Handn hatte anfangs 30 # begehrt). Da es einem Verleger in jener Reit bes Nachdrucks barum zu thun sein mußte, soviel wie möglich sich zu schützen, so suchte er sich vor allen Dingen bes Componisten zu versichern. Zwei Bollmachten liegen in bieser Hinsicht bei Artaria vor: Handn verpflichtet sich 1790 bas Original - Manuscript von 3 Clavier - Trios an ihn mit allen Rechten des alleinigen Sigenthumsrechtes für 135 Gulben zu überlassen und solle Sandn nicht befugt sein, "selbe weder hierorts noch anderwärts an Andere zu geben". Ebenso war es mit 12 Redoutt-Menuetts sammt Trios (1792), wofür Handn 24 #, also das doppelte des obigen Preises, erhielt. — Kurz nach Artaria (1780) trat Haydn in Berbindung mit Paris (Willmann, Rabermann, Sieber), wohin er feine Symphonien, Quartette und Clavierftucke ebenfalls gut verkaufte; nicht minder mit London (Forster, an ben er im Jahre 1786 verschiedene Werke für 70 Bf. Sterling verkaufte, mit Longman & Broberiv und mit Bland). Es waren bies, wohl zu beachten, häufig bieselben Werke, aus benen er also breifachen Ruten jog. Ob

<sup>18</sup> Soviel erhielt auch Mozart für seine 6, handn gewibmeten Quartette, gebr. bei Artaria. (Jahn, Mozart, Bb. I. S. 734.)

Bobi, Sandn II.

er aus seinen Opern, die boch auch auswärts häufiger gegeben wurden, als man annimmt, einen nennenswerthen Gewinn erzielte, ist sehr fraglich. Sie waren übrigens, wie ja auch bie Symphonien, im Dienste bes Rürften geschrieben, ber feinem Rapellmeister freie Sand ließ, mit ihnen nach Belieben zu verfügen - ein nicht zu unterschätenber Umftand. - Wenn trothem Dies behauptet, Handn's Noth habe bis zum 60. Lebensjahre gebauert, fo ift bies jebenfalls übertrieben. Roch weiter geht Griefinger, indem er fagt, daß Handn bis dahin (bis zur Abreise nach Lonbon) seine meisten Compositionen entweder gar nicht ober nur fehr mittelmäßig bezahlt wurden, was ichon obige Daten wiber-Griefinger meint auch, daß Saybn vor ber Abreise noch taum 2000 Gulben eigenes Cavital hatte. Diefes bagegen konnen wir ihm aufs Wort glauben uud eher bezweifeln, ob er überhaupt so viel hatte; benn wir bürfen uns nur baran erinnern, welches Regiment zu Haufe seine Frau führte; wie häufig Sandn in die Lage tam, seine armen Berwandten unterftüten zu muffen, wie er an einen berfelben, einem ausgesprochen lieberlichen Besellen, nach und nach über 5000 Gulben verschwendete. sein Bruder Johann, ben er jährlich ins Bad schickte und ihn ohn' Unterlag unterftutte und überdies noch eine unfelige Liebe zu einer Sängerin, die seine Leidenschaft burch 20 Jahre ausgunupen verftand. Wir faben (Bb. I. 225), baf Sandn felbst ben Vortheil anerkannte, immer ein Orchefter zur Hand zu haben; es war ihm eine lebendige Partitur, in der er nach Belieben streichen und hinzuseten konnte. Er übergab wohl auch selten eine Arbeit zum Drud, ebe er fie biefer ficherften Brufung unterzogen hatte. So bemerkt er ausbrücklich, eine Serie Symphonien an Artaria abschickend : "Ich habe fie felbst mit meinem Orchester probirt". Ein anderesmal: "Die Quartette, so ich eben heute absvielen ließ, werde ich Ihnen senden". — In Ermangelung eines eigentlichen Bublitums hatte Sandn um fo mehr auf die Anerkennung seines Orchesters Gewicht zu legen, bessen Theilnahme ihm ber belebende Quell für fein tünftlerisches Schaffen fein mußte. Und gewiß waren es für ihn felige Stunden mahrer Befriedigung und Genugthuung, wenn er die gewünschte Wirfung eines neuen Wertes aus ben Mienen feines Säuflein Unterthanen ablesen konnte. Hatte er bann auch seines Fürsten Sinn getroffen, fo war fein Wert nicht umfonft gethan und höher und immer höher trieb es ihn, die selbst geschaffenen Pfade zu erweitern und zu besestigen. Gleich Michael, seinem Bruder, äußerte sich auch Abt Vogler gar oft, daß Hahn wohl um nichts so sehr zu beneiden sei, als um seine Stellung, in der er bei seinen Talenten ein großer Mann habe werden müssen. Wohl fühlte sich dieser im Ganzen auch glücklich in derselben und hörten wir schon (Bd. I. 225), wie er sich darüber äußerte und verssicherte, nur so habe er original werden können.

Gleichwohl tamen Stunden, in benen er die Schattenseite feiner Lage nur zu fehr fühlte. Seiner Sehnsucht nach Italien. welche ber Kürst stets zu beschwichtigen wußte, wurde schon früher (Bb. I. 223) gedacht. Ein Blick in seine Briefe verrath uns noch gar Manches. Mit seiner Klage gegen Artaria (bei Gelegenbeit seiner Opern): "mein Unglud ift nur mein Aufenthalt auf dem Lande" läkt er durchblicken, wie er überzeugt war, viel mehr bekannt zu werben, wenn er in ber Stadt leben konnte. Artaria auf seine Ankunft in Wien vertröstend, lesen wir ferner, wie er zu Reiten seine ganze Abhangigkeit empfand. "Das größte Sinberniß in allem ist ber lange Aufenthalt meines Fürsten in Estoras, ohngeachtet berselbe sehr wenig Unterhaltung hat, indem die Hälfte des Theaters theils krank theils abwesend ift: Sie können sich barnach vorstellen, wie ich stets forgen muß Bochbenselben zu unterhalten." Bon seiner "Einöbe" aus schüttet er fein Berg noch offener aus in den Briefen an seine verehrte Freundin von Genzinger. Da hören wir (Mai 1790), bag, fo oft auch ber Fürst sich von Esterhaz entfernt, Sandn nie bie Erlaubnif erhalten kann, nur auf 24 Stunden nach Wien gehen zu bürfen. "Es ist taum zu glauben und boch geschieht biefe weigerung auf die feinste arth, und zwar auf solche, daß ich außer stand gesetzt werde, die Erlaubnig zu begehren". Und in demselben Briefe bittet er die Freundin, ihn "mit bero so angenehmen Briefwechsel zu troften, indem mir biefer zur aufmunterung in meiner Einöbe meines öftern fehr tief gefränften Herzens höchst nothwendig ist. D könnt ich nur eine Viertelftunde ben Ihro Snaden fenn, um meine widerwärtigkeiten ausauschütten und von Guer Gnaden Troft einzuhauchen. Ich unterliege ben unserer bermahligen Regierung vielen Verdrieklichkeiten. welche ich aber hier mit stillschweigen übergeben muß. Der einzige Trost, so mir noch übrig bleibt, ist daß ich Gott lob.

gefund, und thätige Lust zur arbeith habe". Und einen Monat später mehrt sich ber Trübfinn: "Run trifft es sich abermabl, baß ich ju Baug bleiben muß, was ich baben verliehre, konnen fich Guer Gnaben felbit einbilben. es ift boch traurig, immer Sclave zu fenn: allein, die Borficht will es, ich bin ein armes geschöpf! ftets geplagt von vieler arbeith, fehr wenige erholungsftunden. Freunde? was fag ich - einen achten? es giebt ja aar keine achten Freunde mehr — eine Freundin? o ja, es mag wohl noch eine senn. Sie ist aber weit von mir. I nun, ich unterhalte mich in gedanken; Gott fegne Sie, und mache, baß Sie auch meiner nicht vergeffe!" - Und noch von London aus zittert die wehmüthige Saite nach. Das Bild von Esterhaz tritt por Sapon und inmitten ber schönften Natur und einer Familie "bie ber Bengingerschen gleichet", macht Baubn seinem gepreften Bergen Luft. "D meine liebe, gnädige Frau! wie fuß schmeckt boch eine gewisse Freyheit; ich hatte einen guten Fürsten, mußte aber zu Reiten von niedrigen Seelen abhangen. Ich feufzte oft um Erlösung, nun habe ich fie einigermaßen: ich erkenne auch Die Gutthat derselben, ohngeachtet mein Geist mit mehrer arbeith beschwert ift. Das Bewuftsenn, tein gebundener biener zu fenn, vergütet alle mühe; allein so lieb mir biese Frenheit ist, so gerne verlange ich bei meiner zurückfunft im Fürst Esterhazischen Dienst zu fenn, blos meiner armen Familie wegen."

Also boch wieder zurück zu seinem Fürsten! Allerdings, aber gewiß nicht mehr nach Esterház, dessen Tage damals auch vorüber waren. —

Die Ereignisse baselbst während eines vollen Vierteljahrhunderts werden nun in ihrer Reihensolge an uns vorüberziehen. Dazwischen fallen wohl einige nicht unwichtige Ausslüge Handn's nach Wien, wie auch die nach Band I weitergeführte musikalische Chronik der alten Kaiserstadt. Die Gesammt-Signatur bleibt für uns aber dennoch "Esterház" — der Ort, wo Handn den Hauptgrund zu seiner künstlerischen Ausdildung legte, mithin der bedeutungsvollste Zeitabschnitt seines Lebens, der uns gerade hier bis jeht die empfindlichste Lücke bot. Daher sagt auch Otto Jahn mit Recht: 19 "Die Popularität Joseph Handn's beruht auf den Werken der lehten zwanzig Jahre seines Lebens; wir kennen ganz

<sup>19</sup> Beethoven und bie Ausgabe feiner Berte. G. 6.

vorzugsweise den nachmozartischen Handn; der aufstrebende Handn, der die Instrumentalmusik befreite und ausbaute, ist so gut wie verschollen, wenn man von einer Anzahl seiner früheren Quartette absieht". In gleicher Weise äußerst sich Jahn zur Zeit, da er bemüht war, das Material für seine beabsichtigte Handn-Biographie zu sammeln, in einem Briese an den ihm befreundeten verdienstvollen Musikfreund Leopold Seler von Sonnleithner in Wien: "Die schwierige Aufgabe ist es, den heranwachsenden und sich ausbildenden Handn darzustellen, da man von diesem und den odwaltenden Verhältnissen und Einstüssen die zeit sogut, wie gar nichts weiß. Der Handn, den alle kennen, ist nicht Mozarts Vorgänger, sondern sein Zeitgenosse und Nachfolger. Das wissen Sie freilich so gut wie ich".

Die ersten Jahre, die Haydn mit seiner Kapelle in Esterház zubrachte, bieten uns nur wenige bemerkenswerthe Momente. Die luxuriöse Ausstattung des Schlosses konnte nur allmälig vor sich gehen und größere Festlichseiten verboten sich somit von selbst; die Complettirung des Sänger- und Orchester-Personals erforderte Zeit; Haydn hatte somit den Bortheil, sich der Composition mit genügender Muße hingeben zu können.

Sein erstes bramatisches Werk nach Acide (Bb. I. 232) war die zweiactige Buffo-Oper La Canterina (die Sängerin), in Haydn's Original-Partitur als Intermezzo bezeichnet. Sie wurde im Carneval 1767 aufgeführt, "um die K. Hoheiten zu unterhalten". Wo aber die Aufführung stattgefunden, bleibt dahingestellt; weder im Wiener Diarium noch irgendwo ist dersselben erwähnt. Vermuthlich war es vorerst nur eine Salon-Aufführung. Das dei Joh. Wich. Landerer in Presburg gestruckte Tertbuch nennt folgende Versonen:

Don Pelagio, maestro di capella . . . . Carlo Friberth.
Gasparina, canterina . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Anna Weigl.
Apollonia, finta matre di Gasparina . . Barbara Dichtler.
Don Ettore, figlio d'un mercante . . . . Leopoldo Dichtler.

<sup>1</sup> La Canterina, opera buffa, representata nel tempo di carnevale per divertimento delle Loro Altezze Reali.

Die Handlung, die sich im Studierzimmer der Sängerin Gasparina abspielt, läßt sich in wenigen Worten stizziren. Der Kapellmeister und ein Kaufmannssohn bewerben sich gleichzeitig um die Gunst der Sängerin, der ihre Schein-Mutter stets die Lehre vor Augen hält, die Situation auszunutzen. Gasparina versteht sich so wohl auf diese Ermahnung, daß keiner der Liebhaber ins Klare kommt, wer der Bevorzugte ist, indem die Diva noch am Schlusse ber Handlung nach regelrecht singirter Ohnmacht wegen vorgeblicher Kränkung mit demselben Lächeln von dem Einen die Börse, von dem Andern Diamanten und Ringe als kräftigende Hausmittel entgegennimmt.

Die Composition dieser Oper fällt übrigens, wie das Autograph bezeugt, noch ins Jahr 1766. — In demselben Jahre entstand auch Haydn's 4. Messe, Es-dur 2 (I. 4),3 die die dahin umfangreichste, in der auch die Orgel obligat eingesührt ist. Ihr Titel lautet nach Haydn's Entwurf-Katalog: "Missa solennis ad honorem Beatissimae Virginis Mariae" dal Giuseppe Haydn 1766. In Haydn's Handschrift ist die Wesse vom Sanctus an vorhanden; das Kyrie wurde von Artaria im Jahre 1835 an einen russischen Seelmann abgegeben. An diese Wesse reiht sich ihrem inneren Gehalt nach unmittelbar der im Jahre 1768 componirte Applausus an und ist namentlich die Behandlungs-weise, hier des Claviers, dort der Orgel, unverkenndar ein- und berselben Zeit angehörig.

Weitere Compositionen aus biesem Jahre (1767):

2 Symphonien (a. 1, 2). No. 2 Autograph. No. 1 in Absichrift erschienen, 4 aber zweisellos gleichzeitig mit 2 früher erwähnten Symphonien (Bb. I. S. 245 und 288) entstanden und wie jene eher als Divertimento concertante zu bezeichnen. Somit hätten wir in diesen 3 Stücken den Tag in seinen Abstusungen — Morgen, Wittag und Abend vor uns, womit dem Wunsche des Fürsten, der freilich auf "vier Tageszeiten" ressektirte (Bd. I. S. 229) entsprochen war.

<sup>2</sup> über bie erste Messe siehe Bb. I. S. 123 f. und 358 f., 2. u. 3. Messe Bb. I. S. 361 f.

<sup>3</sup> Die arabischen Lettern beziehen fich ftets auf bie Roten - Beilage.

<sup>4</sup> Bezieht sich auf bas genannte Jahr, sowie bie weiterhin vorkommenbe Bezeichnung "vorhanben" besagt, baß bas Wert im genannten Jahre in Abschrift existitite, ohne Rücksicht barauf, ob und wann baffelbe später in Abschrift ober im Druck erschien.

Divertimento a tre, für Walbhorn, Bioline und Bio-loncell (c. 1) in Autograph vorhanden.

2 Claviersonaten (f. 1. 2). No. 1 in Abschrift erschienen; No. 2 Autograph.

Als dritte italienische Oper componirte Haydn Lo Speciale (der Apotheker), deren Aufführung im Herbst 1768 stattsfand. Das gedruckte Textbuch nennt folgende Witwirkende:

Die Sanblung, eine ber beffern, spielt in einem Apotheterhause, theils im Laben felbft, theils in einem Bimmer und im inneren hofraume. Gempronio, ein icon bejahrter Mann, ftrebt banach feine Münbel Griletta gu beirathen. Bu Rivalen bat er zwei junge Leute, Mengone und Bolpino, von benen Ersterer ohne Renntnig bes Geschäfts fich von Sempronto als Labenbiener aufnehmen läßt, um befto ficherer jum Biele ju gelangen. Beibe fuchen ben eifersuchtigen Bormund, einen Zeitungenarren, ber fich mehr für Inbien, Berfien und bie Türkei als für fein Geschäft interesfirt und immer Birtel und Compag jur Sand bat, um ben Erbball mit einer neuen ganbereintheilung nach feinem Sinn zu begliiden, vou biefer ichmachen Seite beigutommen und idlieklich trägt Mengone ben Sieg bavon. - Trot ber einfachen scenischen Beihülfe widelt fich bie gut geglieberte Sandlung unterhaltend ab und bietet wirtsame und für ben Componiften bantbare Momente. Beber Act folieft in erböhter Lebenbigfeit mit einem bubiden Rinale, in bem bie Charafteriftit ber einzelnen Berfonen icharf bervortritt. Namentlich bieten bie zwei letten Act. ichluffe, in benen bie jungen Leute (im zweiten als Rotare, im britten als Türken verkleibet) ben alten Narren jum Besten haben, ein beluftigenbes Spiel. Bir werben ber Oper nochmals, aber in Wien begegnen. -

Die zweite größere Cantate Haydn's entstand im Jahre 1768; bie erste haben wir schon früher (Bb. I. S. 243) kennen gelernt. Wie dort ein Fürst geseiert wurde, so war hier der Held ein geistlicher Würdenträger. In seinem ersten Entwurf-Ratalog notirte Haydn dies Werk als "Applausus in lateinischer Sprache bei Gelegenheit einer Prälatenwahl in Kremsmünster" (eine Bene-

<sup>1</sup> Lo Speziale, dramma giocoso da rappresentarsi a Esterhaz nel teatro di S. A. il Principe Esterhazy de Galantha etc. etc. nell' autunno dell' anno 1768.

<sup>2</sup> Nachmals verebelichte Friberth, fiebe Band I. S. 271.

biktiner-Abtei in Ober - Ofterreich); im Sauptkatalog hat Sandn auf bas Wert veraessen. Die Genesis biefes Applaufus ift in ein myfteriofes Dunkel gehüllt. Abgesehen von Haydn's nicht autreffender Bemerkung ! werben noch andere geiftliche Stifte (Awettl, Melt, Göttweig) als Urheber genannt. Die Bahrscheinlichkeit für Awettl lag um so näher, als hier die autographe Bartitur und die geschriebenen Auflagftimmen vorhanden waren, die in den Jahren 1832 und 35 als Geschent in den Besit bes Archivs der Gesellichaft der Musikfreunde in Wien gelangten. Doch auch Zwettl hatte im Rahre 1768 feine Brälatenmahl: bort stand Rainer I. bem Stift als Abt feit 1747 por. hielt 1775 seine Jubilaumsfeier und ftarb ein Jahr barauf; bie Cantate konnte also nur etwa zu seinem Ramens- ober Geburtsfeste bestimmt gewesen ober auch borthin ausgeliehen worden fein. Auch Melt trefft nicht zu, benn bort regierte Abt Urban II. von 1763—1785. So bleibt nur noch das uns schon wohlbekannte Benediktiner-Stift Gottweig, wo wir zutreffenden Umftänden begegnen, denn der 7. August 1768 mar hier der Installationstag bes Abtes Magnus Rlein (geft. 1783). aleichzeitige Brior, P. Urban Schaufögl,2 ber bas Tertbuch zu einer, bei Gelegenheit ber Sekundig bes jubilirten Abtes Obilio Biagol am 29. Juni 1766 aufgeführten lateinischen Oper geliefert hatte,3 burfte wohl auch der Berfasser des Tertes zu unserer lateinischen Cantate gewesen sein. Schaufbal, ber mit musterhafter Genauigkeit ein Tagebuch führte, erzählt auch bie Feier am Vorabend ber Inftallirung bes Abtes haarklein, mit ber Bemerkung endigend, er wolle bem Kesttage selbst eine besonders genaue Beschreibung widmen. Er ließ nun einige Blätter leer, um sie nachträglich auszufüllen und führte bas Diarium weiter, aber — habent sua fata libelli — die versprochene Beschreibung ift uns ber würdige Brior schuldig geblieben!

Bei ber Bestellung bes Werkes wurden weber die vorhanbenen Sänger, noch, wie aus Obigem zu ersehen, Ort und Zeit

<sup>1</sup> Eine Prälatenwahl konnte 1768 im Stifte Kremsmünster nicht stattgefunden haben, benn Bertholb Bogl war baselbst Abt von 1759—1771.

<sup>2</sup> Er wurde 1769 jum Abt bes, seit 1715 Göttweig incorporirten (feit 1878 selbstftanbigen) ungarischen Stiftes Zala Apati gewählt und ftarb 1773.

<sup>3</sup> Die Mufit war von bem Beltpriefter Joh. Georg Zechner. (Wiener Diarium 1766, No. 54).

genannt, wo und wann dasselbe aufgeführt werden sollte, worüber sich Haydn bitter beklagte. Dennoch widmete er der Ausarbeitung ungewöhnlich viele Mühe und legte sogar bei Einsendung der Original-Partitur eine schriftliche Weisung bei, die jenem ihm unbekannten Dirigenten beim Einstudieren des Werkes zur Richtschnur dienen sollte. Es ist ein stark vergilbtes Blatt in großem Format, zwei Seiten ausfüllend und durchaus in Haydn's schon damals so zierlicher Handschrift.

Handn schreibt: "Weilen Ich ben biefen Applaus nicht felbst zugegen senn tan, habe ein und andere Erklärungen vor nöthig gefunden und zwar" — und nun folgen in zehn Abfäten Anleitungen, beren Umftandlichkeit beweisen, wie fehr es Sandn barum zu thun war, bag bas Werk bei ber Aufführung auch einen auten Eindruck mache. Seine Bemerkungen laffen gubem erkennen, welches Gewicht er auf gewisse Einzelheiten bei ber Ausführung seiner Compositionen legte. Im Gingang bittet er, daß bei allen Arien und Recitativen das Tempo genau beachtet werde und, da der ganze Text applaudirend, ein und das andere Allegro und Recitativ etwas schärfer wie gewöhnlich zu nehmen Weiterhin ersehen wir, bag Sandn bem Werk eine Snmphonie (wahrscheinlich eine ältere) zur Einleitung beigelegt hatte. "Wenn mir der Tag der Production bewußt ware, wurde vielleicht bis dahin eine neue Sinfonie überschicken". — Bei ben Recitativen solle bas Accompagnement erst eintreten, wenn ber Sänger ben Text fertig gefungen, "benn es wurde fehr lächerlich fenn, wenn man bem Sanger bas worth vom Mund herabaeigete". Bei bem Worte Metamorphosis hatte Sandn Ameifel in ber Betonung. Er bemerkt: "Unfere Gelehrten in Gifenftadt, beren zwar fehr wenige", disputirten, ob bei bem Worte Metamorphosis die vorlette Sulbe turz ober lang fein muffe; ungeachtet aber im italienischen Metamorfosi gesagt wird, habe er sich doch der lateinischen Betonung (Metamorphosis) bedient.4 Ferner: Es follen die verschiedenen Zeichen nach ihrem Werthe wohl beachtet werben "ban es ist ein sehr großer unterschied zwischen piano und pianissimo, forte und fortissimo, zwischen crescendo und sorzando und bergleichen." Haybn bringt auch

<sup>4</sup> handn hatte auch wirklich in ber Singstimme ansangs bie italienische Betonung gewählt, bieselbe aber burch bie lateinische erfetzt.

auf Befolgung ber "sogenannten Ligaturen, als eine ber schönsten Figuren in der Musit", die von manchen Seigern "jämmerlich geschändet werden", worüber er sich in verschiedenen Alademien genug geärgert habe. Es sollen auch immer ihrer zwei die Biola spielen, da die Mittelstimme in manchen Fällen besonders hervortereten muß; "man wird auch in allen meinen Compositionen sehen daß selbe selten mit dem Baß anhergehet". Ferner müsse der Copist so einrichten, daß nicht Alle zu gleicher Zeit umwenden müssen "dan dieses nimmt den einer schwach besetzen Music viele Krafft hinweg". Handn empfiehlt auch "denen zwey Knaden (Solostimmen) eine gute Aussprache, "langsam in Recitativen, damit man jede Sylbe verstehen kann, ingleichen die



auf solche arth in allen Fällen". Noch eine Bemerkung verdient Erwähnung: "In der Sopran-Aria fan allen fahls der Kagot ausbleiben, jedoch mare es mir lieber, man felber zugegen mare, zu mahlen ber Bag burchaus obligat, und schätze jene Music mit benen 3 Baffen, als Bioloncello, Fagot und Biolon, höher als 6 Violon mit 3 Violoncells, weil fich gewisse Passagen hart biftinguiren". Sandn verhofft 3 ober 4 Broben von bem ganzen Werk und wendet sich schließlich besonders an die "Herren Musicis um meine und Ihre eigene Ehre zu befördern. Ihren möglichsten Fleiß anzuwenden: Sollte ich etwa mit meiner arbeith ben Geschmack berselben nicht errathen haben, ist mir hierinfals nicht übl zu nehmen, weil mir weber die Bersohnen, noch der Orth bekannt find; die Verhellung beffen hat mir in wahrheit diese arbeith fauer gemacht; übrigens aber wünsche ich, bag biefer applausus sowohl bem Berrn Poeten und benen verehrten Berrn Tonkünstlern, als auch dem hochlöblichen Aulitorio gefallen moge, ber ich mit größter Veneration allerseitig geharre

bero gehorsambster Diener

Giuseppe Haydn: Maestro di Cap. di Sua Alt: Sere: Prencipe d'Estorházy. Hand hat auf bem letten Blatt seiner umfangreichen Partitur, Hochformat (173 Seiten) folgendes Chronogramm beigefügt:

## HVNC APPLAVSVM FECIT IOSEPH HAIDN.

Zum Schlusse folgt bann noch eine ber von ihm stets beachteten Formeln:

Finis. O: A: M: D: G: et B: V: M.5

Der lateinische Text bes Applausus führt die vier Cardinal-Tugenden vor: Temperantia, Justitia, Fortitudo, Prudentia (die Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Thatkraft und Klugheit) von den heiligen Bätern als die vier Ecksteine jedes geistlichen Hauses bezeichnet; außerdem Theologia (die Theologie) personissicitt. Diese allegorischen Personen besingen das geistliche Gemein-Leben wie es in den Klöstern gehalten wird, preisen die Hochherzigkeit des Vorstehers und schließen mit der Bitte: Der Himmel möge ihr Haus mit gnädigem Wohlwollen in seinem Bestande schützen.

Die umfangreiche Partitur des Applausus scheint Haydn teine Zeit zu weiteren Arbeiten gelassen zu haben; dafür zeigt sich das Jahr 1769 um so ersprießlicher. Wir haben folgende Compositionen zu notiren:

Den 6 Quartetten gehen Nr. 19 und 20 voraus, die sich den früheren 18 (Bd. I. S. 334) anschließen. Die bisher besobachtete Reihenfolge ist zwar hierdurch gestört, allein, der Schnitt mußte endlich doch einmal geschehen. Dazu berechtigt folgendes: Nr. 20 kann nur gleichzeitig mit den ersten Nummern entstanden sein. In Handn's Entwurfs-Katalog steht dazu die Bemerkung:

<sup>4</sup> Symphonien (a. 3. 4. 5. 6), in Abschrift erschienen.

<sup>6</sup> Streichquartette (d. 21—26), in Abschrift erschienen.

<sup>2</sup> Biolinconcerte (e. 1. 2), in Abschrift erschienen. Rr. 1: » fatto per il Luigia (Tomasini).

<sup>1</sup> Clavier-Trio (h. 1), in Abschrift erschienen (ursprünglich mit Begleitung von Baryton und 2 Biolinen (vergl. Bb. I. S. 257. Anm. 48).

<sup>5</sup> Omnia ad Majorem Dei gloriam et Beatissimae Virgini Mariae. (Bergl. Bb. I. S. 229.)

"Ein nicht gestochenes Quartett", was aber nicht zutrifft; im Haupt-Katalog ist es unter die Divertimenti (wie Haydn ja auch früher die Quartette benannte) ausgenommen. Es erschien, wenn auch nur in Abschrift, bei Breitsopf im J. 1765 als Nr. 6 von 8 Quartetten; ferner gestochen in der Collection Sieber, livre IV und zwar zusammen mit Nr. 19, dem im J. 1786 bei Hoffmeister in Wien einzeln veröffentlichten Quartett D-moll. Dieses, so störend in die chronologische Folge des Quartetts eingreisende kleine Werk gehört seinem Werth nach ebenfalls zu den ersten 18 Nummern. Die hier sestgestellte Reihenfolge der Quartette ist übrigens schon in der erwähnten Ausgade von Sieber in Paris und von Sauzay in seinem Werk »Etude sur le quatuor« (p. 44) eingehalten. —

Es war beiläufig im Jahre 1770, daß Handn, vom hitigen Fieber ergriffen, bas Bett hüten mußte. Er genaß wohl allmälig, allein auch jett noch hatte ihm ber Arzt aufs ftrengste jede Beschäftigung mit Mufit verboten. Diese Zeit wurde bem an bie Arbeit gewohnten Manne zur Qual. Die mechanische Sandarbeit. bas Notenschreiben, konnte der Arzt allerdings verhindern, nicht aber die geistige Thätigkeit. Gerade jest, wo er ungestört war, ließ er ber Phantasie freien Lauf. In einem solchen Momente vackte ihn plötlich die Arbeitsluft, die Ibee zu einer neuen Sonate nahm ihn gefangen. Aber wie follte er unter ben Arqusaugen seines strengen Weibes das Verbot des Arztes umgehen? -Da, im rechten Augenblicke, ertonte vom nahen Dorfe Süttör berüber die Kirchenglocke. Sandn segnete ben Sonntag und ben Mann, ber die Glocken erfand und brangte die Frau, in der Rirche für ihn zu beten und als sie fort war, schickte er auch die überwachende Magd auf den entlegenoften Ort, der ihm eben einfiel. Endlich allein, eilte er zu seinem lieben Clavier; in raschen Stizzen lag ber erste Sat ber Sonate auf bem Pavier und als die Frau zurückfehrte, fand sie ihren Gemal, wie sie ihn verlassen hatte, fromm und folgsam wie ein Kind mit der unschulbigsten Miene von der Welt in den Federn. Noch in seinen

<sup>1</sup> Befannt als opus 8 und eingereibt zwischen die 6 sogenannten "Russischen" opus 33 und die 6 Quartette opus 50.

alten Tagen rühmte sich Haydn gegen seinen Freund Griefinger, bem wir diese Anekdote verdanken, seiner damaligen Schlauheit. Welche Sonate dies aber gewesen, vermochte Haydn nicht anzugeben, nur erinnerte er sich der Borzeichnung mit fünf Kreuzen, eine Sonate, die wir vergebens bei ihm suchen und die demnach verschollen ist.

Im März 1770 finden wir Handn mit der fürstlichen Kapelle in Wien, um seine schon erwähnte Oper Lo Speciale aufzuführen, aber nicht im Theater, sondern in einem Brivathause bei Gottfried Freiherrn von Sumerau2, bem Gigenthumer beffelben. Es lag in ber bamals noch spärlich bebauten Borftadt Mariahilf, Hauptstraße Nr. 12 (Schild: "zum weißen Stern"). Freiherr von Sumerau, ein bamals noch junger Mann von 28 Jahren, war mit Clara von Sagen vermählt, bekleidete nie ein öffentliches Amt und ftarb in seinem Saufe 1787, 21. Dec. im 45. Lebensjahre. Was die Veranlassung zu der Opernvorstellung bot, die sogar in Form einer Akademie wiederholt wurde, ift nicht bekannt. Es war das erstemal, daß die fürftliche Ravelle sich vollzählig in Wien producirte und ber Erfolg war ein ehrenvoller. Wir lesen darüber im Wiener Diarium Rr. 24: "Als eine besonders angenehme Nachricht hat man hier nicht unangemerkt lassen wollen, daß jüngst abgewichenen Mittwochs ben 22. Dieses in ber Behaufung bes (Titl.) Herrn Barons von Sumerau nächst Maria Silf ein von dem fürstlichen Efterhasischen Rapellmeifter Berrn Joseph Sanden in die Mufit gesettes Singspiel, ber Apotheter genannt, von den sämmtlichen Fürst Esterhasischen Kammervirtuosen diesen Tag aufgeführet und den darauf gefolgten Donnerstag auf hohes Begehren in Geftalt einer musikalischen Akademie, und im Bensein vieler hoher Berrschaften, mit gang besonderem Benfall wiederholt worden, eine Sache die gedachten Herrn Ra-

<sup>1</sup> Biogr. Notizen, S. 27.

<sup>2</sup> Kommt auch in der Schreibart Sommerau vor. Ant. Theodor, Hof-Kammerath und Cameral-Referendar, Bogt zu. Alten-Sumerau (Dorf in Österreich o. d. Enns) wurde wegen uralt-abeligen und ritterlichen Geschlechtes 1745 in den Reichs - und erbländischen Freiherrnstand erhoben. Anton Thaddus war Borderöster. Regierungs- und Kammer-Präsident. (Bergl. öst. Abels-Lexicon v. Mihlseld, 1822, S. 89, 106; bitto v. Hellbach, 1826, Bd. II. S. 500; Genealog. Tasch. d. freih. Häuser, Gotha 1848, S. 455; Neues allg. beutsch. Abels-Lex. von Brof. Dr. E. H. Kneschte 1870. S. 44 2c. 2c.)

pellmeister Hayden, bessen große Talente allen Musikliebhabern zu Genüge bekannt sind, wie nicht minder den obgedachten sämmtlichen Birtuosen zur vorzüglichen Ehre gereichet". —

Im September dieses Jahres wurde in Esterhaz bas Fest ber Bermählung ber Gräfin von Lamberg (Nichte bes Gürften) mit bem Grafen Boggi gefeiert. Dem Wiener Diarium wurde eine Beschreibung ber Kesttage von Debenburg aus zugeschicht, ber wir Nachstehendes entnehmen. Sonntag ben 16., Nachmittags 5 Uhr verfügte sich bas Brautvaar in Begleitung bes Fürsten Efterhazy und Gemalin und zahlreichen eingelabenen Cavalieren und Damen in die Schloßcapelle, wo die Einsegnung ftatt fand. Abends wurde im Theater die Oper Le Pescatrici (Die Fischerinnen) 1 von Sandn gegeben und erndtete ber "burch seine vielen schönen Werke allschon sehr berühmte" Componist von allen Anwesenden die größten Lobeserhebungen. Der Oper folgte eine triegerische Festworstellung der Grenadiere, Beleuchtung geworfener Granaten, militärische Musik und Souver. Montag Abends 6 Uhr nach der Tafel wurde von der in fürstlichen Dienste stehenden Schausvielertruppe zwei kleine deutsche mit Arien vermischte Stude aufgeführt. Die Gesellschaft fuhr sobann in ben Schlofgarten, wo auf bem größten geschmachvoll beleuchteten Blat Wafferfünfte fpielten. Gruppen von Landleuten erschienen und führten Tanze und Gefange auf. Dies Bauernfest, bei bem reichlich für Wein und Speisen geforgt mar, bauerte bis spät Abends, worauf im Schlosse bas Souver eingenommen wurde und ein Ball die dazu gelabenen 400 Personen bis 6 Uhr früh vergnügte. Dienstag war abermals große Tafel und Abends eine Wiederholung der Oper, Runftfeuerwerk und Abendtafel.

Nach dem bei Sieß in Debenburg gedruckten Opern-Textbuch 2 traten folgende Personen auf:

Eurilda, creduta figlia di Mastricco . . . Gertruda Cellini. Lindoro, principe di Sorento . . . . . Cristiano Specht. Lesbinu, pescatrice, sorella di Burlotto . . Maddalena Friberth. Burlotto, pescatore, amante di Nerina . . Leopoldo Dichtler.

<sup>1</sup> Piccini's gleichnamige Oper wurde im Theater nachft ber Burg in Wien im Jan. 1769 jum erstenmale aufgeführt, vorbem (1765) in Neapel.

<sup>2</sup> Le Pescatrici, dramma giocoso per musica, da rappresentarsi nell' autunno dell' anno 1770, nel teatro di S. A. S. il Principe Esterhazy de Galantha etc. etc. in Esterház.

Nerina, pescatrice, sorella di Frisellino ed
amante di Burlotto . . . . . . . . . . . . Barbara Dichtler.
Frisellino, pescatore, amante di Lesbina . Carlo Friberth.
Mastricco, vecchio pescatore . . . . . . . . . . Giacomo Lambertini.

Der Bang bes Libretto ift folgenber: Linboro Bring von Sorrento begiebt fich auf eine Geereife, um bie Erbin eines Allrftentbrones, bie ber Sage nach unter einem Rifdervolt leben foll, aufzusuchen. Er lanbet an einer Rufte. wo er Rifder antrifft, benen er fein Borbaben mittbeilt. Leibina und Rerina fühlen bei biefer Nachricht unzweifelhaft fürftliches Blut in ihren Abern rollen und laffen es ihren bisherigen Liebhabern, Burlotto und Frifellino, entgelten. Mastricco, ein alter Fischer, gesteht bem Bringen baß feine vermeinte Tochter Eurilba, bie ihm einft jum Soute übergeben murbe, bie gesuchte fei und bag fie teine Abnung von ihrer Berfunft babe. Der Bring will aber bennoch qupor bie zwei Erfigenannten ausforschen und biefe benehmen fich mit soviel Geschick bag ber Pring mantelmutbig wirb. Durch fein Gefolge läßt er nun bom Schiffe Schätze aller Art, Golb und Juwelen und auch einen toftbaren Dold bringen und überläßt ben Mabden freie Babl, fich etwas auszumablen. Das Geschmeibe findet sogleich seinen Anwerth, nur Eurilba greift ohne weiteres Befinnen nach bem Dolche, ben fie begeistert schwingt. Linboro glaubt fofort in ihr bas mabre Rurftentind ju ertennen, ermablt fie jur Frau und verläßt mit ihr bie Rufte unter bem Jubelruf bes Rifdervoltes.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 2 Symphonien (a. 7. 8.), in Abschrift vorhanden.
- 1 Biolinconcert (e. 3.), »fatto per il Luigi« in Abschrift vorhanden.
- Duetten und Trios für die Laute, 2. Cassationen für Laute, Bioline und Bell, 1 Harfensonate mit Flöte und Baß, G-dur, in diesem Jahre angezeigt, sind sämmt- lich verschollen.

Im Jahre 1771 sehen wir Handn, der bisher so oft für seine Untergebenen ein Fürsprecher war, zum erstenmale seit seiner Anstellung dem Fürsten als Bittsteller für seine eigene Person sich nahen. Der Mangel an Lebensmitteln, der in diesem wie im vorhergegangenen Jahre in Folge mißrathener Erndte in ganz Mittel-Europa herrschte und in Böhmen und Schlesien in wahre Hungersnoth ausartete 3, breitete sich auch nach dem sonst so fruchtbaren Ungarn aus, wenigstens blieb die Gegend um Esterbig von dieser Geisel nicht verschont. Eine Reihe von Gesuchen

<sup>3</sup> Alfred Ritter v. Arneth, Maria Therefia's lette Regierungszeit, Wien 1879, Bb. IV. S. 42.

aus jener Zeit liegen vor, in welchen die Mitalieder der fürstlichen Rapelle "bei bermahliger übermäßiger Theuerung" um Aufbesserung durch eine Ertra : Unterstützung bitten. Was Haydn betrifft hebt er es in seiner Auschrift an ben Kürsten gleichsam als milbernden Umstand hervor, daß er von jener Zeit an, seit er in bessen Diensten stehe, ihn noch niemals für seine Berson mit einer Supplique beläftigt habe und er würde sich auch bermalen die Rühnheit nicht erlaubt haben wenn ihn nicht die Noth bazu bränge. "Die jetige sehr theuere Reit", in welcher aller Unterhalt doppelte Auslagen erfordert, trafe ihn schon jest und werde ihm voraussichtlich auch noch weiterhin fühlbar werden und so sei er in der That genöthigt Se. Durchlaucht bemüthigst ju bitten, ihm jum "befferen Auskommen monatlich einen Eimer Offiziers-Wein und eine halbe Rlafter Brennholz" gnäbigst an-Der Bescheid über diesen gewiß unerwarteten Anlauf gegen fürstliche Grofmuth ift aus Wien batirt (1. Dec. 1771) und lautet: "Wird verwilliget und solle dem Instanten täglich eine Maas Offiziers-Wein, bann jährlich fechs Rlafter Brennholz verabfolat und an Behörde angewiesen werden."

In diesem Jahre componirte Haydn ein größeres Salve Regina, G-moll (m. 11) bessen schon (Bb. I. S. 363) gedacht wurde. Es stimmt sehr wohl zum Ernst der Kirche; der Ausdruck ist bald kräftig, bald weich, wie es der liturgische Text ersordert. Die Stimmen bewegen sich in den verschiedensten Combinationen, häusig imitatorisch; die Instrumente treten discret auf und dienen mehr zur Verstärkung der Singstimmen, mit denen sie ein unlösdares Ganze bilden. Das Werk hat der Zeit Stand gehalten und machte, wo immer es seither aufgeführt wurde, den besten Eindruck. In Leipzig hatte Joh. Gottsried Schicht, Cantor der Thomasschule, die Orgel für einige Blasinstrumente, namentslich obligate Clarinette "sehr passend und effectvoll" umgesetzt.

Diefer, im Stile älterer Italiener gehaltenen Composition

<sup>1</sup> Haydn's Autograph besitzt die Berliner Hosbibliothet; eine Abschrift von Elsler's Hand ist im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Nach der neuesten Ausgabe (Rieter-Biedermann), besprochen von Chrysander (Allg. Mus.-3tg. 1871. Nr. 8), kann die Orgel durch Obeen und Fagott ersetzt werden. Auch sind die im Original ausdrücklich vorgeschriebenen Solossimmen (a quattro voci ma soli) zum Bortheil des Ganzen abwechselnd aus Soli und Chor vertheilt.

gingen eine Reihe ähnlicher kleinerer Stücke (m. 5—10) für die Kirche voraus, die sehr ungleich an Gehalt sind und meistens dem Geschmack der Zeit huldigen. Wan erkennt auf den ersten Blick, welche aus eigenem Antried und welche nur lästigen Rücksichten nachgebend geschrieben sind. Daß Haydn hierin nur allzu häusig seine bigotte Frau zum Schweigen zu bringen suchte, wurde schon früher (Bd. I. 197) erwähnt.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 2 Symphonien (a. 9. 10). Nr. 9 Autograph, Nr. 10 in Ab- schrift vorhanden.
- 6 Streich quartette (d. 27-32), Autograph.
- 1 Bioloncellconcert (e. 4), in Abschrift erschienen.
- 1 Clavierconcert (i. 1), in Abschrift und im Druck erschienen.
- 1 Claviersonate (f. 3), Autograph.

Das Jahr 1772 führt uns mit bem Bringen Rohan,1 französischen außerordentlichen Botschafter am Wiener Sofe ausammen. Bon König Ludwig XV. für diesen Bosten erwählt, traf der Bring am 10. Januar in Wien ein, hatte am 12. Audienz beim Kaiser und am 19. bei Maria Theresia.2 Brinz Rohan verstand es, das Leben nur von der heiteren Seite zu fassen; er arrangirte große Feste mit Ball und Feuerwerf in Wien felbst und in Baben in brei eigens hierzu gemietheten Säusern. aab Concerte in seinem Balais, ju benen er besonders eine Reihe junger und schöner Damen aus ben hohen Kreisen lud und ließ fich wiederum vom Abel nach seinem Sinne hulbigen.3 Sein lockeres Leben erregte balb das Miffallen der Raiserin derart. daß sie auf seine Abberufung drang, die denn auch im Juli 1774 unter des Königs Nachfolger (Ludwig XV. war am 10. Mai gestorben) erfolgte. Die Reit seiner Besuche bei Rürst Efterhan wird von allen dahin einschlagenden Werken verschieden und un-

<sup>1</sup> Louis René Chouard, Pring von Rohan-Guemene, Carbinal und Erzbischof von Strafiburg. Es ift berfelbe ber 1785 in die berüchtigte Halsbandgeschichte verwickelt war.

<sup>2</sup> Wiener Diarinm Nr. 4 und 7.

<sup>3 1772, 25</sup> Mars. Chez l'ambass. de France. Je restais au concert, ou il y avait nombre de jeunes et belles dames. — 31 Mars. Au concert chez l'amb. de Fr.; beaucoup de monde. (βίπισησος Σααεδμώ).

Bobl. Sandn. II.

richtig angegeben. Kur Eisenstadt hilft uns, wenn auch in bescheibenem Mage, bas Wiener Diarium; für Esterhag, bas fich hier besonders glänzend hervorthat, läßt uns dasselbe Blatt unerwartet ganz im Sticht; bafür ist letterer Besuch in einem beschreibenden und vorzüglichen ungarischen Gedicht bleibend erhalten. Über die Anwesenheit des Brinzen in Gisenstadt giebt bas Wiener Diarium Nr. 58, 18 Heumonat (Juli) folgende nur allzu furze Notig: "Bey Gelegenheit des von dem kon. franz. Herrn Botichafter Bringen von Rohan Guemene erhaltenen Besuches gaben ber Fürft Riflas Efterhagy von Galantha ein herrliches Reftin in dero fürftl. Refibeng zu Gifenftadt, woben ber hohe Abel des kaif. kon. Hofes zahlreich zugegen mar." — Bon Efterhaz, wo der Prinz vom 12. bis 16. Juni weilte,4 mar er wahrhaft überrascht. Seines Ausspruches "Er habe hier Versailles wiedergefunden" wurde schon gedacht. Aber nicht ber Ort allein, auch die ihm zu Ehren veranstalteten Feste (es wurde in Gile soaar im Bart ein neues Phantafiegebaude, Die "Eremitage" errichtet), die in Saus und Braus verlebten fünf Tage stimmten fo recht zu seinem Drang, sich in Vergnügungen auszutoben. Leider wurden sie (wie wir bald sehen werden) um den Breis eines schweren, unersetlichen Verluftes für die Runft erkauft. Nach dem oben erwähnten Gedichte 5 wurden in Esterhaz alle Bebel in Bewegung gefett, ben Prinzen und die geladenen vornehmen Gafte mit Luftbarkeiten formlich zu berauschen. Schauiviele. Over, Concert, Rinder-Romodie, Ballet und Marionettentheater, Mastenballe im Schlosse, Bauerntanze im Freien, Feuerwerk, Illumination, Serenaden wechselten mit Ausflügen in die Umgegend, Jagben im Walbe und zur See (Entenjagb) und bazwischen thaten Rüche und Reller ihr äußerstes, der Fama vom

<sup>4</sup> Der Berfasser bes Gebichtes giebt bie Tage vom 12—16. Juli an und sagt ausbrücklich Sz. Jakob havának (St. Jakobs-Monat, so genannt nach bem auf ben 25. Juli sallenben St. Jakob major.) Dieser Zeitangabe wiberspricht aber evibent ber weiterhin erwähnte Tobessall.

<sup>5</sup> Eszterházi vigasságok (Lustbarteiten von Esterház) 8°. gebr. 1772 (Szechen Katalog 7370, Best, Nat. Museum). Die Borrebe nennt als Bersasser ben ungarischen Lieutenant - Garbist Besen vei György. Er zühlte mit Franz Falubi, Abrah. Bartsai, Freih. Lorenz Ortsp, Alx. Barozi, Graf Ab. Teleti, Freih. Stephan Daniel, Paul Anyos u. A. zu ben bebeutenbsten Schriftstellern Ungarns, unter benen im vorigen Jahrhunbert bis 1780 bie ungar. Literatur zur höchsten Blitthe gelangte. B. schrieb u. a. »Hunyadi Lásslo«.

Reichthum des Hauses Esterhagy gerecht zu werden. Bon ben Stücken, die bas Theater bot, find zwei namhaft gemacht: "Beinrich VI.", von ben Schausvielern aufgeführt, und bas Ballet "bas Urtheil des Paris".6 Letteres wird überschwenglich und wohl mit Recht hervorgehoben, benn tein geringerer als ber berühmte Berfaffer felbit, Noverre,7 bamals Balletmeifter am Raiserlichen Hoftheater, war vom Fürsten eingeladen worden. fein Werk in Scene zu setzen. Er brachte aber auch die brei erforberlichen erften Solotanzerinnen mit, von benen Mile. Delphin 8 in der Rolle der Benus im Gedicht als "das Entzücken ber Wiener", als "Wunder der Welt" gepriefen wird. Diefelben Beinamen legten ihr alle Zeitgenossen bei. Der "Chronit" vorgreifend, wo wir über jene glanzende Zeit bes Ballets in Wien mehr hören werden, sei über diese feltene Erscheinung schon hier bas Weitere erganzt. Mile. Delphin wird zuerft 1768 unter ben Eleven Noverre's genannt, beffen Stolz fie werben follte. Amei Rahre später wurde fie in Glud's "Alcefte" und »Paride ed Helena« bewundert. 9 Bei ihrem Spiel im Agamemnon blieb tein Auschauer unempfindlich. Sie befaß Stärke, Geschwindigfeit, Anstand, Lebhaftiakeit, Ausdruck, Grazie und mahre Emvfindung: dabei mar fie von der höchsten heroischen Manier bis zum komischen, ja bis zum grotesken eine Meisterin. 10 Die Macht ihrer Runft mar um so bewunderungswürdiger, als ihr ein Haupt-Attribut einer Tänzerin, die Schönheit fehlte. (»Elle n'est point belle" faat Rinsendorf an anderer Stelle.) Der Besuch in Esterház wurde für sie verhängnifvoll: sie erfältete sich und starb,

<sup>6 &</sup>quot;Das Urtheil bes Paris", ein heroisch-pantomimisches Ballet von ber Erfindung des Noverre, zuerst aufgeführt im Sommer 1771 im Hoftheater nächst der Burg.

<sup>7 3</sup>m Gebicht ift er irrthumlich Nover genannt.

<sup>8 3</sup>m Gebicht ale Deffen angegeben.

<sup>9 »</sup> J'admirais la danse de la Delfine. Quelle force, quelle précision, combien elle étoit supérieure à toutes les autres « (Alceste). » Quelle difference de la danse de la Vigano à celle de la Delphin (Paride et Elena). Bin[endorfs Tagebuch 1770, 4. 11. 15. Dec.

<sup>10</sup> Das Urtheil über sie lautet übereinstimmend im Theaterkalender von Wien 1772 und 73; in Müller's "Genaue Nachrichten von bepben k. k. Schaublihnen" in Wien 1773, wie auch später in Oehler's "Geschichte des gesammten Theaterwesens" in Wien 1803.

kaum in Wien angekommen, am hitigen Fieber am 18. Brachmonat (Juni) 1772 im fünfzehnten Lebensjahre! 11 —

Wir begeben uns auf turze Reit nach Brefiburg, ber damaligen ungarischen freien Saupt- und Krönungsstadt. Graf Anton Graffaltovics be Gnarat. 1 Rronbüter von Ungarn (Schwiegervater bes Hoffanglers Grafen Frang v. Efterhagn), aab bafelbst am 16. November 1772 in seinem Gartenvalaft bem ungarischen Generalstatthalter Bergog Albert und seiner Gemalin. Erzherzogin Marie Chriftine 2 ein glanzendes Jeft, über welches bas Wiener Diarium Nr. 75 berichtet. Abbate Bellegrini (Architekt des Grafen von Esterhazy), hatte für diese Gelegenheit eine blendende, nach architektonischen Zeichnungen erfundene Mumination veranstaltet. Dem vom vornehmsten ungarischen Abel besuchten Balle, bei dem wiederholt mit Masten gewechselt wurde und der nur von einer reich besetten Tafel von nabezu hundert Gebecken unterbrochen wurde, wohnten auch die damals auf Besuch in Bregburg weilenden Erzherzoginnen Marianne und Elisabeth bei. Sowohl die Hausoffiziere als auch die Musitkapelle bes Gastgebers waren in reiche Uniform gekleidet und lettere spielte beim Balle unter ber Direction "bes berühmten Sanden" - ber einzige Fall, baß feiner als Dirigent einer Tanzmusik Erwähnung geschieht.

Es war übrigens nicht das erste und lettemal, daß Handn in Preßburg verweilte und wir dürsen wohl annehmen, daß es ihn drängte, von dort aus die so nahe gelegene Stadt Hainburg zu besuchen, wo er die erste Schulzeit verlebte und sein Lehrer Frankh noch lebte. Bei verschiedenen Gelegenheiten ließ Fürst Esterhätz seine Kapelle nach Preßburg kommen, den Glanz der dortigen Feste zu erhöhen. Auch zur Zeit des Landtags hielt sie

<sup>11</sup> Biener Tobtenprotokol, bas allein uns auch ben Bornamen, Margarethe, nennt. Schon vorbem war Delphin, gleich anbern Mitgliebern bes Theaters (Stephanie, Huber, Aufresne, Pique, v. Gluck, Müller) burch ben berühmten Arzt Quarin bem Leben wiebergegeben worben. (Bergl. Müller, Genaue Nachrichten 1772, S. 101, ber bem Arzte öffentlich bankte.)

<sup>1</sup> Bermählt am 21. Mai 1758 mit ber Tochter bes Fürsten Nicolaus Esterházy, Marie Anna, geb. 27. Febr. 1739, + 1811 in Preßburg. Graf Graffalsvics + 5. Juni 1794.

<sup>2</sup> Der herzog, vermählt seit 8. Apr. 1766, ließ seiner Gemalin, bie am 24. Juni 1798 ftarb, jenes schöne Denkmal von Canova in ber Augustinerfirche ju Wien errichten, bas am 24. Juni 1805 enthüllt wurde.

sich baselbst auf und hatte um die Mitte der 70er Jahre Gelegenheit, vor der Königin Maria Theresia zu spielen. Die Stadt hatte der Monarchin gerade im J. 1772 ihre wesentliche Berschönerung und Bergrößerung zu danken und sie nahm dort häusig von Wien aus kurzen Ausenthalt. Eine Anekdote von ihr hat uns der Maler Dies 3 ausbewahrt. Bei einer Musikproduction äußerte die Fürstin einmal halblaut, sie möchte wohl sehen, was aus der Aussching werden würde, wenn die vornehmen Dilettanten ihrer Hauptstütze beraubt würden. Hahd erschießen verahredete sich mit den uns schon bekannten ersten Primgeiger Tomasini und Beide verließen im bedenklichsten Moment unter einem schicklichen Borwand das Orchester, das auch bald, der Führung beraubt, ins Stocken gerieth und sich auf Ingnade ergeben mußte, worüber die Monarchin herzlich lachte.

Musit wurde zu jenen Zeiten ganz besonders in Presburg gepslegt. Außer der oben genannten Kapelle, bei der später der Biolinist Schlesinger als Musikdirector fungirte und die in Kurzweil einen eigenen Componisten (besonders für Symphonien) hatte, hielten auch Graf Joh. Nepomuk Erdödy, Fürst Batthyanyi und Herzog Albert von Sachsen-Teschen eigene Kapellen. Graf Ladislaus Erdödy hatte wenigstens einzelne Musikvirtuosen, z. B. den uns bekannten bedeutenden Biolinisten Westrino 4 in seinen Diensten.

Wie in den 70er Jahren Graf Csakty ein eigenes Theater erbaute und dazu eine Schauspielertruppe in Sold hielt, so engagirte auch Graf Erdödy im J. 1785 eine Operntruppe, die in seinem Palais auf einem eigens dazu erbauten niedlichen Theater zweimal wöchentlich Vorstellungen gab, zu denen der Abel, das Offizierscorps und zufällige Fremde und Gäste unentgeldlich Zutritt hatten. Director der Truppe war Hubert Kumpf, als Kapellmeister sungirte Joh. Paneck. War im Schauspielhause keine deutsche Truppe, so erlaubte der Graf seiner

<sup>3</sup> Biogr. Nachr. S. 64.

<sup>4</sup> Er spielte 1786 beim Carbinal Primas mabrend ber Mittagstafel zu Spren bes Kaiferl. Geburtsfestes. B. 3tg. S. 355.

<sup>5</sup> Im neu erbauten festlich becorirten Theater (Stabt - Comöbienhaus) wurde am 4. Juni 1764 ein lustiges italienisches Singspiel aufgeführt, das mit einem großen Ballet endigte. Der Hof war Tags zuvor nach Preßburg gesahren und ebenfalls anwesend. W. D. Nr. 54.

Oper, baselbst zu ihrem Vortheile Vorstellungen zu geben und sorgte somit für die öffentliche Unterhaltung der Stadtbewohner. Der Gothaer Theater-Kalender für 1788 nennt 33 italienische und deutsche Opern, die innerhalb 1785—87 im gräslichen Paslais sowohl als auch im Stadttheater zur Aufführung kamen. Die deutsche Übersehung besorgte der Bufsosänger Girzik, der auch bei den Tänzen mitwirkte. Unter den Opern sinden wir solche von Paisiello, Ansossi, Sarti, Cimarosa, Salieri, Martin, Gretry, Dittersdorf, Benda, Gluck, Mozart und auch Haydn. Letzterer war mit 4 Opern vertreten, von denen Armida in Gegenwart Kaiser Joseph's aufgeführt wurde. Wir werden Geslegenheit haben, auf diese Kumpf'sche Gesellschaft wiederholt zus rückzukommen.

Fürst Joseph von Batthyányi, Cardinal und Primas von Ungarn hatte sich schon zur Zeit, da er noch Bischof war, von Dittersdorf eine Kapelle zusammenstellen lassen. Dieselbe wurde dann bedeutend verstärkt; Kapellmeister war Anton Zimmermann, zugleich Organist an der Domkirche, der am 8. Oct. 1781 im 40. Lebensjahre starb; <sup>6</sup> als Concertmeister und erster Biolinist sungirte Jos. Zistler. Unter den Mitgliedern sinden wir serner den Biolinisten Franz Mraw, den ausgezeichneten Contradaßspieler Joh. Sperger, die Bioloncellisten Marteau (Hammer) und Max Willmann, den Waldhornisten Karl Franz, <sup>7</sup> sämmtlich Birtuosen vorzüglichen Kanges. Beim Regierungsantritt des Kaisers Joseph (1780) sah sich der Fürst veranlaßt seine Kapelle dis auf einige? Witglieder zu entlassen.

Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Gemalin, Erzherzogin Marie Christine die Beide musikalisch gebildet waren, lebten 14 Jahre in Preßburg, verließen die Stadt am Schluß des Jahres 1780, hielten sich bis zu ihrer Abreise in die Niederlande, wo der Herzog an die Spize der Regierung trat, in Wien auf, kamen aber später wiederholt nach Preßburg. Mitglieder der herzoglichen sowie der oben erwähnten Musikapellen waren auch in der Wiener Tonkünstler-Societät, in deren Akademien sie als Solisten und im Orchester mitwirkten. Ohne

<sup>6</sup> Die Wiener Zeitung, 1781, Nr. 86 wibmet ihm einen ehrenvollen Nachruf.

<sup>7</sup> Mram, Marteau und Frang, vorbem in ber Efterhazischen Rapelle.

Zweifel wurden diese Kapellen zur Verstärkung der Esterházy'schen auch nach dem Sommerpalais Ritsee's berusen, wann dessen Besitzer, Fürst Esterházy, daselbst Bälle und Concerte gab, wozu die Mitglieder des Hoses und der vornehme Abel geladen wurden. Überhaupt übte der häusige Aufenthalt des Hoses und so vieler reichbegüterter Fürsten und Grasen auch in musikalischer Beziehung einen wohlthätigen Einfluß aus auf das gesellige Leben in Preßburg. —

Aus ber Beschreibung von Esterhaz haben wir ersehen, baß bas Mufikgebäude für alle Mitglieder ber Kapelle kaum ausreichte und um so weniger, wenn bieselben auch noch Blat für Frau und Kind beanspruchten. Diesen Raummangel sowohl als auch ben unausweichlichen Verdrieflichkeiten abzuhelfen, bie bas so nabe Zusammenleben ganzer Familien in ein und bemfelben Sause erzeugte, mochte wohl zunächst ben Fürften bewogen haben, barin eine Erleichterung zu treffen. Demgemäß machte er im Jan. 1772 burch seinen Wirthschaftsrath von Rabier ben Musifern schriftlich zu wissen, daß er "fünftigbin ihre Weiber und Rinder nicht einmal auf 24 Stunden in Esterhaz sehen wolle" und daß diejenigen, benen diese Verordnung nicht behage, sich melben sollten, um ihre Dimission entgegen zu nehmen. 1 Bugleich mußte dem Kürsten eine Liste ber Ravelle vorgelegt werden, in der er diejenigen bezeichnete, welche er von dem Berbot ausgeschlossen wissen wollte. Es waren bies Ravellmeister Sanbn, die beiden Rammerfänger Fribert und Dichtler und ber erfte Biolinist Tomasini. Die nächste Folge ber fürstlichen Berorbnung war, daß die Musiker, nunmehr gezwungen boppelte Menage zu führen, um eine Aufbefferung ihres Gehaltes baten, die ihnen auch bewilligt wurde. Sie erhielten ein Jeber 50 Gulben jährliche Zulage mit ber ausbrücklichen Bemerkung, daß fie fich nicht unterfangen sollten, ben Fürsten weiterhin zu beläftigen ober ihre Weiber und Kinder etwa in bes Fürften Abwesenheit bennoch

<sup>8</sup> Der prachtvolle Saal baselbst wurde 1770 burch einen glanzenben Ball eröffnet bei Gelegenheit eines großen Manovers mit 5 Rurassierregimenter. 28. Diarium Nr. 60.

<sup>1</sup> Das Berbot wiederholte sich in ähnlicher Weise noch 1774 wo es beißt: "Bebeuten Sie (Wirthschaftsrath v. Rahier) benen Musicis, baß sie sich ben letten bieses wie in verwichenen Jahren und ohne ihren Weibern in Esterhag richtig einfinden sollen."

nach Esterház kommen zu lassen, widrigenfalls diese Wohlthat allsogleich aushören würde. Als einzigen Trost stellte es ihnen der Fürst frei, die Zeit seiner Abwesenheit von Esterház nach vorausgegangener Bewilligung zur Reise nach Eisenstadt benutzen zu dürsen. Dem Fürsten schien aber gerade damals der Ausentshalt in Esterház so sehr behagt zu haben, daß er nicht ans Fortzgehen dachte und überdies denselben weit über den Herbst hins aus ausdehnte.

Der Seufzer und Rlagen war nun fein Enbe: fie fanden ihren Weg nach Eisenstadt und hallten von dort als getreues Echo in noch troftloserer Beise gurud. Bergebens manbten sich bie armen Chemanner an ihren Papa Sandn, der gegen feine Gewohnheit es diesesmal nicht unternahm, ber Fürsprecher seiner Rabelle zu fein. Er hatte für die Musiker nichts als etwa ein schalkhaftes Lächeln, aus dem sie nicht klug wurden, bis ihnen bei einer Brobe zum nächsten Orchesterconcert unerwartet ein Hoffnungestrahl leuchtete. Der Tag ber Aufführung fam und klopfenben Bergens begann die Kapelle, die zur Zeit nur aus 16 Mitgliebern (6 Biolinisten, je einen Bratschisten, Cellisten und Contrabassisten, 2 Oboisten, 1 Fagottisten und 4 Waldhornisten) bestand, als Schlugnummer eine neue Symphonie ihres verehrten Führers, dem dabei selber bange ums Berz war. Schon die Tonart, Fis-moll, war eine ungewöhnliche. Der erste Sat (Alle assai 3/4) strebt entschlossene Haltung an; im Adagio (A-dur 3/8) herrscht Beichheit und Dilbe, die Biolinen gedämpft durch Sorbinen, Oboen und hörner nur an wenigen Stellen die Sarmonie ausfüllend; Menuet und Trio (Fis-dur), beide furz gehalten, suchen wohl ben herkömmlichen Charakter beizubehalten, aber bie gewohnte freudige Sorglofigkeit kommt nicht recht jum Durchbruch; bas Finale (Presto, Fis-moll C) rebet sich gewaltsam in ben sonst hier sprudelnden Frohsinn hinein; nach faum hundert Taften machen alle Instrumente auf der Dominante von Fis plöplich Halt, aber statt bes erwarteten Fis-dur oder moll tritt Taft und Tonart bes zweiten Sates (Adagio, A-dur 3/8) ein, biesesmal mit einem neuen Thema in ber Oberstimme ber nun in vier Gruppen abgetheilten Biolinen, Die anfangs zu zweien (1. und 3., 2. und 4. Bioline) bann aber jede felbstftanbig auftreten. Noch eine kurze Weile und etwas bis bahin Unerhörtes geschieht: ber zweite Hornist und erste Oboist, getreu ihrer Borschrift,2 paden ihre Instrumente ein und verlassen das Podium; elf Takte weiter greift der bisher unbeschäftigte Fagottist zu seinem Instrument, aber nur um unisono mit der 2. Bioline zweimal die Ansangstakte des ersten Motivs zu blasen, dann löscht er das Licht an seinem Pulte aus und geht gleichfalls ab. Nach sieden Takten folgt ihm der erste Hornist und zweite Oboist. Nun löst sich endlich das Bioloncell vom Basse los; beide gehen geraume Zeit jedes seinen eigenen Weg, dis dei einer Wendung, wo Cis als Dominante eintritt, auch der Bas das Weite sucht. Wir sind nun wieder in Fis-dur und die dritte und vierte Violine bringen in dieser Tonart das frühere Thema des Adagio (A-dur). In kurzen Zwischenräumen verschwinden nun Cellist, britter und vierter Violinist und Bratschift.

Es ist fast finster geworden im Orchesterraum; nur an Einem Pulte brennen noch zwei Lichter; hier sizen Tomasini (des Fürsten Liebling) und ein zweiter Violinist, denen das letzte Wort zugefallen ist. Leise, gedämpst durch Sordinen, erklingt ihr Wechselgesang, zuletzt in Terzen und Sexten sich verschlingend wie im leisesten Hauche ersterbend. — Die letzten Lichter erlöschen, die letzten Geiger gehen und auch Haydn ist im Begriff, ihnen zu solgen als der Fürst, der dem Borgange anfangs befremdet gesolgt war, auf ihn hinzutritt, ihm gerührt die Hand reicht und mit den Worten anredet: "Ich habe Ihre Absicht wohl durchsschaut, die Musiker sehnen sich nach Hause — nun gut — Worzen packen wir ein.

Im Vorsaale aber harrte die Kapelle in banger Erwartung ihres Führers und als nun dieser unter sie tritt und sein leuchtender Blick ihnen den glücklichen Ausgang verräth — bedarf es noch der Worte die nun folgende Scene zu schilbern, wie Alle, die Junggesellen mit inbegriffen, sich herzu drängen seine Hände zu drücken und Haydn selbst die Rührung kaum verbergen kann — ein glücklicher Vater unter glücklichen Kindern! 3

<sup>2</sup> In ber Partitur: "Dichts mehr"; in ben Auflagftimmen: "geht ab".

<sup>3</sup> Eine mehrsach ergählte Berfion über bie Beranlaffung zu bieser Symphonie, nach welcher ber Fürst seine Rapelle aus ötonomischen Rüdsichten zu verabschieben gebachte, ist nicht nachzuweisen. Eine zweite, daß die Ursache ein Streit ber Kapelle mit ben Hausoffizieren gewesen sei, würde etwa auf eine Renitenz berselben hinweisen, die aber erft brei Jahre später stattsand. Das betreffende Actenstüd lautet: "Nachdem ich benen Musicis verziehen und sie

Die Sage läßt Hahdn auch ein Gegenstück dieser, seitbem näher bezeichneten "Abschieds-Symphonie" (a. 11.) schreiben, in der eine Stimme nach der andern eintritt und in gleichem Maße die Pulte sich mit Lichter beleben. Beide Symphonien sollen vom Musikdirector Kust in Dessau zu Ansang und Ende der Winterconcerte 1785/86 aufgeführt worden sein. Much Pleyel und Dittersdorf wird ein ähnlicher Gedanke zugeschrieben.

Die Abschieds Symphonie diente bei verschiedenen Veranslassungen als willfommenes Musikstück. Über den Eindruck einer solchen Aufführung lesen wir: 7 "Der Redacteur hörte diese Symphonie als ein gewisses musikalisches Institut seine letzte Zusammenkunft hielt. Als sich beim Schlusse erst etliche Blasinstrumente entsernten, ließ man sich's gefallen, manche Zuhörer kam es sogar komisch vor. Als aber auch die nothwendigen Instrumentisten aufhörten, die Lichter auslöschten, leise und langsam

samentlich wiederum in Dienst behalten habe, so ist ihre Gage wie ehevor zu verabsolgen". (Eisenstadt, b. 7. Oct. 1775). — Griefinger (S. 28.) und Dies (S. 46.) bestättigen nach Hand hie obige erste Erzählung; Neukomm (Anm. zu Dies) hält trothem, und merkwürdigerweise ebensalls nach Hand, an der Berabschiedung der Kapelle sest; Carpani (p. 115.) giedt sogar eine dritte Berstion an, die von Ungereimtheiten strott, erzählt aber auch die ersten zwei Barianten und will alle drei von Personen gehört haben die der Ausstührung beiswohnten! — Dies und Carponi lassen die Symphonie durch den ersten Bioslinisten allein schließen, Neukomm läßt diese Ehre dem Contradassisten; so auch Oswald (Beiträge zu Klinster Biogr. S. 128). Andere dichten der Partitur sogar einen Klarinettisten sür diesen Moment hinzu (Neues Wiener Blättschen 1787, S. 145, und Almanach der k. k. National Schaubühne in Wien auf das Jahr 1788). Endlich noch wird Handn selbst als abtretender Biolinist genannt (Siebtzste, S. 11).

<sup>4</sup> In Frankreich bekannt als Symphony des Adieux, in England als Farewell-symphony ober candle overture. Die bei André erschienene Partitur ift nur der lette Sat, obendrein nach E-moll transponirt.

<sup>5</sup> Siebigte (Mus. ber. Tonk., S. 11.) Auch Reutomm (Bemerkungen gu Dies "Biogr. Notigen") ermähnt eines solchen Gegenstlices.

<sup>6</sup> Carpani (p. 118, note 1); Dittersborf (S. 144) spricht selbst bavon. — Auch von Rossini erwartete man eine Benutzung bieser Ibee. Wir lesen barüber: "Eine neue Operette von ihm (Rossini) »le dernier Musicien« nach ber Ibee von Handn's Symphonie, in welcher ein Musicien auch bem andern bas Orchester verläßt, Text von Scribe, ber sehr witzige Anspielungen auf die heutige Musici enthalten soll, wird erwarter" (Monathericht der Gesellschaft der Musiksennde. Wien, 1830, Nr. 3, S. 35.)

<sup>7</sup> Mug. Muf. Zeitung, 1799, Dr. 1.

fich entsernten — ba wurde allen eng und bang ums Herz. Und als endlich auch der Violon schwieg und nur die Geigen — jetzt nur noch Eine Geige (sic) schwach erklang und nun starb: da gingen die Zuhörer so still und gerührt hinweg als wäre ihnen aller Harmoniegenuß für immer abgestorben". — Mendelssohn, der die Symphonie in Leipzig in einem historischen Concerte zum Schlusse aufführte, nennt sie "ein curios melancholisches Stückschen". 8 — Schumann gedenkt derselben nach der Leipziger Aufstührung im Winter 1837/38: "Die Musiker (auch unsere) löschsten dabei, wie bekannt, die Lichter aus und gingen sachte das von; auch lachte Niemand dabei, da es gar nicht zum Lachen war". V — Julius Eberwein schrieb zur Symphonie ein dramastisches Gedicht (in Jamben) in einem Aufzuge, betitelt "Bater Hadt wiederholt aufgeführt wurde. —

In diesem Jahre schrieb Haydn seine 5. Wesse G-dur, auf dem Autograph bezeichnet mit Missa Sti. Nicolai 1772 (l. 5.), der Taktart entsprechend gewöhnlich die Sechsviertel = (im Stift Klosterneuburg auch Spahen =) Wesse genannt. Wan sindet sie auf manchen Chören, der vermeintlich leichteren Lesart halber in Dreivierteltakt umgestaltet, wodurch der Charakter, des unwillskürlich schärfer betonten Takt = Accents wegen, sich mitunter dem Tanzrhythmus nähert. Ihrer leichten Aussührbarkeit verdankt sie es zunächst, daß sie noch heutzutage in katholischen Kirchen häusig ausgeführt wird.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

6 Symphonien (a. 12. 13. 14. 15. 16. 17). Nr. 14. und 16. Autograph. Nr. 12. und 13. in Abschrift erschienen; Nr. 15. und 17. in Abschrift vorhanden und aufgeführt. Menuetten für Orchester, in Abschrift oder Stich erschienen.

1 Bioloncellconcert (e. 5), in Abschrift erschienen.

1 Motette be tempore (m. 16) in Abschrift vorhanden.

<sup>8</sup> Brief an Rebeda Dirichlet in Florenz. Febr. 1838.

<sup>9</sup> Schumann's "Gefammelte Schriften", Bb. III. S. 46.

<sup>10</sup> Leipzig, Berlag von Beinrich Matthes 1863.

<sup>(3</sup>m Anhang folgen "Mogart's Dorfmufitanten").

Montag und Dienstag ben 26. und 27. Juli 1773 gab Fürst Esterházy zu Ehren bes Namenssestes ber verwittweten Fürstin Esterházy zu bem ein zahlreicher hoher Abel geladen war. Am ersten Tage wurde eine neue burlesste Oper in 2 Acten von Haydn »L'Infedeltà delusa« (Die getäuschte Untreue) ausgeführt, der eine glänzende Illumination des Schlosses und Partes und ein Festball solgte. Beim Ball erschienen unerwartet und en masque Erzherzogin Christine mit ihrem Gemal Herzog Albert von Sachsen Teschen und suhren erst am frühen Morgen nach Laxenburg zurück. Dienstag wurde der Ball wiederholt und ein brillantes Feuerwerk abgebrannt. Das bei Sieß in Oedenburg gedruckte Textbuch der Oper 2 nennt solgende Mitwirkende:

Die Handlung ist matt genug: Der alte Landmann Filippo bestimmt für seine Tochter Sandrina, die in den armen Bauer Nanni verliebt ist, den wohlhabenderen Nencio, der dann einem reichen Cavalier weichen soll. Nencio, dagegen liebt die lebensfrohe Bespina. Intriguen bringen es dahin, daß Jedes sich hintergangen glaubt. Bespina durchblickt zuerst das lose Spiel und ist entschlossen, durch Schlauheit die Wege zu ebnen. Es solgen nun

<sup>1</sup> Maria Anna Lonife, geborene Marchesa von Lunati Bisconti aus Lothringen, Gemalin bes 1762 verstorbenen Fürsten Paul Anton, (vergl. Band I. S. 211, 213). Die Fürstin war aus ben Bäbern von Spaa zurückgekehrt, wo sie mit Milaby Spenser ein Freundschaftsbündniß geschlossen hatte und bei ihrer Rilckunft in beren Auftrag Metastassio ihr enthusiastisches Lob über ben Dichter mittheilte, ihn zugleich um einige Zeilen von seiner Hand ersuchend als Zeichen daß sie bie Bitte erfüllt habe, worauf Metastasso eine an diese Dame gerichtete Strosetta schrieb. (Opere del Sig. Abbate Pietro Metastasio. Nizza 1783. vol. X. pag. 350).

<sup>2</sup> L'Infedeltà Delusa, burletta per musica in due atti da rappresentarsi in Esterház nell'occasione del gloriosissimo nome di S. A. la Principessa vedova Esterházy nata Lunati Visconti, sul teatro di S. A. il Principe Nicolò Esterházy de Galantha al 26 Luglio dell'anno 1773.— Dem entgegen bezeichnet bas Biener Diarium Nr. 61 als Beranlassung bes Festes ben Namenstag ber Erzherzogin Marianne.

Berkleibungsscenen und schließlich finden sich beibe Paare, Bespina und Nencio, Sandrina und Nanni, nach Bunsch zusammen, indem Bespina eine listig herbeigeführte Unterzeichnung des Ehecontractes (sie selbst als Notar, Nanni als Stellvertreter des Cavalier verkleidet) zu Stande bringt. Der alte Filippo merkt zu spät den Betrug, fügt sich aber willig in's Unvermeibliche. —

Als im August 1773 Franz Nowotny, ber bisherige Orsganist der Schlößirche in Eisenstadt starb (Bd. I. 261), wurde der Dienst getheilt. Haydn spielte im Winter (oder ließ sich vielmehr suppliren), der Schulmeister Jos. Diezl<sup>4</sup> im Sommer und überhaupt, wenn Haydn von Eisenstadt abwesend war. Letterer erhielt den üblichen Organisten Schalt (100 fl.), Haydn aber als »qua-Organista« die disherigen Organisten Bezüge an Naturalien, wosür er (wie es ausdrücklich heißt) zu sorgen hatte "daß die Eisenstädter Orgel gut versehen werde". Der Werth der Naturalien betrug 179 Gulden 15 Ar. rhein.; Haydn hatte somit die disher daar bezogenen 782 Gulden 30 Ar. hinzugerechnet, im Ganzen 961 Gulden 45 Ar., welcher Gehalt dis zum Tode des Fürsten (1790) unverändert blieb. (Außerdem bezog er noch jährlich eine Sommer voder Winter Unisorm.)

Im September 1773 wurde Fürft Esterházy durch einen Besuch ausgezeichnet, der ihm und seinem Borsahren in Eisenstadt und dem Lustschlosse Kittsee (Köpeséy) wohl oft zutheil gesworden war<sup>1</sup>, von dem er aber in Esterház noch nie und auch nur dies einzige Mal beglückt wurde. Die Kaiserin Maria Theresia, angeregt durch die lebhaften Schilderungen des prachtvollen fürstlichen Besizes, hatte gewünscht, die erzählten Wunderdinge selbst zu sehen und somit, das erstemal nach dem Tode ihres Gemals, an den durch einen kaiserlichen Besuch hersvorgerusenen Festlichkeiten theilzunehmen. Der beglückte Fürst

<sup>4</sup> Seit 1779 Joh. Georg Fuchs, Schloß . Schulmeifter, geft. 1810.

<sup>5</sup> Sie bestanden in Folgendem: 300 Pfund Rindsteisch, 50 Pfund Salz, 30 Pfund Schmalz, 36 Pfund Kerzen, 4 Metzen Weizen, 3/4 Metzen Grieß, 12 Metzen Korn, je 1/2 Eimer Kraut und Rüben. Dazu tamen die 1771 erwähnten 9 Eimer Offizierwein und 6 Klaster Brennholz.

<sup>6 1789</sup> wurde handn noch ju feiner bisherigen Convention jabrlich "ein Stud Schwein gnabigft resolviret b. b. für fich, nicht als Organist".

<sup>1</sup> Das Biener Diarium 1742 — 1766 ermähnt biefer Kaifers. Besuche regelmäßig.

<sup>2</sup> Die Beschreibung ber ftattgefundenen Festtage find uns erhalten burch bas Biener Diarium und eine bei v. Ghelen in Wien erschienene Broschilte:

bot sofort alles auf, sich dieser hohen Auszeichnung würdig zu zeigen. Rach Bereinbarung ber bazu bestimmten Tage begaben fich vorerst Dienstag ben 31. August Herzog Albert von Sachfen = Teschen mit seiner Gemalin, Erzherzogin Christine und bem dazu befohlenen Hofftaat von 30 Herren und Damen nach Efterhag, wo fie nach einer Rundfahrt im Bart Abends im Opernhause mit bem Luftspiel "Die zwo Königinnen" unterhalten wurden. Am nächstfolgenden Tage, ben erften September begab fich die Monarchin von Schönbrunn aus in Begleitung ihrer Töchter, ber Erzherzoginnen Maria Anna und Elisabeth und ihrem jungften Sohne. Erzherzog Marimilian auf bie Fahrt. Der Fürst war ihr bis Öbenburg entgegengefahren und geleitete fie über Szeplat, wo bes kaiferlichen Zuges Taufenbe von festlich gekleibeten Landleuten harrten, nach seinem Schlosse. Die Fahrt von Schönbrunn bis dahin dauerte fünf Stunden. Nach der Tafel durchfuhren die hohen Gäste in fünfzehn fürstlichen Wägen den Bark, den die Raiserin nicht mude wurde zu bewundern; namentlich überraschten sie die verschiedenen überreich ausgestatteten Luftgebäube, ber Sonnen- und Dianentempel, Die Eremitage 2c. Um Abend wurde im Opernhause die uns schon bekannte zweigctige Burletta L'Infedelta delusa' von Sandn aufgeführt. Wie fehr ber hohen Fürstin die Ausführung gefiel, beweist ihr nachträglicher Ausspruch, der sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat: "Wenn ich eine gute Oper hören will, gehe ich nach Esterhaz". Der Oper folgte ein Maskenball in ben Brachtfälen bes Schlosses und von hier geleitete bann ber Fürst seine Monarchin zu bem chinesischen Lusthause, bessen mit hohen Spiegelgläfern bedectte Wände, das Licht gahlreicher Luftres und Lampions wiederstrahlend, den Saal wie in ein Flammenmeer erscheinen ließen. Auf einer Estrade hatte die fürstliche Kapelle in ihrer kleidsamen Prachtunisorm Plat genommen und führte

<sup>»</sup>Relation des fêtes données à Sa Majesté l'Imperatrice par S. A. Mgr. le Prince d'Esterhaz dans son château d'Esterhaz le 1r et 2e 7bre 1773.«

<sup>3</sup> Die Mitwirlenden waren dieselben wie dei der ersten Ausstührung. Das gedruckte Libretto hat auf dem Tittelblatte die entsprechende Abanderung: L'Infedeltà Delusa, durletta per musica in due atti da rappresentarsi in Esterház nell'occasione del gloriosissimo arrivo quivi de Sua Maestà L'Imperatrice Maria Theresia, sul teatro di S. A. il Principe Nicolò Esterhazy de Galantha, nel mese di settembre dell'anno 1773.

unter ber Leitung Sandn's eine Symphonie (a. 18) 4 und einige concertirende Stude auf. Sandn, vom Fürsten ber Monarchin voraestellt, benutte die Gelegenheit, dieselbe an den recenten Schilling zu erinnern, ber ihm als Sangerknabe im Schlokgarten zu Schönbrunn auf ihren Befehl aufgemeffen murbe, 5 für welche allerhöchste Auszeichnung er sich nun nachträglich allergnädigst bedankte. Die gutmuthige hohe Frau, in so geschickter Weise an ihr liebes Schönbrunn und die daselbst verlebte schönfte Zeit ihres Lebens erinnert, erwiederte, indem sie scherzend mit bem Finger brohte: "Sieht Er, lieber Handn, ber Schilling hat doch seine auten Früchte getragen". Die ohnedies längst verschmerzte Diffonanz dieser Jugenderinnerung verscheuchte schließlich eine kostbare mit Ducaten gefüllte Tabatière. — Die Kaiserin verweilte anderthalb Stunden in biefem Saale und soupirte bann in ihren Gemächern, während sich Erzherzog Maximilian und Bergog Albert sammt Gefolge, biesmal maskirt, auf ben noch immer in voller Luft bahin wogenden Mastenball zurückbegaben, ber erst bei Tagesanbruch endete. An diesem Tage, 2. September, war im Brachtsaale öffentliche Tafel wobei sich die vorzüglichsten Virtuosen der Kapelle mit Concertstücken producierten und Fremde und Einheimische Gelegenheit hatten, die Glanzentfaltung bes fürstlichen Hauses zu bewundern. Um vier Uhr wohnte die Raiserin einer Vorstellung im Marionettentheater bei. Bur Aufführung gelangte bie Oper "Bhilemon und Baucis"6 nebst einem Vorspiel "Der Götterrath, oder "Jupiters Reise auf der Erde". Satte ichon bas Borfpiel mit ber Darftellung bes Olymp und der versammelten Sötter durch die kunstvollen Dekorationen, durch die Trefflichkeit der Maschienerien und die exakten Bewegungen

<sup>4</sup> Derfelben wurde bann ber Rame ber Raiferin beigelegt.

<sup>5</sup> Bergl. Band 1. S. 70.

<sup>6</sup> Philemon und Baucis, ober Jupiters Reise auf die Erbe. Bep Gelegenheit ber höchsterfreulichen Gegenwart Allerhöchst Ihrer t. t. apostolisichen Majestät und Allerhöchst bero allerburchlauchtigsten Erzhauses. In einer Marionetten Operette zum erstenmale zu Esterház auf der sürstl. Marionetten-Bühne im Jahre 1773 aufgeführt. Wien, mit von Ghelenschen Schriften.

Ein Szemplar bieser selten geworbenen Broschitte, wie auch bes Borspiels besaß haibinger in Wien. Gin zweites Szemplar (Borspiel und Singspiel in einem heft zusammengebunden) besaß Otto Jahn, nun im Besity von herrn Dr. Gehring in Wien. Bon hapdn's hand ift auf bem Titelblatt geschrieben: Music von mir Jos. handn.

der reich costümirten Buppen laute Bewunderung erregt, wurde biefelbe noch erhöht durch bie nachfolgende gemüthvolle Oper und bie allegorische Darftellung am Schlusse, ber hier zu einer Sulbigung ber Monarchin und bes Berricherhauses umgestaltet mar. Maria Therefia sprach bem Fürsten wiederholt ihr Wohlgefallen über die Darstellung aus, die ihr einen berartigen Gindruck hinterließ, daß sie sich vier Jahre später mit demselben Buppen = Apparat in Schönbrunn eine Oper aufführen ließ. — Nach eingenommenen Souver begab sich die Raiserin mit ihrem Gefolge durch eine mit farbigen Laternen erleuchtete Allee außerhalb des Barks, um ein vom Pproballiften Rabel veranstaltetes Runftfeuerwerk anzusehen. Sie selbst entzündete mit der Stoppine die Feuerförper, beren Busammenftellung und Reichhaltigfeit alle Erwartung übertraf. Der Kürst geleitete hierauf seinen hohen Gast zu einem anderen festlich decorirten und magisch beleuchteten Theil ber Parkumgebung. Diefer ganze über 8000 Besucher faffenbe Klächenraum war wie überfat mit buntfarbigen die verschiedenften Figuren bilbenden Lampions. Besonderes Interesse erreaten hier die, in einer bis dabin unbekannten Art von ruckwärts erleuchteten Darstellungen nach Gemälben von Ban Dut. lichem Aufzuge, die Fahnen hoch schwingend, erschienen sodann bei tausend mit Bändern und Blumen geschmückte Landleute beiberlei Geschlechts, beim Klang nationaler Musik feurige Tänze nach Art ihres Landes aufführend. In ihrer Freude, die geliebte Landesmutter in ihrer Mitte zu sehen, erfüllten sie Die Luft mit Burufen: Es lebe Maria Therefia! Soch unfere Rönigin! mahrend das Raiserliche Gefolge sich unter die Fröhlichen mischte und an ihren Tänzen Theil nahm. Mit Mühe entzog sich bie Monarchin der allgemeinen Lustbarkeit, die noch lange nach ihrem Weggange fortwährte. Um britten Morgen verließ bie Raiferin das Schloß; der Fürft gab ihr bis Obenburg das Geleit, wo ihrer ebenfalls ein festlicher Empfang zu Theil wurde. Dem Schlosse Esterhaz aber blieb biefer einzige, bamals auch in einem Gedicht 7 besungene Besuch unvergeglich und noch heute wird ber Fremde durch die in Ehren gehaltenen Gemächer "unserer Ronigin" an benselben erinnert.

Es erübrigt noch, einiges über die erwähnte Marionetten-

<sup>7</sup> Bon Dr. Conradi in Prefiburg. Wiener Diarium Rr. 75.

oper zu sagen. "Philemon und Baucis" ist als Schauspiel im Jahre 1753 von C. Gottlieb Pfeffel geschrieben worden; ber früher (I. 160) genannte Felix Berner führte bas Stud mit feiner Kindertruppe im Jahre 1763 in Rabern und Strafburg auf: Glud benutte die Handlung im 3. 1769 als Festover unter bem Titel: Bauci e Filemone. Als "ein ganz neues Ballet" bezeichnet, wurde "Philemon und Baucis, oder: Die belohnte Tugend" zugleich mit ber erften Aufführung von Lessings "Emilia Galotti" am 13. März 1772 in Braunschweig gegeben. Handlung ist bekannt: Jupiter und Merkur besuchen, als Bilgrimme gekleidet, die Erde, und von der Gastfreundschaft ber alten phrigischen Cheleute gerührt, verheißen fie ihnen Beriungung. Das gerührte Baar bittet zugleich um die Gunft, ihre Hütte als Tempel des Jupiter zu weihen und ihnen barin ben Priefterdienst versehen zu lassen. — Bon Handn's Mufik hat sich außer einer einzigen Reile in seiner Sandschrift's nur bie fleine zierliche Duverture D-moll (b. 1.) und eine Canzonette bes Philemon: "Ein Tag, der Allen Freude bringt" (A-bur, 3/4) erhalten. —

Das einzige Stabat mater (m. 12) bas Haydn geschrieben, <sup>1</sup> entstand wahrscheinlich in diesem Jahre. (Eine Unterschrift im Stiste Göttwig trägt das Datum 1773, 19. Nov.). Dieses uralte tief religiöse Mönchsgedicht schilbert in ergreisender Weise die Wehmuth der Schmerzensmutter, wendet sich dann an diese selbst und, im Vorgefühl des jüngsten Gerichts ihre Fürsprache bei Gott erslehend, betrachtet es, im Vertrauen auf ihren Schut, den Kreuzestod Jesu's nur noch als ein Gnadenmittel, nach dem leiblichen Tode der Aufnahme der Seele im Paradiese theilhaftig zu werden. Von jeher haben sich die Componisten ersten Kanges von dieser weihevollen Dichtung angezogen gefühlt. Josquin Desprez, Palestrina, Orlando Lassus, Astorga, Pergolese, Agostino Steffani<sup>2</sup> lieferten, jeder in seiner Art, anerkannte Meisters

<sup>8</sup> Stize aus bem Vorspiel mit ben Worten: "Wenn's so ift, muß auch ich mit meiner Glorie kommen". (Schlußworte bes Merkur, 1. Auftritt.)

<sup>1</sup> Fétis (Biogr. univ.) nennt noch ein zweites Stabat mater, (différent du précédent) indem er die Ausgabe in Paris und London filr 2 verschiesbene Werke balt.

<sup>2</sup> über Steffani's Stabat mater fiehe Chryfanber's "Banbel" Bb. I. S. 350 ff.

werke; ihnen folgten, ebenfalls noch vor Handn, Joh. Jos. Fur, Haffe und weiterhin Tuma, Traetta, Wagenseil u. A. — Es ließe fich allenfalls annehmen, daß Sandn zu feiner Wahl zunächst burch Bergolese's Wert angeregt murbe, welches bamals in Wien aufgeführt wurde. 3 Auch Sandn's Composition burfte bann in Wien befannt geworben fein, 4 mo fie Baffe, ber fein Urtheil darüber schriftlich gegen Handn aussprach, wohl gehört haben mag ober doch wenigstens Einsicht in die Bartitur genommen hatte. Später weist ein Brief Sandn's auf eine Aufführung in Baris hin; 5 auch Cramer's Magazin ber Musik (1783, S. 960) läßt fich aus Paris über bie gute Aufnahme berichten, bie bas Wert bort gefunden und gebenkt schon früher (S. 168) ber Aufführungen in verschiebenen Brivatzirkeln Rom's, u. a. beim Fürsten Rezzonico (1780). In ben 80r. Jahren wurde bas Werk auch in London wiederholt in den Nobility concerts aufgeführt. Berichte über weitere Aufführungen liegen noch vor aus Leipzig (1802, unter Schicht), Wien (1808 und fpater), Berlin (1812), Amfterdam (1819), Riga (1823), Weimar (1825). Danzig (1845). In vielen Kirchen und Klöstern wird Handn's Werk am Charfreitag abwechselnd mit bessen "Sieben Worte" zur Aufführung gebracht. Sandn's Auffassung und Behandlungsweise bes Tertes ift ber Schreibweise seiner italienischen Reitgenossen analog; so erklären sich auch die, wie Sandn bescheiben schreibt, "unverdienten" Lobsprüche, welche ihm Sasse, wie oben erwähnt, ertheilte, worüber sich Handn außert : "Eben diese Sandschrift (Haffe's) werde ich zeit Lebens wie Gold aufbehalten, nicht

<sup>3</sup> Das Tagebuch Zinzenborf's erwähnt barüber (11. Apr. 1772.) De la au concert chez Marchisio, ou`on chanta le Stabat mater. Ferner (4. Dec.): »chez Me. de Goes, ou il y avait un concert, elle chanta le Stabat mater de Pergolese«.

<sup>4 &</sup>quot;Bor 17 ober 18 Jahren wurde sein (Hapbn's) Stabat mater in Wien zum ersten Mal aufgeführt; viele seiner Gegner waren gegenwärtig, hörten es mit Ausmerksamkeit an und gaben bem Berdienst vollkommen Beisall, bas sie so lange bezweifelt hatten. (Almanach ber k. k. National Schaublihne in Wien auf bas Jahr 1788, von F. C. Kurz.)

<sup>5 »</sup>Mons. Le Gros Directeur du concert spirituel« schient mir ungemein viel Schönes von meinem Stabat mater so albort (in Paris) 4 mahl mit größtem Beisall producirt wurde; die herren batten um die Erlaubniß basselbe stechen zu lassen. (Hand an Artaria. 27. Mai 1781.)

bes Inhalts sondern eines so würdigen Mannes wegen."<sup>6</sup> Was später über das Werk Lobendes geschrieben wurde, <sup>7</sup> kann man heutzutage nur noch bedingungsweise gelten lassen. Hier und im "Todias", der bald darauf folgte, war es Haydn nur selten gelungen, sich der Strömung der Zeit zu entschlagen. Immerhin aber verdient das Werk nicht in jener Weise abgefertigt zu werden, wie dies Reichardt<sup>8</sup> gethan, der selbst das Gedicht "ein schlechtes Lied", eine "elende Poesie" nennt.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 2 Symphonien (a. 19. 20) Rr. 19 Autograph, die andern in Abschrift erschienen.
- 1 Bioloncellconcert (e. 6.) in Abschrift erschienen.
- 3 Claviersonaten (f. 4. 5. 6.), im Druck erschienen mit ben nächstelgenden
- 3 Sonaten für Clavier mit Violine ad lib. (g. 2. 3. 4.) Autograph.

Das Jahr 1774 bietet uns weber eine Festlichkeit noch sonst einen nennenswerthen Moment, dafür aber zahlreiche Compositionen, darunter

6 Streichquartette (d. 33 — 38.) in Abschrift erschienen (nach dem Tittelblatt der Berliner Ausgabe unter der Bezeichnung "Sonnenquartette" bekannt). Artaria gab sie erst im J. 1800 und 1801 in 2 Serien heraus; Haydn nahm selbst die Correctur vor und widmete sie Nicolaus Zmeskall von Domanovecz, Beamten der ungarischen Hosfanzlei, einem geschickten Dilettanten auf dem Violoncell und im Tonsat, der auch in Beethoven's Leben oft genannt wird. Artarias Ankündigung der verbesserten Aussage der Quartette in der Wiener Zeitung vom J. 1800 lautet: "Wir glauben Freunden und Kennern der Kunst einen nicht gemeinen Dienst zu erweisen, indem wir ihnen dieses schätzbare Produkt der früheren Muse Haydn's in der gegenwärtigen Aussage mittheilen. Es ist durch die Hand und unter der Aussicht des Versassers theils von den vielsältigen Schreib-

<sup>6</sup> Siehe Selbstbiographie Band I, Beilage II, S. 382.

<sup>7</sup> Befonders Mufikalische Realzeitung 1789. Dr. 35.

<sup>8</sup> Mufitalifdes Wochenblatt, Berlin, 1792, No. XIV, S. 108.

fehlern, die es bisher beinahe unbrauchdar gemacht haben, gereinigt, theils in Anerkennung der zum richtigen Vortrag unsentbehrlichen Beziehung der Stärke, Schwäche, des Bogenstrichs 2c. so berichtiget, daß wohl schwerlich in irgend einem andern Werke solche Correctheit zu finden sein dürfte.

Weitere Compositionen aus biesem Jahre :

- 7 Symphonien (a. 21 27.). Rr. 21 23, 25 und 27. Autograph; Rr. 24 und 26. in Abschrift erschienen.
- 1 Thema mit Variationen für Clavier (k. 1.) in Abschrift erschienen.

Im Winter 1774/75 schrieb Haydn sein erstes Oratorium *N Ritorno di Todia*. Das Textbuch hatte ber, seit 1772 bei der italienischen Oper in Wien als Dichter angestellte Giov. Gas stone Boccherini versaßt. Das Oratorium wurde in italienischer Sprache das erste Mal im k. k. priv. Schauspielhause nächst dem Kärnthnerthor in der Addemie der im Jahr 1771 gegrünsdeten Tonkünstler-Societät, am 2. und 4. April 1775 aufgesührt. Haydn hatte es dem Berein unentgeltlich überlassen und dirigirte selbst. Er hatte sich von Eisenstadt drei Solosänger, Christian Specht und das Chepaar Friberth und zwei Instrumental Birtuosen seiner Kapelle, Tomasini und Marteau, Mitglieder des genannten Bereins, mitgebracht, welch' letztere zwischen den beiden Abtheilungen, Tomasini am ersten Abend ein Violoncell Conscert spielten.

Besetzung der Gesangsolo = Partien :

Über die Aufnahme des Oratoriums giebt uns ein Zeitungs-Bericht Aufschluß, aus dem wir zugleich ersehen, mit welcher Achtung man von Handn sprach und wie schon damals seine

<sup>1</sup> R. f. priv. Realzeitung ber Wiffenschaften. 1775, 14. Stild, 6. April S. 218.

Werke im Auslande bekannt und beliebt waren. Wir lesen: "Der berühmte Herr Kapellmeister Hayden hat durch das von ihm in Musik gesetzte und den 2. und 4. dieses aufgeführte Oratorium, genannt "Die Wiederkunft des Todias" allgemeinen Beisfall erhalten und seine bekannte Geschicklichkeit abermals auf der vortheilhastesten Seite gezeigt. Ausdruck, Natur und Kunst war durchgängig in seiner Arbeit so sein verwebt, daß die Zuhörer das eine lieben und das andere bewundern mußten. Besonders glühten seine Chöre von einem Feuer, das sonst nur Händeln eigen war, kurz, das gesammte, außerordentlich zahlreiche Pusblikum wurde entzückt und Haydn war auch da der große Künsteler, bessen Werse in ganz Europa beliebt sind, und in welschem Ausländer das Originalgenie dieses Weisters erkennen."2

Die Einnahme ber Doppelaufführung betrug die für jene Zeit beträchtliche Einnahme von 2085 Gulben, wovon 373 Gulsben für Auslagen in Abzug kamen.

In bem an bramatischem Interesse bürstigen Textbuch werben in umstänblicher Breite bie Sinzelheiten ber bekannten biblischen Erzählung mitgetheilt; bie Sehnsucht bes erblindeten Baters Tobit und seines Weibes Anna nach dem abwesenden Sohne Todias; des Baters Bertrauen, daß dem Sohne kein Unsall widersahre; des Erzengels Berklündigung von der bevorstehenden Ankunst des Sohnes; dessen heimen hem gesteitung seiner Frau; die Heilung der Blindheit des Todit durch den Sohn (mittelst der Galle eines von ihm getödeten Fisches) und endlich, nachdem sich der Erzengel als solcher zu erkennen gegeben, der Dank- und Lobgesang Aller.

<sup>2</sup> Es heißt bann weiter: "Auch die regelmäßig gute Ausführung der Musit macht den hiesigen und fremden Tonkünstlern viel Ehre, um soviel mehr Ehre, da sie die Einnahme davon zur Bersorgung ihrer Wittwen und Waisen verwenden. Gewiß ein beisallswürdiges Unternehmen, das manche Thräne von den Wangen der verwaisten Familie eines Künstlers abtrodnet, weil es gemeiniglich das Schickal eines geschickten Maunes ist, für sich und die Seinigen kein Bermögen sammeln zu können, sondern nur dei Lebzeiten das bisschen Seisenblase — den Ruhm zu haschen".

D Künstler, bessen Harmonie die Seelen Der Fühlenden zum himmel hebt, Der unsrer Bäter Thaten melodisch zu erzählen Die heil'ge Asche neu belebt; Dein Geist setzt durch des Nachruhms goldne Ehre Nächst händeln Dir ein Monument, Und hebt Dich in die hohe Sphäre Wo Gluck und Bach die Bahn nur kennt.

Nachbem eine Wieberholung bes Oratoriums im J. 1781 in unliebsamer Weise hintertrieben worden war, kam basselbe "ganz neu bearbeitet und mit zwei Chören vermehrt" durch dieselbe Societät am 28. und 30. März 1784 zur Aufführung (diesmal im K. K. National-Hospitheater).

Bu Leipzig brachte J. G. Schicht, Musikbirector ber Gewandhausconcerte ben "Tobias" im Frühjahre 1802 zu Gehör, vermuthlich auf Anrequng seiner früher (S. 20) erwähnten Gattin Conftanza Balbefturla. Die nächfte Aufführung burch bie Tonfünstler-Societät in Wien war 1808. Reutomm. handn's Schüler, mar von Betersburg, wo er brei Chore aus bem Orgtorium Tobias unter großem Beifall hatte aufführen laffen, nach Wien zurudaekehrt und hatte mit Auftimmung Sandn's, ber fich ber Mängel bes Werkes wohl bewußt war, bie Partitur ben Unsprüchen der Zeit gemäß gefürzt und in der Instrumentation vermehrt. 3 In Diefer Geftalt wurde bas Werk "Aus Wohlwollen für die Gesellschaft neu bearbeitet" am 22. und 23. Dec. gegeben, b. h. getheilt: an jedem Abend eine Abtheilung (mit Rugabe anderer Stude). 4 Im J. 1861 brachte Franz Lachner in München "die Heimkehr des Tobias" (beutsche Ubersetzung von Fr. Graf Bocci) zur Aufführung, bedeutend gefürzt und mit neuen Ginlagen versehen; ebenso 1866 in Wien ber Sandn-Berein (frühere Tonfünstler - Societät) unter Effer's Leitung. Die Einlagen bestanden aus 3 Compositionen Sandn's: Chor - "Du bift's bem Ruhm und Ehre gebühret", (aus ben vierftimmigen Gefängen); Quartett mit Chor - "Lag uns auf biefem bunklen Bfad" (Nr. 10 aus bem Stabat mater); Chor - "Breis Dir. Allmächtiger, und Ehre" (ursprünglich, »Non nobis Dominea). Diefe brei Einlagen enthält auch ber Clavierauszug, (Nr. 8 ber Rirchenmusit, herausgegeben von Holle), bearbeitet von H. M. Schletterer, ber zugleich Vorschläge zu ben wünschenwerthesten

<sup>3</sup> Eine Partitur in Neulomm's hanbschrift befindet fich im Eisenstädter Musit-Archiv. Am Schluß bes 2. Bandes steht: Mostau am 6/18. October 806 Sigism. Rentomm.

<sup>4</sup> Damals erschien auch bas Tertbuch in italiänischer und beutscher Sprache, gebruckt bei Georg Ueberreuter. Der Phantaste bes Zuhörers wird barin häufig nachgeholsen 3. B. Sie geht gegen bas Feld ab; — Sie kniet nieber und klist Tobits Hand; — Alle stehen auf und umarmen Tobit; — Zu ben hebräern, die kostbare Geschiere und andere Geräthe bringen.

Abkürzungen macht. Drei kräftige Chöre aus "Tobias", Finale I, ber Sturmchor, und Finale II, (m. 13. 14. 15.) werben noch heutzutage mit unterlegtem lateinischen Text in katholischen Kirschen oft und gerne gesungen. —

Haydn läßt dieses Gebiet in der Musik nun auf lange Zeit unberührt, denn das hier und da erwähnte und auch in Absschrift vorhandene Oratorium Abramo ed Isacco (Worte von Metastasio) wird Haydn fälschlich zugeschrieben. Es ist richtiger von Giuseppe Misliwececk und wurde u. a. 1777 in München aufgeführt. Die Fälschung stammt aus derselben Quelle, die Haydn auch zwei Opern andichtet, deren später Erwähnung gesischen wird. —

Montag, ben 28. August, 8 Uhr Abends, langten Erzher-30g Ferdinand mit Gemalin Maria Beatrice über Öbenburg auf Besuch in Esterhaz an. Der Fürst hatte nun abermals Gelegenheit, ben Reichthum feines Saufes zu entfalten und bewies sich in der That unerschöpflich in Erfindung abwechselnder Luftbarkeiten, die uns dieses Mal insbesondere ein getreues Bild bieten von dem damaligen Geschmack bei berlei Festen. Schon auf dem Wege von Szeplat aus wurden die hohen Gäste von der aus der Umgebung herbeigeeilten Landbevölferung mit Trommelwirbel, flatternden Fahnen und freudigem Ruruf bearuft: ebenso nahe bem Schlosse von einem auf einer laubgeschmückten Estrade postirten Chor Trompeter und Baucker. Auf ber Hauptwache standen zu beiden Seiten in zwei Rugen bie fürstlichen Grenadiere in voller Barabe; zwischen ihnen 24 Livréebedienten in prächtiger Gala, 6 Läufer, 6 Seyducken, Die Leibhusaren, die fürstliche Musikkapelle, das Jagdgefolge, alle Hausofficianten, 6 beutsche und 6 ungarische Bagen. Am groken Portal, ber Hauptwache gegenüber, harrten ber Ankunft bas fürstliche Baar und ber aus Ungarn und Wien eingelabene Abel. Nach kurzem Aufenthalt in ben zum Empfange bereit gehaltenen

<sup>1</sup> Sohn Franz I. und Maria Theresia, Generalcapitan ber Lombarbei Herzog von Österreich - Este, vermählt in Mailand 1771, 15. Oct. . Mozart, damals 15 Jahre alt, schrieb für diese Gelegenheit die Serenata Ascanio in Alba, am 17. Oct. ausgeführt. Bekannt ist Hasse's Auserung: "Der Jüngling wird Alle vergessen machen". Erzherzog Ferdinand ist derselbe, von dem Hahdn in 1789 hosste "eine Schuld von sieben Jahren bezahlbar zu erhalten". (Brief an Artaria, 5. Juli.)

festlich geschmudten Avartements begab sich bie hohe Gesellschaft in's Theater wo ein kleines beutsches Schauspiel aufgeführt wurde. Nach Beendigung beffelben fanben bie Gafte bas gange Schloß und einen Theil bes Bartes beleuchtet und vereinigte fich Alles bei ber reich besetten Tafel. Am folgenden Morgen spielte unter den Kenftern der Gafte die Veldmufit und wurden bann alle kostbaren Schäpe bes Schlosses besichtigt. Mittags wurde an brei Tafeln öffentlich gespeift; ber hochste Abel saß an einer Tafel zu 40 Gebeden im großen Brachtfaale; ber übrige Abel, ebenfalls zu 40 Gebecken in ber Sala Terrena, ber Rest im Marionettentheater. Um vier Uhr war Birutschabe im Bark; ber Dianen = und Sonnentempel, ber Tempel ber Liebe, ber Fortuna, die Eremitage und die übrigen Theile des Parks wurben besichtigt und bewegte sich schließlich die ganze Wagenreihe zum Theater, wo eine neue eigens für diese Gelegenheit von Haybn componirte italianische Oper: »L'Incontro improvviso« (die unvermuthete Begegnung) 2 aufgeführt wurde, welche ben Beifall aller Unwesenden erndtete. Der Oper folgte Abendtafel und nach biefer im großen neuen dinefischen Redoutensagle ein von nahezu 1400 Bersonen besuchter Mastenball. Am Mittwoch war nach ber Tafel Spazierfahrt im Bark, die zu einem aroßen Blate lenkte, auf dem ein ländlicher Jahrmarkt impro-Nach Besichtigung ber in laubgeschmückten Buben visirt war. ausgelegten Rleinigkeiten aller Art, barunter aber auch kostbare Stude von Golb und mit Ebelfteinen befest, ging die Fahrt ju einem noch größeren freien Bunft, ber einen ber volksthümlichen Theile der Bariser Boulevards versinnlichte. Närrische Dinge waren hier zu sehen: ein Bolichinell - Theater, eine Martischreierbube, ber Stand einer Bilber Sängerin, ein Rahnarztstand, ein Tangplat mit Bauernmusit, zwei Buhnen für Sanswurftiaben. Die bekannten Fargen - Charaftere Arlequin. Bierrot und Bantalon traten auf und trieben ihre berben Spiele; bann erschien ein Rahnarzt zu Roß mit Gefolge auf Maschinenpferden; ihm folgte ein Marktichreier auf einem von sechs Ochsen gezogenen Karren, begleitet von aus Bappe fabricierten Affen, Löwen und

<sup>2</sup> haubn erwähnt die Oper in seiner autobiographischen Stige irrthumlich als aufgeführt "in Gegenwart Ihrer t. t. Majestät". Bergl. Bb. I. S. 382.)

Tigern. Der Zug machte Halt und ber Marktschreier erklärte von einem monftrofen Blatt herab feine bilblich bargeftellten Kuren; folche bie zu ben "verschwiegenen" gehören. beutete er weniastens Run erschien Monfieur Bienfait, ben wir vom verblümt an. Marionettentheater her kennen und zeigte die drolligen Glieberverrenkungen seiner Maschinen =.. Eleven". an Narrheit noch über= boten von einem Pariser Schuhflicker, ber eine kleine Farce jum Besten gab. Ein neuer Marktschreier tauchte auf, seine Bissenschaft preisend; ein zweiter Wundarzt zeigte auf einem 18 Ruß hohen Geftell als großer Thomas seine Kertigkeit im Rahnbrechen und dazwischen erklärte die Bilderfängerin in einem französischen Liede ihre schauerliche auf Leinwand dargestellte Marktgeschichte. Nachdem man sich an diesem Wirrwar von tollen Späßen satt gesehen und ein gouté von Erfrischungen eingenommen hatte, suhr man zum Marionettentheater, in dem »Alceste «3 als parodierte Oper aufgeführt wurde. Verfasser berselben war der uns schon bekannte Bauersbach, ber auch die Borftellung leitete. Es folgte dann noch Feuerwert, Abendtafel und Wiederholung des Balles. Der Donnerstag Vormittag war ber Jagb gewihmet, bieser schloß sich die Mittagstafel an, bann abermals Spazierfahrt und mahrend dem goute im Gloriett Concert der fürftlichen Kapelle. Die Gesellschaft begab sich sodann in's Theater, wo das Luftspiel "Der Berftreute" 4 nach bem französischen bes Renard durch die Wahr'iche Schausvielertruppe aufgeführt wurde. Nach Schluft der Borstellung und eingenommener Tafel fuhren bie Gafte unter Begleitung von Feldmusik nach bem großen mit Guirlanden und feltenen Gewächsen geschmückten und glänzend beleuchteten Ovalplat, auf dem große transparente Conversationsgemälde ausgestellt waren. Ein Kanonenschuk ertonte und im Nu füllte sich ber Plat mit 2000 in ihre Nationaltracht gekleibete Bauern, fammtlich Unterthanen bes Fürsten, die von allen Seiten unter Jubelgeschrei herbeiftrömten und ungarische und froatische Tanze unter Begleitung ihrer landesüblichen Musik aufführten.

<sup>3</sup> Der Bericht im Wiener Diarium nennt Metastasio als ben Lerfasser, ber aber bekanntlich keinen Operntext bieses Namens geschrieben hat. Die Musik war von Karl von Orbonez, bie Partitur befand sich in Handn's Rachlass.

<sup>4</sup> Wir werben bem Luftfpiele balb wieber begegnen.

rend sich dann das Landvolk bei Speise und Trank gütlich that und bis in den hellen Tag hinein tollte, begaben sich die Gäste durch den mit farbigen Laternen erleuchteten Park in's Schloß zurück, wo der letzte Ball stattsand. Am frühen Morgen verabschiedete sich das erzherzogliche Paar, das zuvor die angesehensten Hausofficianten des Fürsten mit kostbaren Geschenken bes dacht hatte, um ihnen die Erinnerung an diese Festtage wach zu halten.

Wir kommen nun auf die Oper zurück. Das bei Sieß in Öbenburg gedruckte Textbuch, 5 das zum ersten Male auch den Versasser angiebt (den Sänger Karl Freiberth) nennt folgende Versonen:

Ali, principe di Balsora, amante di Rezia. Carlo Friberth. Rezia, principessa di Persia, favorita di Sultano d'Egitto nel serraglio . . Maddalena Friberth. Balkis, schiava, con fidente di Rezia . . Barbara Dichtler. Dardane, schiava, confidente di Rezia. Elisabetta Prandtner. Osmin, schiavo d'Ali. . . . . . . . . . . . Leopoldo Dichtler. Un calandro, inspettore magazino delle Christiano Specht. Il Sultano d'Egitto . . . . . Melchiore Griessler.

Der Rern ber umftanblichen Sanblung ift folgenber: Mi, Bring von Balforg, ift in Regia, perfifche Bringeffin und Ravoritin bes egyptischen Gultans verliebt und finnt auf Mittel, fich ihr ju nabern. Auch Regia fomarmt für ihn und möchte ihn wieberfeben. Baltis, ihre Stlavin und Bertraute, fucht All auf und benachrichtet ibn, baf eine bobe Dame aus bem Serail mit ibm in einem bagu bestimmten Balais gusammen gu tommen wünscht. Nur ungern folgt Ali, gelobend bag er einer Unbefannten niemals Liebe entgegen bringen und ber Dame feines Bergens untreu werben wurde. Im Balais empfanat ibn Darbane, eine zweite Sklavin und Bertraute ber Rezia, giebt fich für bie erwartete bobe Dame aus und sucht ibn ju gewinnen, wird aber jurudgemie-Regia und Ali tommen enblich boch zusammen und erfinnen einen Blan, in Bertleibung au entflieben. Aus Dummbeit vertraut Osmin, Ali's Stlave. biefen Blan einem Dermifd (Calanbro) an, ber ibn bem Gultan verrath. Auf bem Bege gur Rlucht werben bie Liebenben von Solbaten ergriffen : ein Schreiben bes Gultan bestimmt fie jum Tobe, bietet ihnen aber Bergeihung, wenn fie fich bem Gultan ergeben; ber Derwisch aber foll ale Berratber lebenbig geschunden werben. Regia und Ali geloben, fich für ibn beim Sultan gu

<sup>5</sup> L'Incontro Improvviso, drama giocoso per musica, tradotto dal Prancese e rappresentato a Esterhaz, in occasione del felicissimo arrivo delle A. A. L. L. R. R. il Serenissimo Archiduca d'Austria Ferdinando et della Serenissima Archiduchessa Beatrice d'Este sul teatro di S. A. il Principe Nicolo Esterhazy de Galanta nel mese d'Agosto dell'anno 1775.

verwenden. Dieser brudt beibe an sein herz und sie nennen ihn ben gutmüsthigsten aller Bater. Der Derwisch wird verwiesen und Tanz und Sang seisern die Gute bes Herrschers. 6 —

In bieses Jahr fallen Haydn's letzte brei Compositionen für das Baryton, 7 wenigstens liegen keine weiteren mit Datum bezeichneten Stücke vor. In diesen Arbeiten, im Ganzen 175 Nummern, von denen die meisten für Baryton, Biola und Biosloncell geschrieben sind, zeigt sich so recht auffallend Haydn's unerschöpstlicher Ersindungsgeist in immer neuen Themen und beren mannigsachen Berarbeitungen. Bon nun an scheint der Fürst das Spiel seines Lieblings Instrumentes weniger cultivirt zu haben, und Andere (Tomasini, Kraft, Bichl, Pleyel) sorgeten sür Zuwachs an neuen Stücken. Die erwähnten drei gröskeren Compositionen sür acht Instrumente (2 Waldh, Baryton, 2 Violinen, Biola, Violoncell und Baß) verwerthete Haydn bei einer Sammlung von 6 Divertimenti (Baryton durch Flöte ersseichnet sein, welche bei Artaria im J. 1781 erschienen, wo sie verzeichnet sein werden.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre: 1 Symphonie (a. 28); in Abschrift vorhanden.

Wir sind bei dem Jahre 1776 angelangt, in dem Haydn, dazu ausgesordert, für ein zu erscheinendes Werk ("Das gelehrte Österreich" von De Lucca) seine Lebensskizze schrieb. Sie ist in Band I. S. 381 mitgetheilt und die dort ausgesprochene Vermuthung daß die bis dahin in allen Wiedergaben sehlende Jahreszahl mit 1776 oder 1777 zu ersehen sei, hat sich bestätigt, da sich seitdem das Original als in Privathänden besindlich vorgesunden hat. Es trägt das Datum "Estoras, den 6. July 1776.

<sup>6</sup> Bekanntsich wurde basselbe Sujet (nach Dancourt) auch von Gluck bearbeitet und im Jan. 1764 auf der Hosbühne aufgeführt unter dem Titel: La rencontre imprévde; später (Juni 1776) in deutscher Bearbeitung: "Die undermuthete Zusammenkunst, oder: die Pisgrimme von Mekka". (Siehe Schmid. Gluck S. 107.)

<sup>7</sup> Uber Barpton fiebe Bb. I. S. 249 - 257.

<sup>1</sup> Die in bem Briefe genannte Mademoifelle Leonore, an bie ber Brief gerichtet ift, vermählte fich später mit bem fürfil. Efterhagpichen Birthichafts-rath ober Güterbirector Lechner.

Jett, wo wir die ganze Lebensperiode Hahdn's dis zu diesem Jahre mit durchgelebt haben, wird es wohl frommen, an die Gedanken, welche, damals seine Feder führten und besonders an die zweite Hälfte jener Stizze zu erinnern, wo Hahdn jener Gesangswerke aus den Jahren 1770—75 erwähnt, die u. a. "den meisten Beysall erhalten haben", sowie der Werke im Kammerstyl, in dem er "außer den Berlinern fast allen Nationen zu gefallen das Glück gehabt hat", wozu er in seiner ironischen Weise weiter bemerkt, wie es ihn wundert daß ihn "die sonst so vernünstigen Herrn Berliner" in ihrer Kritik "dis an die Sterne erheben" und wiederum "60 Klaster ties in die Erde schlagen", was sie übrigens nicht abhält sich äußerst zu bemühen, alle seine Werke zu bestommen.

Geschätzt und geliebt von seiner Umgebung, vom In- und Ausland, besteht doch sein größter Ehrgeiz nur darin, vor aller Welt so wie er es ist "als ein rechtschaffener Mann" angesehen zu werden. Und alle Lobeserhebungen auf die Gnade Gottes zurückweisend, dem allein er solche zu danken habe, hat er nur den einen Wunsch, weder seinen Nächsten, noch seinen gnädigsten Fürsten, viel weniger seinen unendlich barmherzigen Gott zu beleidigen. —

Am 6. Januar 1776 kam im Stadttheater nächst bem Kärnthnerthor zur Aufführung "Der Zerstreute", Lustspiel in 5 Akten nach dem französischen des Regnard (le distrait) 1 und dazu ein Ballet "Die Ankunft der Savoyarden in ihrem Vaterlande". Die privilegirte Realzeitung 2 giedt S. 107 über diesen Abend folgende Kotiz: "Vor dem Lustspiel und zwischen einem jeden Aufzug wurde eine neue analoge Sinsonie aufgeführt, welche eigentlich zu diesem Stück der berühmte Herr Jos. Haiden, Kapellmeister in Diensten des Fürsten Esterhazy versertiget". Diese Symphonie ist besser bekannt unter der Bezeichnung Il distratto (a. 29). Die Musik wurde auch im Leopoldstädter Theater im

<sup>1</sup> Das Luftspiel wurde zuerft 1697 gegeben, fand aber nur geringen Beisall, um so größeren 34 Jahre später. (Lessing, Hamburg. Dramaturgie, 28. Stück.) Erste Aufstührungen in Deutschland waren in Hamburg (1767), Lübeck (1770, mit Echof als Leanber), Wien (1772, Theater nächst ber Burg).

<sup>2</sup> Sie ift die einzige Quelle, aus ber bas Repertoire ber beiben hoftheater aus jenen Monaten zu erseben ift.

I. 1800 bei Aufführung bes oft gegebenen Stückes 3 benutzt. Was Hahdn später selbst davon hielt, zeigt ein Brief an Elßler (5. Juni 1803) in bem er ihn bittet, ihm "ben alten Schmarn "4 nach Wien zu schicken, da die Kaiserin (Marie Therese, Gemalin bes Kaisers Franz) danach verlangte. —

In diesem Jahre erhielt Handn vom faiserl. Hofe ben Auftrag, für die im Januar 1777 wieder beginnende italiänische Oper ein neues Wert zu schreiben. Die nächste Veranlaffung bazu ist wohl in dem wiederholten Besuche des faiferl. Hofes in Efterhaz zu suchen, wo berfelbe Gelegenheit hatte, Sandn auch als dramatischen Tonbichter kennen zu lernen. Die Wahl fiel auf das Tertbuch La vera costanza. Handn hatte bei der Composition selbstverständlich auf die vorhandenen Kräfte Rücksicht genommen und die Rollenvertheilung felbft beftimmt. Beim Ginstudieren aber sollte er nur zu bald die Macht der Rabalen ken-Bergebens fampfte er gegen fie an und selbst ber nen lernen. Raiser, an ben er sich wandte und ber sich für die Sache interessirte, vermochte nichts auszurichten 1. So zog benn Handn feine Bartitur zurud und nahm sie mit nach Esterhaz, wo wir beren Aufführung in 1779 begegnen werben. Es ift zu vermuthen daß Sandn es hier unbewuft mit einem Rivalen. Anfossi, zu thun hatte, ber bieselbe Oper in Bereitschaft hatte, bie auch wirklich am 12. Jan. 1777 im Theater nächst bem Kärnthnerthor von ber Gefellichaft ber Ratharina Schindler, Die damals in diesem und dem Theater nächst der Burg im Januar und Februar einen Cyklus von 12 Vorftellungen gab, zur erften Aufführung gelangte.2

<sup>3</sup> Auch auf fleinen Bubnen wurde "ber Berftreute" gegeben, fo 1787 in ber Butte auf bem Reuen Markt, 1791 im Theater "zum weifien Fafan".

<sup>4</sup> Berthlose Sache, Schartede. So nannte auch Schiller (ber Werth bes Gegenstandes ift freilich ein himmelweiter) seine "Theilung der Erde" eine Schnurre. (Bergl. David Fr. Strauß "ber alte und der neue Glaube", S. 331.)

<sup>1</sup> Genan baffelbe war im J. 1767 bem bamals elfjährigen Mozart mit seiner ersten, sogar auf Bunsch bes Kaisers geschriebenen Oper La finta semplice widersahren (Jahn Bb. I. S. 71).

<sup>2</sup> Zinzendorf hörte die Oper am 25. Jan. 1777 und schreibt: »On joua le nouvel opéra »La vera constanza« ou »la pescatrice fedele«. Unter letzterem Titel nennt Clément's dict. lyrique die Oper als von Ansossi componirt und 1776 zu Rom ausgestührt. Das Textbuch unter exsterem Titel nennt den

Weitere Compositionen aus biesem Jahre:

- 2 Symphonien (a. 29. 30), Nr. 29 (siehe S. 76) in Abschrift vorhanden; Nr. 30 Autograph.
- 6 Soli für Violine mit Begleitung einer Biola (c. 2—7) in Abschrift erschienen.
- 6 Clavier. Sonaten (f. 7-12) in Abschrift erschienen.
- 1 Offertorium (m. 17) in Abschrift vorhanden.

Dienstag ben 8. Juli 1777 trafen in Wien auf Besuch ein Clemens Wenzel Rurfürst von Trier, seine Schwester Marie Runiqunde Dorothee Bergogin von Sachfen, Bergog Albert zu Sachsen-Teichen und feine Gemalin Marie Chriftine. Die Herrschaften kamen von Pregburg und nahmen Absteigquartier im Luftschlosse Schönbrunn. Der Besuch galt ber Besichtigung ber Merkwürdigkeiten ber Stadt. Um ihnen einen besonderen Genuß zu bereiten, erbat fich die Monarchin vom Fürften Efterhan feine Oper und Rapelle sammt bem Marionettentheater.1 Mittwoch fuhren die Genannten in Begleitung bes hofes ins Belvebere, bem ehemaligen Balais bes Bringen Gugen von Savopen, um die, auf Anordnung des Raisers vor Kurzem (1775) von der Stallburg bahin übertragene f. f. Gemälde-Gallerie zu Abends war auf bem Schloftheater in Schönbrunn "Spectafel", von ber fürftl. Efterhagpichen "Banbe" mit allerhochftem Beifall aufgeführt. Donnerstag Abend besuchten bie Gafte (mit Ausnahme bes Kurfürsten von Trier) bas Theater nächst bem Kärnthnerthor, wo ein "wälsches Singspiel" (die Oper La contadina ingentilità) zum erstenmale gegeben wurde. Freitag concertirte die fürstl. Esterhazische Kapelle mährend der kaiserlichen Tafel in Schönbrunn. Nebst ben oben genannten waren zugegen Erzherzog Maximilian, die Erzherzoginnen Marie Anna und Marie Elifabeth. Der Nachmittag wurde zum Besuche bes kaiserl. Zeughauses und ber St. Stephanskirche verwendet. Samftag begleitete ber hof seine Gafte ins Nationaltheater nächft ber Burg, um einer Vorstellung bes Schauspieles "Alcidonis"

Namen bes Componiften nicht. — Die Bartitur befindet fich im Archiv ber Gefellschaft ber Musikfreunde zu Wien.

<sup>1</sup> Als Leitsaben zu biesem Besuche bient uns einzig nur bas Wiener Diarium 1777 Rr. 55, 56, 57.

beizuwohnen. Diesesmal mar auch die Raiserin zugegen und als fie erschien, brach bas Bublicum "über die unverhoffte Freude. die allermilbeste Landesmutter zu sehen, in allgemeines Frohlocken aus".2 Der Sonntag wurde einer Kahrt in den Augarten und Brater gewidmet und brannte in letterem Stuver ein Feuerwerk ab. Montag war Tafel beim Fürsten Frang von Liechten. ftein und Abends führte bie Efterhatpiche Banbe in Schönbrunn abermals ein "prächtiges Singspiel" auf. — Da die Stücke nicht genannt sind, läßt fich nur vermuthen, bag, was das Singspiel betrifft, entweder ein alteres aus dem Programm ber fürftl. Over gewählt wurde, ober bak Handn eine gerade fertig vorliegende neue italianische Oper benutte, die bann bald barauf (wie wir gleich sehen werben) in Esterhaz gegeben wurde. Unter bem "Spectakel" ist jedenfalls eine Marionetten-Oper, wahrscheinlich "Dido" gemeint, beren Aufführung in Esterhaz in Diesem Jahre Aufsehen machte, worüber folgendes berichtet wird: "Im vergangenen Sahre (1777) wurde eine neue Vorstellung (in Efterhax) aeaeben, welche 6000 Gulben kostete und so prächtig war daß die Raiserin selbst fie zu sehen verlangte. Es wurde beswegen zu Schönbrunn ein Theater erbaut und die Marionetten und Deforationen nach Wien geführt".3 Eine neue Symphonie, etwa bie in D (a. 32), dürfte Handn wohl für biefe Gelegenheit rasch geschrieben haben. -

Balb barauf, am 3. August, wurde in Esterház die Bermählung des t. k. Kämmerers und Majors Grasen Nicolaus Esterházy 1 (zweitem Sohne des Fürsten) mit der Gräfin Marie Anna Franzisca von Beißenwolf<sup>2</sup> geseiert. Zu den Festlichsteiten zählten auch Oper und Marionettenspiel. Handn schrieb

<sup>2</sup> Wiener Diarium Nr. 56. Es stimmt bies allerbings nicht mit ber oft versicherten Angabe, ber Besuch ber Kaiserin im Theater im Jan. 1771 (man gab Diberot's "Hansvater") sei ber einzige und letzte nach dem Tode ihres Gemals gewesen. Abgesehen von ihrem Besuche in Esterhaz erschien sie noch, stets mit Jubel begrüßt, im Theater nächst der Burg in den Jahren 1775, 9. Sept., an welchem Abend die Oper La sinta scema von Saliert und das Ballet "Die Horazier und Eurazier" von Noverre gegeben wurden (B. D. Nr. 62); in 1776, 1. Sept. in "Minna von Barnhelm" (Realzeitung, S. 589); 1779, 5. Juni, in einem beutschen Singspiel (W. D. Nr. 45).

<sup>3</sup> Goth. Theater-Ralenber auf bas Jahr 1778. S. 235.

<sup>1</sup> Geb. 1741, 10. Mai, geft. 1809, 21. Dec. in Dbenburg.

<sup>2</sup> Beb. 1747, 2. Febr., geft. 1822, 26. Juni in Ling.

bazu die dreiactige komische Oper II mondo della luna (Die Welt bes Mondes); auch die "im Sommer zum erstenmale aufgeführte Marionetten-Operette in 3 Aufzügen "Genovefens vierter Theil", mit Musik von Haydn, dürfte für diese Gelegenheit bestimmt gewesen sein. Das bei Kurzböck in Wien gedruckte Textbuch's der Oper nennt folgende Versonen:

Die Handlung dieser, mit Decorationen, Ballets, Aufzügen 2c. reich ausgestatteten und von vielen Componisten 4 benutzten Oper, welche Zinzendorf mit den wenig erbaulichen aber zutreffenden Worten absertigt »Le sujet est une farce pour la populace et pour les enfans«, ist folgende:

Ecclitico, ber fich für einen Aftronomen ausgiebt, erfreut fich einer Angabl gläubiger Schuler. Auch ein gemiffer Buonafebe will von beffen Beisbeit profitiren. Diefer ift reich und hat zwei beirathefähige Töchter, Clarice und Maminia, bie fammt bem Rammermabden Lifetta von ibm mit Strenge behandelt werben. Der Aftrolog beabsichtigt, es burch Lift babin zu bringen, bag Buonafebe felbft, obne es ju abnen, feine Ruftimmung jur Berbeirathung ber Benannten giebt. Clarice bestimmt er für fich felbft, Flaminia für feinen Freund ben Cavalier Ernefto, bas Rammermabden für Cecco ben Diener bes Buonafebe. Ecclitico bat unerwartet leichtes Spiel; er weiß seinem Opfer burch ein grofies bazu eingerichtetes Telescop allerlei Erscheinungen im Monbe, bei benen bie Frauen bie Sauptrolle fpielen, vorzugauteln. Buonafebe fieht und glaubt Alles und felbft, als Ecclitico versichert, ibn und fich felbst burch einen Trunk in ben Mond verseten zu konnen, geht er auch in biefe Falle, trinkt, ichläft ein und wird im Schlaf burch Ecclitico's Leute in beffen phantaftifch bagu bergerichteten Garten getragen, wo er beim Erwachen auch richtig fich im Monbe au befinden mahnt. Ecclitico ale Ceremonienmeister empfängt ibn, Tangerinnen umgauteln ibn, berrlich buftenbe Blumen entquillen ber Erbe, Mufit tont

<sup>3</sup> Il Mondo della Luna, drama giocoso in tre atti, rappresentato sul teatro d'Esterház all' occasione degli felici sponsali de Signore Nicolò, conte Esterhazy di Galantha, figlio di S. A. S. e la Signora Contessa Maria Anna Weissenwolf, L'estate dell' anno 1777.

<sup>4</sup> Avondano (Reapel 1732), Galuppi (Italien 1750), Piccini (Reapel 1762), Gaßmann (Benedig 1765), Paisiello (Reapel 1773), Aftaritta (Benedig 1775).

ans jedem Gebüsche und schließlich erscheint in der Person des verkleibeten Cecco die Majestät des Mondes, welche die ebenfalls verkleibete Lisetta zu sich auf den Thron erhebt. Buonasede ist entzückt und wünscht auch seine Töchter im Monde zu sehen. Auch diese erscheinen, begleitet von dem als Hesperus verkleibeten Ernesto. Die Majestät besiehlt nun, daß mit Zustimmung Buonassede's Ecclitico die Clarice, Ernesto deren Schwester Flaminia sich zur Frau wählen sollen, die Majestät selbst bebält sich die Throngesährtin Lisetta vor. Der Akt der Berbindung wird geschlossen und zu spät entbedt Buonasede endslich daß alles nur Gautelei war. Er bercut wohl seinen Wahn, vergibt aber großmüthig und alle preisen den Mond, durch bessen Macht ein so gutes Ende herbeigessührt wurde.

Die genannte Marionetten Der bietet dem Maschinisten und Decorateur einen überreichen Stoff, Witz und Geschmack daran zu erproben. Es ist schwer zu begreisen, wie die kleine Bühne Raum sand zur Entsaltung dieser Masse von Gruppen, wenn es auch nur Marionetten waren. Der beschreibende Text der Handlung ist ungenießbar; noch tieser steht alles, was den Solo Figuren singend und sprechend zugetheilt ist. An Arien, Arietten, mehrstimmigen Singstücken und Chören ist kein Mangel, die Musik selbst aber ging verloren.

Beitere Compositionen aus biesem Jahre:

- 1 Symphonie (a. 31), in Abschrift vorhanden und aufgeführt (Nr. 32, Autograph, ift schon erwähnt).
- 3 Clavier : Sonaten (f. 13-15) im Druck erschienen.
- 1 Regina coeli (m. 18) in Abschrift vorhanden.

Im Jahre 1778 verbreitete sich in England das Gerücht, daß Haydn gestorben sei. Burney zog darüber Erkundigungen ein bei Sir Robert Keith, dem damaligen englischen außersordentlichen Bevollmächtigten am österreichischen Hofe, der nicht nur die Aussage widerlegte, sondern Burney auch das Material lieferte zu einer kurzen Lebensdeschreibung Haydn's, die ihm sein beutscher Secretär verschaffte und die Burney in seiner Geschichte der Musik benutzte. Es war dies zweisellos der gleichzeitig in dem schon erwähnten Werke "Das gelehrte Österreich", Bd. I. erschienene Aussag, welcher Haydn's autobiographischen Skizze entnommen war.

<sup>1</sup> A general History of music, vol. IV. p. 599 ff.

Bobl, Sandn II.

Im erften Bande (S. 201) wurde ber zwei großen Brande ge bacht, die Gifenstadt in den Jahren 1768 und 76 größtentheils gerftorten. Im I. 1768 mabrte ber Brand zwei volle Tage. 2. und 3. August; das Franciscaner- und Frauenkloster wurden in Asche gelegt und blieben nur 19 Saufer und die Stadt-Bfarrfirche unversehrt. Am 17. Juli 1776 fielen dem Brande 104 der neu aufgebauten Bäuser zum Opfer. 1 Das Feuer wüthete namentlich in ber oberen und unteren Pfarrgaffe, welcher Theil baher auch fortan die Brandstatt genannt wurde. Griefinger bemerft: 2 "Awenmal betraf ihn (Handn) ber Unfall, daß ihm fein Haus in Eisenstadt abbrannte, und jedesmal ließ es ber Fürst wieder aufbauen; einige Sandn'iche Overn und andere Compositionen wurden daben ein Raub der Flammen, und es eristirt schwerlich noch eine Copie davon". An anderer Stelle 3 wird ber erfte Brand irrthümlich ins J. 1774 verlegt und Le Breton 4 damit berichtigt, daß nur der Dachstuhl des Hauses abbrannte. Kürst sorgte übrigens bafür baß nach dem zweiten Brande mit Hülfe Plegel's, dem Schüler Handn's, der damals bei ihm wohnte, die ganze Einrichtung in der früheren Weise wieder hergeftellt murbe. Diefes noch heute bestehende Saus befindet sich in ber unteren Stadt, Alostergasse Nr. 84 unweit bem Francisfanerflofter. Es besteht aus bem Erbaeichoft und einem Stockwerk mit vier Kenster Gassenfront und macht innen und außen einen freundlichen Eindruck. Die Fenster bes rudwärtigen Theils find bem Schlofpart zugekehrt und hier, in abgeschiedener Ruhe, mag Handn wohl oft, ben Blick auf das üppige Laubwerk mächtiger Bäume gerichtet und bem Sange zahllofer Singvögel lauschend, sich in erhöhter Stimmung bem Zuge seiner Bhantasie hingegeben

<sup>1</sup> Wiener Diarium 1768 (Rr. 63) und 1776; Gebentbuch ber Pfarre und Stabtfirche.

<sup>2</sup> Biogr. Notigen S. 24.

<sup>3</sup> Aug. Mus. 3tg. Bb. XIII. S. 150.

<sup>4</sup> Notice historique sur la vie et les ouvrages de J. Haydn. p. 25. Le Breton, ebenfalls ben Berlust ber Manuscripte bedauernd, sagt weiter: "Nur einen Berlust konnte er (Handn) nicht verschmerzen, die Partitur seiner Armida, die er all seinen Opern vorzog. Plevel aber entschädigte ihn badurch, daß er ohne sein Wissen alle werthvollen Partituren copirt hatte". Le Breton klagt hier ohne Noth: Die Armida sält erst ins Jahr 1784 und auch das Autograph der Oper liegt wohlerhalten in der Bibliothet der Sacred Harmonique Society in London.

haben. Der Contrast mit seinem Langen und ungesunden Ausenthalt in Esterház, wo er der Unruhe musiktreibender Nachbarn preisgegeben war und ihm nur wenig Zeit zur eigenen Arbeit übrig blieb, war groß genug, um ihm die kurze Ruhe in dem überdies so gesunden Sisenskadt doppelt wohlthuend empfinden zu lassen.

Nach bem Ausweis bes Steuerbuchs war Handn gleich ben übrigen "Abbrandlern" (vom Keuer Beschädigten) vermöge f. Refolution von der Contribution (Militar : und Stadtsteuer) feit 1776 befreit. Bu biefer "Hofftatt Behaufung" gehörten auch mehrere Joch Ader, Biehtrifft und Waldung, und ein kleiner, hinter bem Spital in ber Borftabt gelegener Rüchengarten. Bier stand auch ein kleines, aus Brettern leicht aufgezimmertes Gartenhäuschen. Eine Stiege führte in den obern Theil und von hier aus überfah man weithin bas vorliegende Kelb. In diesem Tusculum, das noch heute, mit Epheu umrankt und von Obstbäumen beschattet, erhalten ift, dürfte wohl Sandn, fern vom Hofgetriebe und aus bem Bereich feines teifenden Bausbrachens, wonnige Stunden verlebt haben. Wie gerne mochte man die Entstehung so mancher Composition aus jener Zeit in dies Sauschen verlegen, aber der Meister blieb stumm; wahrscheinlicher bürfte es sein, daß er hier, im Anblick ber belebenden Natur ringsum, überhaupt nur feinen Beift auffrischte. Die geschäftige Kama hat bis in die neueste Zeit in biesem Bretterhäuschen Sandn's große Messen aus ben 90er Jahren und ähnliche fpatere Werke entstehen laffen und bie innere Ginrichtung ber winzig fleinen Butte mit besonderer Borliebe ausgestattet. Canapé, Seffeln und ein kleines Clavier fehlen nicht; die Wände gieren Bartitur-Abriffe, Lieber-Concepte, felbst bie Canons sind nicht vergessen, mit benen er als Greis sein Zimmer im eigenen Saufe in Wien ausschmuckte. All' diese Herrlichkeiten zerstört ein Windhauch : Sandn, durch Feuerschaden gewitigt, verkaufte am 27. Weinmonat (Oct.) 1778 Haus, Gründe und auch ben Garten fammt bem bescheibenen Afpl an ben fürftlichen Buchhalter Anton Lichtscheidl um Zweitausend Gulben.5 —

<sup>5</sup> Eine Abschrift bes noch vorhandenen Saustauf - Contract verbante ich ber zuwortommenden Bereitwilligfeit bes im 3. 1875 verftorbenen Bezirtsrichters, herrn L. Pregardt.

Wir haben früher gesehen daß Sandn im J. 1775 sein Orgtorium "Tobias" in einer Atademie ber Tonkunftler-Societät aufführte. Er beabsichtigte nun, diesem Berein als Mitglied beizutreten. In seiner Gingabe, vorgelegt in ber unter bem Brafibium bes Hoffapellmeifters Bonno abgehaltenen Situng am 18. Nov. 1778 ersucht er bemnach "in Ansehung seiner sich schon erworbenen Meriten um Aufnahme in die Societät, wie auch um Nachsicht bes, ihm als einem Auswärtigen (nicht in Wien anfäffigen) zu erlegen kommenden Beitrags-Capital pr. 300 Gulben, wogegen er sich noch erbietet, fünftighin auf allmaliges Verlangen ber Societät ein Dratarium, Cantate, Sinfoni ober Cori 2c. zu ben musikalischen Societäts - Academien zu componiren". Dieses Gesuch wurde Saydn sofort bewilligt "wegen seiner schon wirklich geleisteten, hauptsächlich aber vermög feinem Anerbieten (worüber er einen Revers einzulegen) noch fernerhin zu leiftenben Dienste". Zugleich versichert bie Societät "bag die Forberung in Betreff seines Reversmäßig einzulegenden Anerbietens niemalls indiscret senn werbe". - Die Zumuthung, sich schriftlich zu binden, ber Societät jederzeit nach beren Gutbunfen mit seinem Talent aufzuwarten, war selbst bem sonst so herzensguten aber nach Umftänden auch ebenso reizbaren Sandn zu ftark. In einem ausführlichen Schreiben an Thadbaus huber, Secretar ber Societät, verwahrt er sich gegen beren Forderung und verlangt seine schon beponirte Einlage gurud, indem er feine Aufnahme annullirt, aber trot ber Unbill die ihm widerfuhr, sich gleichzeitig freiwillig anheischig macht, auch ferner "wenn es anderst Beit und Umftanbe mir erlauben werben, für bie Wittwen verschiedene piècen Neu und unentgeltlich zu verfassen". Die ganze Angelegenheit wurde bann in einer am 22. Febr. 1779 abgehaltenen Situng mit lakonischen Worten als abgethan erledigt.

Der Brief an den Secretär des Societät folgt hier unverfürzt: 1

Eftoras ben 4. Febr. 1779.

Bohl Cbel gebohrner, infonbers Sochzuehrenber Berr!

Aus Dero Zuschrift vom 18. Jenner 1779 habe ich unter anberen, ben von einer hochlöbl. Societät verfaßten, und unten angesetzen revers (so ich unterschriebener einhändigen solte), in Ermangelung bessen aber bie Bebrohung einer so schnellen Annullirung meiner fcon beschenen Aufnahme mit

<sup>1</sup> Hapbn's Brief wurde zuerst von Dr. Eb. Hanslid in ben "Signalen f. b. mufical. Welt", 1865. Nr. 47 veröffentlicht.

vieler Bermunberung burchlefen : Dan, bag mich eine Bochlöbl. Societät unter benen Bebingniffen auf allmalliges Begehren, Oratorien. Contaten, Chori, Sinfonien etc. [qu componiren] an- und aufgenommen, wiberfpricht fich platterbinge folgenber Urfachen, jumallen ich beb bermale gehaltenen Session bor meiner Aufnahme noch, in Gegenwart bes herrn Rabellmeifters v. Bonno, herrn b. Starger und fibrigen Rechtschaffenen Mannern wiber biefen fo eingeschränkten, und verbindlichen revers schnurgerabe barwiber protestirte, mit grunblich folgenber Borftellung, wie bag ich ju Ginem fo außerorbentlichen Begehren, und ju beffen Beforberung wenigstens zwen bis bren Monat bes Sahre hindurch von nothen haben murbe, folglich webrend biefer Beit meinem allergnäbigften Rürften und herrn bem ihme gebuhrenben Dienft nicht leiften fonnte, fonbern, bag ich einen revere mit biefen bieben gefügten Ausnahme (wenn es bie Beit und Umftanbe mir erlauben werben) biefen revers alsbann mit allen obigen ausgesetten Forberungen bereitwilligft unterfcreiben wolle, worauf einbellig biefer mein Bortrag gebilliget, und bas Urtheil meines Aufnahmes gesprochen murbe; jum Beweis beffen murbe mir an ber Stelle befohlen, um in ber That aufgenommen ju fenn, bas Belb beftebenb in 368 fl. 10 fr. alsogleich in Gegenwart ber ganzen Session zu erlegen, weil man mir ausbriidlich fagte, baf fobalb bas Gelb depositiret ift, ber Aufnahm feine Richtigfeit habe. Ich erlegte bas Gelb, ware alfo obne Revers aufgenohmen. - Man gratulirte mir, - ich fagte in aller Unterthänigfeit vielen Dant bes Aufnahmes: Rreplich folte bev berlev Functionen bie gange Sache von einem Bevollmächtigten Notario protocolliret und bem Ren aufgenobmenen Mitglied ein revers feines icon beichebenen Anfnahmes jugeftellt werben, allein bis babin bat eine Societat wegen meiner nicht gebenten wollen: Ferners -

Bangt biefes Rlauful, ober bas fogenannte discrete Begehren meines Erachtens blog von ber Einbilbungs-Rraft, ober von ber Miggunft einiger herrn Mitglieber ab, ober es konnte mit ber Zeit, und vielleicht meiftens von benen abhängen, fo bie allerwenigste Einsicht in bie Composition baben, letstere fonnten also bas indiscrete für discret (jum Bepfpiel ein Oratorium für ein bagr Sinfonien) anseben, ich mußte also aus Zwang einer für beren Recht gehaltenen Indiscretion bie aller discreteste Oratorien in plurali verfassen. wo nicht, so wurden die mebrere Vota aus burer Discretion geradezu auf meine Anullirung sine jure, und Rudficht (fo wie man mit icon bermallen brobet) einber fturmen, und warum? vielleicht barum, weil ich einer Bochlöbl. Societät fremwillig, ohneigennutig großen Dienft, und Ruten verschaffet babe? Bielleicht barum, weil ich ein Auswärtiger bin? bei mir beifit in biefem Kall nur jener auswärtig, beffen Berfohn benen Inwartigen in feiner Sache nuzet : 3d bin burd meine wenige Werte nur gabr ju einheimisch: wann icon ber Berfaffer nicht, fo feinb boch faft in allen Musicken feine Rinber jugegen, und verschaffen viellen nütliche Bevtrage.

Bester Freund! Ich bin ein Mann von zu vieler Empfindung, als daß ich beständig der Gesahr solte ausgesezet senn cassiret zu werden: Die freven Künste, und die so schöne Wissenschaft der Composition dulben keine Handwerks-Fesseln: Frey muß das Gemüth, und die Seele seyn, wenn man benen Wittwen dienen, und sich Berdienste sammlen will. Noch eines:

Diesen mir geschänkten Nachtrag per 300 st. betrachte ich als ein sehr nothwendiges Wiber-Bergeltungs-Recht, indem ich der Societüt dasür 1000 st. durch meinen Neu und unentgelblichen Ritorno di Todia verschaffte. Gott der allzuweiseste Bersorger aller unser wird mich, nud mein Weib durch meinen allergnädigken Fürsten und herrn bierinsals schüzen, besonders, da ich überzeigt bin, daß die mindeste Persohn in Hochsürstl. Estorhazy'schen Haus eine hinlängliche pension dishero erhalten hat. Es wird demnach am 15ten diese Fürst Estorhazyscher Herr Inspector v. Kleinrath in Namen meiner erscheinen, welchem eine Hochsübl. Societät meine 368 st. 10 kr. in eben jener Münze zuruckbezahlen wird.

Ich aber werbe trachten, unerachtet eines fo brobenben rauhen Berfahrens, wenn es anberft Zeit und Umftanbe mir erlauben werben, für bie Wittwen verschiebene piècen Neu und unentgelblich zu verfaffen. Der ich fibrigens bin mit ausnehmenber hochachtung meines hochzuehrenben herrn

## Dienstfertigfter Diener

Josephus Banbn. m. p. Rapelln Meifter.

Im Jahre 1781 fand sich die Societät aber bennoch veranlaßt, Sandn zu ersuchen, zur beabsichtigten Wiederaufführung seines "Tobias" Underungen in der Partitur vorzunehmen, worauf Sandn erwiderte: "Wenn ihm bie Societät Benefice Billetten ober eine andere Bonification für seine Muhe und Spesen versichern würde, er sowohl die Symphonie als Chori abzukurzen und auch die Broben und Productionen selbst zu dirigiren übernehmen wollte, indem er fich schmeichelt, daß die Societät seiner großen Bekanntschaften und allgemein guten Rufes wegen schon um 100 Dukaten mehr einnehmen könnte". — Was that nun bie Societät? In der Sitzung vom 25. Oct. lehnte fie, "biesen Brätenfionen wegen fünftigen Folgen auszuweichen", Sandn's Unerbieten "aus Abgang einer Altiftin" ab und gab bafür Saffe's Dratorium » Elena «. Die Aufführung des "Tobias" tam jedoch drei Jahre später zu Stande und Handn componirte zwei neue Chore hinzu (vergl. S. 70).

Wie die Societät ihr Vergehen gegen Handn gut machte und dieser ihr ein edler Retter wurde, werden wir im Schlußbande hören. —

Bei Haydn's sechster, der sogenannten Kleinen Orgelsmesse Bedur (l. 6) müssen wir uns in Betreff des Datum an die Aussagtimmen in Göttweig halten, wo das Werk in 1778 aufgeführt wurde.

Das Autograph, dem die Jahreszahl fehlt, trägt die Be-

zeichnung: Missa brevis Sti Joanni de Deo. Kurz, ansprechend, leicht aussührbar und mit kleiner Besetzung ist sie in katholischen Kirchen besonders beliebt. Das allerdings grausam zusammen gedrängte Gloria hat Haydn's Bruder zur beliebigen Benutzung umgearbeitet. Es trägt die Ausschrift: Gloria del Sig. Giuseppe Haydn, prolungato dal suo fratello Michaele Haydn. 16. Juli 1795. In Haydn's thematischem Haydnetatalog ist diese Wesse zweimal verzeichnet: einmal mit den zwei Ansangstakten, das andermal mit dem 3. und 4. Takt beginnend, welcher Frethum in allen Abschriften dieses Kataloges getreulich beibehalten wurde.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 2 Symphonien (a. 33. 34) in Abschrift erschienen.
- 1 Il maestro e lo scolare, variazioni a quadri mani per un clavicembalo (k. 2).

Handn's ursprünglich für die Hospoper in Wien bestimmte Oper La vera costanza (Die wahre Beständigkeit) gelangte endslich im Frühjahre 1779 in Esterház zur ersten Aufsührung. Das bei Kurzböck in Wien gedruckte Textbuch 2 nennt uns folsgende Mitwirkende:

Rosina, pescatrice virtuosa e di spirito La Sigra. Barbara Ripamonti. Conte Errico, giovine volubile e stra-

vagante, sposo segreto di Rosina Il Sig. N. Totti.

Villotto, villano ricco ma sciocca, de-

stinato sposo di Rosina . . . . . Il Sig. Benedetto Bianchi.

Il Marchese Ernesto, amico del conte Il Sig. Vito Ungricht.

La Marchesa Irene, zia del conte,

amante d'Ernesto..... La Sigra. Cath. Poschwa.

Lisetta, cameriera della baronessa, amante non corrisposta di Masino.

amante non corrisposta di Masino . La Sigra Marianna Zannini.

Masino, capo de pescatori, fratello

di Rosina . . . . . . . . . . . . . Il Sig. Leopoldo Dichtler.

<sup>1</sup> Daß Kaiser Joseph zugegen war, wie Dies (S. 57) und Andere behanpten, ist nirgends erwiesen; er scheint überhaupt nie Esterhaz besucht zu haben, was um so mehr auffallen muß, da er in Wien sehr häusig den Abend bei der verwittweten Fürstin zubrachte. Zinzendorf erwähnt dessen wiederholt, z. B. 1772, 13. Dec. »De la chez la Pesse Eszterhasy ou il y avait beaucoup de monde; l'empereur y resta jusqu'a minuit.

<sup>2</sup> La vera costanza, dramma giocoso per musica da rappresentarsi al teatro d'Esterhaz la primavera 1779.

Als Verfasser bes Libretto ist Francesco Puttini genannt, serner der seit Mitte 1778 angestellte, schon früher (S. 8) genannte Desorationsmaler Pietro Travaglia. In Signora Rispamonti begrüßen wir eine neue und nicht unbedeutende Sängerin, die in der Hauptrolle auch hervorragend bedacht ist. Sie war schon im Sommer 1778 in Piccini's » L'Astratto aufgetreten, in welcher Oper sie zwei Rollen übernommen hatte. Die damals beliebtesten Nummern der Oper erschienen später in Stich bei Artaria. Die Handlung läßt sich in folgendem dürftigem Abriß zusammen sassen:

Baroneffe Brene, begleitet von ibrem Rammermabden Lifetta und bem Marquis Ernefto, begeben fich auf bie Reife, um eine gewiffe Rofine, eine geiftig begabte Rifderin, bie beimlich mit bem Grafen Errico, einem Freunde bes Ernefto, verlobt ift, aufzusuchen und fie an ben reichen aber beschräntten Bauern Billotto ju verheirathen. Nach gludlich überftanbener Seefahrt lanben bie Reisenben an einer Rufte und finden bie Gesuchte unter ihren Genoffen. Rofina fträubt fich gegen bie ihr aufgebrungene Beirath und wird babei von ihrem Bruber Mafino, Saupt bes Sifchervolles, unterftlist. Billotto aber zeigt fich um fo williger ju einer Berbindung mit Rofina und vergebens suchen Errico ben Bauern, und bie Baronin ben Grafen von Rofine abwendig ju machen. Ernefto liebt feine Tante, biefe aber will von feiner Buneigung nur bann etwas wiffen, wenn Rofina bem Billotto bie Sand reicht. Frene und Ernefto nehmen nun ju Intriguen ihre Buffucht, in Folge beffen Rofine mit ihrem gebeim gehaltenen Sohnchen bes Grafen entfliebt. Nach langem Suchen wird fie in einer Bauernhutte entbectt. Graf Errico, burch einen von ber Baronin gefälschten Brief irre geführt, wirft Rofina Untreue vor, boch bie Wahrheit fommt ju Tage, bie Baronin giebt enblich nach und brei Paare - Irene und Ernefto, Rofina und Errico, und Lifetta und Mafino reichen fich bie Banbe jum ewigen 3 Bunbe.

Die Oper wurde 1785 in Prefiburg in deutscher Übersetzung von Girzik von der Kumpf'schen Gesellschaft des Grafen Erdödy auf dem gräflichen Theater und im Schauspielhause aufgeführt; 4 ferner in Brünn im Januar und November 1792.<sup>5</sup> In Wien

<sup>3</sup> Was es mit ber in 1879 in Paris ausgesundenen autographen Partitur für eine Bewandtniß hat, vermag ich nicht zu erklären. Hahd in lebhastem Berkehr mit Paris und mag seine Oper bahin geschickt haben. Die Partitur soll am Schlusse die Jahreszahl 1785 tragen, ein bei Hahdn, so-viel mir bis jetzt bekannt ift, nur ein einziges Mas (1790) vorkommender Fall. Daß die Oper schon 1776 fertig war, sahen wir früher. Nach Otto Jahn besände sich das Autograph in der Privat-Bibliothek des Großberzogs von Weimar.

<sup>4</sup> Gothaer Theater-Ralenber 1787, S. 201; 1788, S. 195.

<sup>5 &</sup>quot;Gestel weniger als wir ber fconen Mufit wegen erwarteten; boch

kam die Oper im Frühjahre 1790 auf dem neu erbauten Theater der Vorstadt Landstraße zur Aufsührung. Hahn war zugegen und berichtet über die Vorstellung in einem Briefe an seine verehrte Freundin, Frau von Genzinger; der Brief ging versoren. La vera costanza wurde 1791 in Paris im Theater Monsieur unter dem Titel Laurette gegeben, opera comique en trois actes, imité de l'Italien par Mr. Dubuisson (gest. Partitur dei Sieber). Gerber erwähnt Laurette als eine von Hahn 1791 für Paris componirte Oper. Fétis corrigirt ihn dahin, daß die Oper nur ein Pasticcio sei, aus verschiedenen Werfen Hahn, daß die Oper nur getragen. Wir können ihm mit seinen eigenen Worten entgegnen: c'est une erreur. Laurette besteht sast vollständig aus Rummern von La vera costanza, nur in anderer Reihensolge gegeben; als Einleitung ist die Ouverture zu Armida gewählt.

Am 26. März 1779 wurde das Chepar Bolzelli auf zwei Sahre in die fürstliche Musikkapelle aufgenommen — ein Engagement, das für Handn verhängnifvoll wurde. Antonio Bolzelli, gebürtig aus Rom, war Geiger und in schon vorgerucktem Alter; Quiqia i feine Frau, eine geborene Moreschi aus Reavel, hatte einen Mexzo = Sovran von gewöhnlichem Umfang. Sie zählte damals 19 Jahre und war, ohne gerade schön au sein, doch von sehr einnehmendem Wefen. Gin schmales, längliches Gesicht von dunklem Teint belebten dunkle lebhafte Augen; Braunen und Kopshaar waren tastanienfarbig; ber Körver war von mittlerer Größe und zierlichem Wuchs. 2 Rach ihrem Repertoire läßt sich auf den Grad ihrer Leistungen schlie-Ben: fie gab Rollen zweiten Ranges in Opern von Anfossi, Sarti, Gazzaniga, Salieri, Trajetta, Righini, Cimarosa und Handn. Auch ihr Gehalt, 3 verglichen mit dem anderer Sangerinnen, beutet auf nur bescheidene fünstlerische Leiftungen.

Dem Fürsten scheinen Beide nicht behagt zu haben, benn sie erhielten noch vor Ablauf ihres Engagements, Ende Dec. 1780, ihre Entlassung, doch wurde ihnen die Gage für die noch

mochte es wohl auch nur an ber Borstellung liegen" (14. Jan.). "Mißsiel" (13. Nov.). (Journal b. Luxus u. b. Moben 1792, S. 128.)

<sup>1</sup> Ihrer murbe vorübergebend icon Bb. I. S. 197 gebacht.

<sup>2</sup> Signalement eines ital. Baffes.

<sup>3</sup> Sie bezog jährl. 110 orb. # (= 465 Gulben 40 Ar.); ebenfoviel ihr Mann.

fehlenden zwei Monate voll ausbezahlt. Als diese Zeit zu Ende ging wurden sie aber dennoch mit dem bisherigen Gehalt beibehalten und blieben bis zur Auflösung der Kapelle (1790), obwohl der, wie es scheint, immer fränkliche Mann keine Dienste versah und daher auch nicht im Verzeichniß der ausübenden Musiker erscheint. Ihr Fürsprecher war ohne Zweisel Handn, den eine heftige Neigung zu der Sängerin erfaßt hatte. Er studirte ihr, gleich den übrigen Sängerinnen, ihre Rollen selbst ein und verschaffte ihr nach der Auflösung der Kapelle Engagements auf kleineren italienischen Bühnen (Piacenza, Bologna), "weniger der Gage als der fortwährenden Übung halber", wozu ihr Handn gute Rollen und "einen guten Meister wünscht, der sich dieselbe Mühe geben wird wie dein Handn".

Wie bein Handn! — hier stehen wir vor jener Reihe von Brufungen die Saydn bevorftanden und benen er fich nach jahrelanaen Rämpfen, von feinem Wahne endlich geheilt, glücklich entwand. Er hatte an seinem Weibe die Bolle im Saufe, ber Sängerin war ein ähnliches Loos in ihrem Manne beschieden fein Wunder daß die Herzen fich zusammen fanden und gegenseitig Trost suchten. Es fehlte jedoch ber rechte Boden zu mahrer, fesselnder Reigung. Bei all' feinen glühenden Betheuerungen ewiger Liebe vermiffen wir in Sandn's Briefen jene Zeichen höherer Achtung und Werthichätzung, ohne welche ein bauernder Herzensbund nicht benkbar ift. 6 — Die Sängerin verstand es nur zu gut, Sandn's Glut sowohl als feine Gute auszunuten. Fast jeder seiner Briefe aus London fpricht davon, daß er ihr Geld schickte, ober schicken wird, bedauernd ihr nicht ausgiebiger helfen zu können. Doch moge fie Gebuld haben mit einem Manne, der bis jett über seine Kräfte gearbeitet hat und bennoch trop allen Fleifies nichts besonderes erreicht habe; der nur wenig, fast nichts von seinen Mühen genieße und mehr für Andere als für fich lebe. Sie solle bedenken daß er ihr in faum Jahresfrist über 600 Gulben geschickt habe, wobei er noch

<sup>4</sup> Ein Borschuß von 55 Gulben war ihnen turz nach ihrer Anstellung nachzesehen worben.

<sup>5</sup> Un buon Maestro chi si darà l'istessa pena, come il tuo Haydn.

<sup>6</sup> Ein ähnlicher Fall aus handn's Leben, jur Zeit seines Londoner Aufenthaltes wird obige Berzenssache erft ins richtigere Licht stellen.

<sup>7</sup> Die Correspondenz murbe italienisch geführt.

ihren älteren Sohn erzieht und ganz erhält, bis er sich sein Brod selbst verdienen könne. Auch daran möge sie denken, daß er sich nicht mehr so ermüden kann wie die vorhergehenden Jahre, da er anfange alt zu werden und ihn allmählig das Gedächtniß verslasse, daß er daher nicht mehr ein Übriges verdienen kann.

Beibe, Sandn und die Bolzelli, rechneten bamals noch auf eine endliche Bereinigung; jedes wartete nur auf den Tod der andern Chehälfte. Und als wirklich ber Tod bes alten Bolzelli erfolgte, schreibt Sandn: "Theure Bolgelli, vielleicht wird jene Beit tommen, welche wir uns fo oft herbeigewünscht haben, bag vier Augen sich schließen würden. Zwei haben sich geschlossen, aber die andern zwei - je nun, wie Gott will". Dennoch weiß Sandn sich auch mit bem Gebanken vertraut zu machen, daß bie Bolzelli einen Andern vorziehe, doch foll fie ihm dies zuvor anzeigen, "damit ich ihn dem Ramen nach kenne, der so glücklich sein wird, bich zu besitzen." Und während er, ohne zu wissen warum, tagelang von Melancholie befallen war, betheuert er, daß er vielleicht niemals mehr in so auter Laune sein werde, als er es bei ihr, seiner lieben Polzelli gewesen war. "Du lebst und webst immer in meinem Herzen; nie, nie werde ich beiner vergeffen". 8 - Als man Sandn nach London berichtet, bag bie Polzelli in Wien das ihr von Sandn geschenkte Clavier verkauft habe, will er es nicht glauben und fagt nur : "Siehe, wie fehr man mich beinethalben seccirt" (vedi come mi seccano per via di te). Noch weniger will er es zugeben, daß sie sogar übel über ihn geredet habe. Statt eines Vorwurfes schreibt er ihr: "Gott mög bich segnen, ich verzeihe bir alles, ba ich weiß bag bie Liebe aus bir fprach. Sorge für beinen guten Ruf, ich bitte bich, und bente manchmal an beinen Sandn, ber bich schätzt und gartlich liebt und ber bir ewig treu sein wird." Auch nach Bologna, wohin sich die Bolzelli mit ihren zwei Sohnen begeben hatte, folgt ihr Handn's Liebe — und sein Gelb. Er beabsichtigte sogar nach seiner erften Londoner Reise selbst nach Italien zu reis fen um sie zu sehen. Bis dahin aber versichert er fie abermals: "Ich schätze bich und liebe bich wie am erften Tage und bin immer betrübt, wenn ich nicht im Stande bin, mehr für dich zu

<sup>8</sup> O cara Polzelli, tu mi stai sempre nel core, mai, mai mi scorderò di te.

Compositionen erschienen in Paris und London. Auch als Lehrer und Componist für sein Instrument war er sehr geschäht. Er heirathete eine höchst talentvolle Schülerin, Meyer aus Metz, die ihm ein junger Mann nach London entsührte, wo sie am 2. Juni 1788 in *Hanover Square Rooms* ihr erstes Concert gab, außerordentlich gesiel und fortan in London verblieb. Sie spielte häusig Duos mit dem Pianisten Dusset und trat erst 1802 von der Öffentlichkeit zurück. Ihr Mann stürzte sich aus Gram über ihre Untreue und Undankbarkeit im Jahre 1790 in die Seine.

Janag Joj. Pleyel, ber überaus fruchtbare Componift, spätere Musikalienverleger und Gründer einer weltberühmten Bianofortefabrit in Baris, geb. 1. Juni 1757 im Dorfe Ruppersthal in Unter Dfterreich, zeigte frühzeitig so viel Talent zur Musit, bak man ihn nach Wien schickte, wo er bei Ban Sal (Wanhall) Clavierunterricht nahm. Sein Gönner, Graf Ladislaus Erboby, gab ihn bann in ben 70er Sahren zu Sandn in Benfion, um bei ihm Composition zu studieren. Er blieb bei ihm mehrere Jahre und gewann beffen volle Zuneigung. Es mag für Pleyel die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen sein und beide Theile werben sich berselben mit Genugthuung erinnert haben, als fie in London den Borabend des Weihnachtsfestes 1791 (Pleyel war den Tag zuvor in der Weltstadt angekommen) am traulichen Raminfeuer bei Sandn zubrachten — ben Berhältniffen zum Trot, die fie als feindliche Barteien gegen einander geftellt hatten, benn Plevel war eingeladen worden, Salomon und Sandn gegenüber die Concerte der Fachmusiker (professional concerts) zu birigiren. Des Schülers Benehmen machte bamals auf Sandn ben wohlthuendsten Eindruck, denn mit sichtlicher Befriedigung schrieb er an seine verehrte Freundin, Frau von Genzinger, nach Wien: "Plenel zeigte fich ben seiner Ankunft gegen mich so bescheiben, daß Er neuerdings meine liebe gewann, wir find fehr oft zu-

<sup>4</sup> Benzel Krumpholt, ber jüngere Bruber, 1796 im Orchester ber Wiener Hosper als Geiger angestellt, war einer ber ersten, ber Beethoven's Größe
erkannte. Durch seine Beranlassung wurde Karl Czernp Beethoven's Schüler. Als Krumpholt am 2. Mai 1817 plötzlich starb, schrieb Beethoven Tags barauf
Schüller's "Gesang ber Mönche" (ans Tell) für 3 Männerstimmen "Zur Erinnerung an den schnellen und unverhofften Tod unseres Krumphols".

sammen und das macht Ihm Ehre, und Er weiß seinen Bater zu schätzen, wir werden unsern Ruhm gleich theilen und jeder vergnügt nach Sause gehen". Blevel widmete Saydn sein zweites bei Rudolf Gräffer erschienenes Werf, 5 6 Streichquartette, über Die Mozart seinem Bater schreibt (24. Apr. 1784): "Dann find bermalen Quartette heraus von einem gewissen Pleyel; dieser ift ein Scolar von Jos. Handn. Wenn Sie selbige noch nicht tennen, so suchen Sie fie zu bekommen, es ift ber Mühe werth. Sie find fehr aut geschrieben und fehr angenehm; Sie werben auch gleich seinen Meister heraus fennen. Gut - und glücklich für die Mufit, wenn Plegel seiner Zeit im Stande ift uns Sandn zu remplaciren". Damit nun hatte es allerdings feine auten Wege. Wohl suchte Pleyel seines Lehrers Manier und Stil sich eigen zu machen aber ber Beift fehlte und in feiner späteren handwertsmäkigen, schablonenhaften Bielschreiberei untergrub er selbst seinen Ruf. Daß er sich eigentlich als Gesangcomponist in die musikalische Welt einführte, sahen wir früher. Außer Diesem Erstlingswerk, werden von ihm von Bocalwerken noch genannt: eine Oper Ifigenia in Aulide, aufgeführt 1785 in Reapel (als Frucht seines Aufenthaltes in Stalien), eine Hymne à la nuit (Offenbach 1797) und 12 deutsche Lieder Op. 47, Hamburg. als Mufikalienverleger in Baris etablirt, gab 1801 in Baris bie bamals erfte vollständige Sammlung der Quartette Handn's in Auflagftimmen, mit Handn's Borträt und dem Conful Bonaparte gewidmet, heraus. Bald barauf folgten in Partitur 30 dieser Quartette und 5 Symphonien. Als die Bariser Tonkunstler im 3. 1800 beabfichtigten, Sandn's "Schöpfung" im großen Operntheater in frangosischer Sprache aufzuführen, hofften sie Sandn zur Übernahme der Direction zu beftimmen. Pleyel übernahm es zwar, auf Haydn persönlich einzuwirken und mit ihm Rücksprache zu nehmen, allein er kam nur bis Dresden, von wo aus es ihm als französischen Bürger nicht gelang, einen Baß nach Ofterreich zu erwirken, obwohl sich Sandn selbst und die Herren Artaria für ihn verwendet hatten. So übernahm benn Steibelt, der fich die Bartitur nach seinem Sinn zurecht gelegt hatte, die Leitung jener benkwürdigen Aufführung am 3. Nivôse

<sup>5</sup> Sei quartetti composti e dedicati al celeberrimo e stimatissimo fu suo Maestro il Signor Gius. Haydn in segno di perpetuo gratitudine.

Bürde zu befreien, da es besser ist, in der andern Welt zu sein als unnütz in dieser. Der Arme hat genug gelitten". <sup>12</sup> Nach dessen Tode wurde Haydn als gerichtlicher Vormund der beiden Söhne, Pietro und Anton, bestellt. <sup>13</sup>

Der jüngere Sohn Alons Anton Ricolaus wurde 1783, 22. April zu Efterhaz geboren; ber fürftl. Maler Grundmann und beffen Frau waren bie Bathen. Zeitgenoffen 14 schilberten ihn als einen begabten Mann, ber in ber Kapelle burch seinen echt ital. Typus, burch sein reiches schwarzes Haar und seine buntle Gefichtsfarbe auffiel. Er genog nicht nur ben Unterricht Sandn's, sondern auch bessen reichliche vefuniäre Unterstützung. Bei Eröffnung bes neuen Theaters an der Wien (1801) ift er unter den Biolinisten des Orchesters genannt; in gleicher Eigenschaft trat er im Nov. 1803 in die fürstl. Kavelle in Gisenstadt, übernahm ben Gesangunterricht ber Rapellknaben und die Stelle eines Correpetitors bei ben Hoffangerinnen und ruckte 1807 in Abwesenheit hummel's, mit bem er wiederholt Berdrieglichkeiten hatte, zum substituirten Concertmeister und Director und 1812 zum wirklichen Mufikbirector unter fehr vortheilhaften Bedingungen vor und trat bei momentaner theilweiser Auflösung ber Rapelle am 26. Juli 1813 aus berfelben aus. Im 3. 1814 verheirathete er sich in Wien mit Josepha Dorner, geborne von Bulendorf, Tochter eines fürftl. Efterhazyschen Beamten in Ungarn. Nach seinem Austritt aus ber Rapelle entsagte er ber Musik 15 und wandte sich der Landwirthschaft zu, ließ sich in gewagte Spekulationen ein und murbe ber Reihe nach Güterbirector, Wirthschaftsrath, Generalsecretar bei Kürft Graffalcovics, Graf Carl Andrassy und Graf Jos. Csaky und endlich

<sup>12</sup> Wo und in welchem Lebensjahre Bolzelli gestorben, mar trot aller Rachfrage in Wien, Gifenfiabt, Forchtenau zo. nicht ju ergründen.

<sup>13</sup> Eine Tochter, Antonie, war im Juli 1782, 2 Jahre alt, in Efterhag geftorben.

<sup>14</sup> Joh. B. Nawratil, Mufitlehrer, vorbem in ber fürftl. Kapelle, geft. 1872 in Wien, und Michael Prinfter, ausgezeichneter Balbhornift ber fürftl. Efterhazy'ichen Kapelle (Obeim ber gefeierten Tänzerin Fanny Elfler) geft. 1869 in Eisenstadt.

<sup>15</sup> Seine theoretischen Werke, barunter Daube, Mattheson, Marpurg 2c. mit ber zierlichen Bignette "De la collection de Musique de Monsieur Antoine Polzelli" schenkte er bamals ber Bibliothek ber kurz zuvor gegründeten Gesellschaft ber Musikfreunde in Wien.

Secretar ber Kürstin Graffalcovics. Im Jahre 1826 murde er in ben römischen Abelstand erhoben. Nach so vielen Wandlungen finden wir ihn in späteren Jahren in Best ein trauriges Leben führen. In große Prozesse verwickelt, betrogen von unredlichen Menschen. hatte er den Berluft seines Bermögens zu beklagen und war gezwungen, in seinen alten Tagen zu Musiklektionen seine Auflucht nehmen zu muffen. Lebenssatt, verbittert mit sich und ber Menschheit ftarb er am 18. Febr. 1855 in Beft im Alter von 72 Sahren 16. Er wird als ein Mann von liebenswürdigem, edlen Charafter geschildert; als Musiker zeigte er die gute Schule Handn's. Rompositionen von ihm, meistens Rammermufik, erschienen bei Breitfopf und Härtel. Traeg und Artaria. 6 Lieder sind ber Kürstin Marie Esterhazy gewidmet. Das Gisenstädter Archiv bewahrt auch in Micvt. Meffen, Offertorien, eine fomische Overette "ber Junker in ber Mühle" in 1 Akt von Heinrich Schmidt, aufgeführt 1805 in Gifenstadt zur Namensfeier ber genannten Kurftin. Eine seiner letten beabsichtiaten Arbeiten war die Compofition von Goethe's "Claudine", über beren Ausführung er sich des Dichters Ansicht erbat 17. Die Antwort erfolgte aber zu spät - Polzelli hatte bereits mit der Musik abgeschlossen.

Es war nothwendig, das Leben dieses vielgeprüften Mannes eingehender zu schildern, da ihn die Fama noch heute für einen natürlichen Sohn Haydn's ausgiebt. Daß ihn Haydn schätzte und liebte und auch für sein geistiges Wohl besorgt

Mich zu freundlichem Andenken empfehlenb

Berfa 11. ber Ilm ergebenft

an ber Im ben 24 May 1814 Goethe (nur bie Unterschrift ift von Goethe's eigener Hanb)

<sup>16</sup> Er hinterließ zwei, in ärmlichen Berhaltniffen in Beft lebenbe Tochter, Antonie und Emilie (vereb. v. WBlifol).

<sup>17</sup> Der Brief Goethe's lautet, "Auf bie an mich, mein werthester Herr Musik Director gerichtete Frage, verseble nicht zu erwiedern, daß indem ich den Dialog von Claudine rhythmisch behandelte, allerdings meine Absicht gewesen, dem Componissen Gelegenheit zu geben nach italiänischer Weise recitativisch zu versahren. Bielleicht möchte jedoch, wenn dieses Ihre Absicht ist, der Dialog hie und da zu verkürzen und nur das beizubehalten sehn was zum Berständniss der Handlung nöthig ist und zugleich der Musik Bortheile bietet; welches ein einsichtiger Componist am besten beurtheilen kann. Ich wünsche Glidt zu Ihrem Unternehmen und hoffe mich in der Folge selbst daran zu vergnügen.

war, <sup>18</sup> ist gewiß und er verdiente es auch; bennoch beutet nichts auf eine bevorzugte Anhänglichkeit. Es muß im Gegentheil auffallen, daß Haydn ihn in seinem ersten Testamente nur gering bedachte, <sup>19</sup> im zweiten aber ganz überging, während er noch ein Jahr vor seinem Tode in Erwiederung einer Namenstags-Gratuslation der fürstl. Kapelle, die ihm Polzelli im Namen derselben zusandte und ihn mit "Mein geliebter Wohlthäter und Lehrer" anredet, in der liebevolsten Weise antwortet. <sup>20</sup>

Polzelli zeigte nichtsbestoweniger nach Haydn's Tode ein bankbares Gemüth, indem er einen Trauergesang componirte, 21 der von den fürstl. Kammer-Rapellsängern bei der Seelenmesse für den Verstorbenen in der Kirche zu Eisenstadt aufgeführt wurde.

Polzelli's älterer Bruber, Pietro, war entschieden Haydn's Liebling, für den er wahrhaft väterlich sorgte. Dies bezeugen zahlreiche Außerungen in seinen Briefen an dessen Mutter. "Ich hoffe, daß mein Pietro sich besser befindet (schreibt Haydn von London aus); ich lasse ihm sagen, daß er besser auf seine Gessundheit achte und daß er seiner Mutter folgen soll". Und nach Piacenza: "Du schreibst mir von deinem lieben Pietro, daß du ihn mir schicken willst. Sende ihn nur, ich werde ihn mit ganzem Herzen umarmen, er wird mir immer so werth sein und geshalten wie mein eigener Sohn. Ich werde ihn mit mir nach Wien bringen". Pietro sollte dann bei der Schwester der Polse

<sup>18</sup> Biele Anzeichen sprechen bafür. Nur ein Beispiel sei hier angeführt: In einem Briese an ihn (1802) lesen wir . . . "Lessel schrieb mir gestern, baß bu bich wohl befindest und östers zu Ihm gehst, dies freut mich herzlich. Bermelde ihm mein Campliment" — womit Handn seine Befriedigung ausbrückt, ihn in guter Gesellschaft zu wissen, benn Lessel, einer der interessantesten Schiller Handn's, dem wir einst noch begegnen werden, war ein sehr gebildeter, soliber junger Mann.

<sup>19 § 54: &</sup>quot;Meinem Schüller, bem Anton Polzelli — 100 st" (biese Summe ist bann burchstrichen). Vorher, § 51 und 52 heißt es: "Nach ihrem Tobt (ber Mutter Polzelli's) soll ihr Sohn Anton Polzelli noch auf Ein Jahr biese 150 st erhalten, weil er jederzeit ein guter Sohn gegen seine Mutter und mein bankbarer Schiller war."

<sup>20</sup> Hahdn's Brief beginnt: "Mein lieber Sohn! Deine wahrhaft kindlichen Außerungen so wie jene sämmtlicher Glieber ber hochsürstlich Esterhazy'schen Kapelle zu meinem Namensseste haben mir die heißesten Thränen ausgepreßt."

<sup>21</sup> Naenie, ben Manen bes verewigten Joseph Sanbn als Pfanb beiliger und bankbarer Erinnerung geweiht von feinem Böglinge Anton Bolzelli.

zelli wohnen aber jeden Tag zu Handn kommen um Lectionen zu "Ich werde beinen Sohn gut kleiden und alles für ihn thun; ich will nicht daß du Auslagen habeft, er foll alles Nöthige haben". Und auf ber Rückreise "wird mein Bietruccio immer mit mir fein. Aber ich hoffe bag er bisher immer ein folgsamer Sohn gegen seine theure Mutter gewesen, wo nicht, mag ich ihn nicht und du wirft mir die Wahrheit schreiben; ich möchte nicht einen Undankbaren haben, da ich fähig sein würde, ihn augenblicklich zu verlaffen". Und daß ihn Handn strena gehalten wiffen will, zeigt folgendes Boftfcriptum eines Briefes : "Deinem Sohn ein Ruß, wenn bu zufrieden mit ihm bist, wenn nicht — fünf und zwanzig auf den H - ". 22 Nach ber erften Rückreise von London nahm ihn Handn zu sich, um mehr Reit zu gewinnen, ihn in Allem zu unterrichten: "Dein Sohn ift sehr wohl von meinem Weibe empfangen worden", fügt Sandn mit Befriedigung einem Briefe beffelben an feine Mutter bei. Sommer 1793 befand er fich mit Bietro in Gifenstadt und beabsichtigte mit ihm eine Reise zu machen. Dem noch sehr jungen Bflegebefohlenen hatte er damals schon seine erste Clavierlection bei der Tochter der Gräfin Weißenwolf verschafft. fündigt bies ber Mutter in einem rührenden Briefe frohlocend an, da er hoffte ihr badurch beistehen zu können, wobei auch Handn bestätigt, daß ihn Bietro felbst gebeten, alles Gelb bas er verdient, seiner Mutter schicken zu burfen. Der bankbare Sohn wurde bald darauf im Orchefter des Schikaneder-Theaters als zweiter Beiger anfgenommen und zog in's Starhemberg'iche Freihaus, wo sich in einem der Sofe dieses kleine Theater behier hatte er u. A. zu Schülern im Clavier ben früher erwähnten, damals etwa 11jährigen Michael Brinfter, ber fich noch in hohem Alter seiner sehr wohl erinnerte, und ben späteren Musiklehrer Matthäus Babnigg (gestorben 1868 in Best).

Pietro's Leben war von kurzer Dauer; zart von Natur erslag er dem geringsten Windstoß. Die in der Nähe wohnende Mutter nahm den kranken Sohn zu sich in seine Wohnung, wo er am 14. Dec. 1796 am Lungenbrand im Alter von nur 19 Jahren verschied. Compositionen von ihm, die sich im Eisens

<sup>22</sup> Un baccio al tuo figlio, se tu sei contenta di Lei, se no, venti cinque sul c —

Bobl, Sandn II.

städter Musik-Archiv befinden, darunter eine Sonate in seiner Handschrift, beuten auf ein hübsches Talent.

So einfach das ruhig dahinfließende kurze Dasein dieses Böglings von Haydn erscheinen mag, zeigt sich uns doch gerade hier Haydn's warm fühlendes Herz im schönsten Licht; es war ihm Bedürfniß, für ein anhängliches Wesen zu sorgen und sich über die Leere in seinem Hause hinweg zu täuschen. 23 Wohl klügelte man auch hier dieselbe nähere Beziehung aus wie bei dem jüngeren Bruder und hätte in Wahrheit mehr Grund dazu. Diese Annahme widerlegt sich jedoch einsach dadurch, daß Piestro — zwei Jahre vor dem Eintressen des Chepaares Polzelli in Esterház zu Bologna geboren wurde. —

Am 26. Juli als am Annatag wurde zu Efterház das Namensfest der Fürstin geseiert. An einer musikalischen Betheilisgung wird es dabei wohl nicht gesehlt haben, obwohl das Wiesner Diarium nur zu erzählen weiß, daß zu einem Freiball 600 Billets ausgetheilt wurden. Die Anwesenden konnten nicht genug die bei diesem Anlasse entfaltete Pracht rühmen, besonders die verschiedenen Masken und den pompösen Einzug der Benus und des Amors.

Vier Monate später erlebte das herrliche Schloß eine traurige Katastrophe: Donnerstag den 18. November, 4 Uhr Morgens, da noch alles im Schlummer lag, brach am Ende des großen Redoutensaales, oberhalb des Orchesters, Feuer aus. Der
ganze prächtige Saal wurde binnen einer halben Stunde ein Raub
der Flammen. In Kurzem stand dann auch der Waschinenthurm
sammt dem großen Theater in Feuer. Alles wurde daselbst zerstört: die Bühne, der Zuschauerraum, die Garderobe, Instrumente und Musikalien. In der ersten Verwirrung standen die Hausleute rathlos da dis der Fürst selbst den Besehl gab, die
zwei anstoßenden Flügel des Schlosses abzubrechen, wodurch dem
Weitergreisen des Feuers dei gleichzeitig eingetretenem Regen Einhalt gethan wurde. Handn erlitt dabei einen empfindlichen
Verlust, indem ein großer Theil seiner Compositionen mitverbrannte, was ihn vorzugsweise im J. 1792 abhielt, ein Verzeich-

<sup>23</sup> Wer follte fich babei nicht an Beethoven's rührenbe Sorgfalt für feinen Reffen erinnern!

<sup>1</sup> Rach bem Wiener Diarium 1779, No. 94.

niß seiner Werke anzufertigen, wozu er damals von einem Freunde Gerber's in bessen Ramen aufgefordert worden war. 2 —

Der Namenstag des Fürsten, 6. December, wurde in diesem Jahre durch die Aufführung eines neuen Werkes von Haydn geseiert, dessen Charakter es sehr wohl erlaubte daß es, da das Theater ohnedies abgebrannt war, im Schlosse selbst, wahrscheinslich im Festsale aufgeführt wurde. Es war Metastasio's L'Isola disabitata (die undewohnte Insel), dramatische Handlung mit unveränderter Scenerie, wie etwa Händel's "Acis und Galatea". Es wird auch nur einer einzigen Decoration, natürlich von Ersindung des Pietro Travaglia, erwähnt. Dies war das einzige Mal, daß Haydn zu einer größeren Dichtung Metastasio's griff, bei dessen Composition er sich wohl oft genug der mit dem Dichter unter einem Dache verlebten Zeit erinnert haben mag.

Das bei Sieß in Öbenburg gedruckte Textbuch 2 nennt fols gende Bersonen:

Costanza, moglie di Gernando . . Sigra Barbara Ripamonti. Silvia, sua minor sorella . . . . . Sigra Luigia Polzelli. Gernando, consorte di Costanza . . Sig. Andrea Totti. Enrico, compagno di Gernando . . Sig. Benedetto Bianchi.

Die einsache handlung ist mit wenigen Worten erzählt: Gernando hat sich mit seiner Frau Costanza und beren jüngeren Schwester Silvia eingeschifft, um sich mit seinem Bater in Westindien zu vereinigen. Ein Sturm verschlägt das Schiff an eine wisse Insel. Es erscheinen Piraten und sühren Gernando fort. Die beiden Schwestern fristen fortan ihr Leben kümmerlich. Nach drei Jahren hat sich Gernando frei gemacht und unternimmt es, obwohl hoffnungs-

<sup>2</sup> Mufikalische Korrespondenz ber teutschen filh. Gesellschaft für bas Jahr 1792, Rr. 17.

<sup>1</sup> Hapdn's Bezeichnung "Operette" (Brief an Artaria, 27. Mai 1781) ift natürlich nicht ernsthaft zu nehmen. Metastasio's Dichtung, 1752 für den spanischen Hof geschrieben, wurde daselbst mit der Musik von Bonno und unter der Leitung des berühmten Castraten Broschi (Farinelli) ausgeführt. Zunächst dann dei Gelegenheit eines kaiserl. Besuches (1754) in Schloshof, einem nabe der ungartichen Grenze gelegenen Lustschlosse des Prinzen Eugen von Savoyen. (Bergl. Bd. I. S. 115). Das Libretto der gleichnamigen Oper von J. Scarlatti, zuerst aufgesührt 1757 in Wien, ist nicht von Metastasio, wie Clement und Larousse (Dict. lyrique) angeben, sondern von Goldoni.

<sup>2</sup> L'Isola disabitata, azione teatrale in due parti per musica del celebre Signor Abbate Pietro Metastasio, poeta cesareo, da rappresentarsi in occasione del gloriosissimo nome di S. A. il Principe Nicolò Esterhazi di Galantha L'anno 1779.

los, bie Berlaffenen aufzusuchen. Dit ber Biebervereinigung ber Liebenben ichließt bie Sanblung.

Handn hat Metaftafio's ohne Unterbrechung fortlaufendes Libretto in zwei Theile getrennt. Der Schluf (Coro) ist burch einen neuen Text erfett, ber als Quartett behandelt ift. Welchen besonderen Werth Sandn auf Dieses Werf legte, bezeugt eine Stelle aus einem seiner Briefe an Artaria (27. Mai 1781), wo er, seiner Bariser Correspondenz erwähnend, sich über dieses und ein zweites Werk äußert: "baß bergleichen Arbeit in Baris noch nicht ift gehört worben und vielleicht eben so wenig in Wien". Auch schickte er Abschriften an die philharmonische Akademie in Mobena (von der er furz vorher zum Mitgliede ernannt worden war und als solches auch schon auf bem Titel des Libretto erwähnt ift) und vermuthlich auch an ben spanischen Hof, von bem er balb barauf ein werthvolles Zeichen ber Anerkennung empfing. L'Isola disabitata wurde 1785, 19. März (am Namenstag Handn's) von dem Bioloncell-Birtuofen Willmann im f. f. National Softheater in Wien als Afademie aufgeführt. Eine deutsche Übersetzung der Dichtung, betitelt: "Die wufte Insel" von G. A. Meigner erschien schon 1778 in Leipzig bei Duk. —

Während dem Neubau des abgebrannten Theaters wurden die Opernvorstellungen in Esterház nicht unterbrochen, wie dies einige gedruckte Textbücher bezeugen. Wenn diese auch jest noch auf dem Tittelblatt die alte Bemerkung: »da rappresentarsi nel teatro d'Esterhaz« beibehalten, so kann damit nur ein Interims-Theater gemeint sein, das entweder im Schlosse oder im Freien aufgeschlagen war.

Weitere Compositionen aus biesem Jahre:

5 Symphonien (a. 35. 36. 37. 38. 39), in Abschrift er- schienen.

Motette de Tempore (m. 19) in Abschrift vorhanden.

Zu den Schülern Handn's zählten in den 70er Jahren Riemecz, Diftler, Krumpholt, Pleyel, Kraft und Rosetti.

P. Niemecz, Primitio aus bem Orden ber barmherzigen Brüder, war Bibliothekar in Esterhaz, spielte Gambe, Bioline,

Clavier, Harfe und Baryton und schrieb für diese Instrumente Sonaten, Duos und Concerte, die ihres reinen Satzes wegen von allen Kunstkennern Beisall erhielten. 1798 versertigte er auch eine Kunstvrgel für England.

Iohann Georg Diftler, aus Wien gebürtig, war seit 1780 Violinist und Concertmeister in der herzogl Hostapelle zu Stuttsgart. Eine Gemüthökrankheit zwang ihn um 1790 zu seinen Eltern nach Wien zurückzukehren, wo er 1798 gestorben sein soll. <sup>2</sup> Er war als Violinspieler und Componist sehr geschätzt und als letzterer ein würdiger Schüler Haydn's, der ihn sehr liebte. Seine Violinquartette erlebten innerhalb 6 Jahren 6 Auflagen. Ein Violinconcert von ihm spielte 1794 der damals 13jährige Clement im Kärnthnerthor-Theater. Ein Flötenconcert in seiner Handschrift besitzt das Archiv der Gesellschaft der Musikspeunde in Wien. <sup>3</sup>

Johann Baptist Krumpholt, Harfenvirtuose aus Böhmen, wurde vom Fürsten am 1. August 1773 auf ein Jahr engagirt, blieb aber bis März 1776. Sein Name erscheint zuerst 1772 im Wiener Diarium; er hatte in einer Akademie im Burgtheater gespielt und empfahl sich nun zum Unterricht auf der Pedalharse. In Esterház war er ein sehr eifriger Schüler Haydn's. Nach seinem Austritt ließ er sich zuerst in Leipzig, 1776, 17. Juni, auf der "organisirten Hars" hören. In Paris verbesserte er sein Instrument und erhielt von der Akademie (21. Nov. 1787) ein sehr anerkennendes Schreiben. Seine zahlreichen und sehr geschätzten

<sup>1</sup> Bergl. Dlabacz, Bift. Runftlerler. f. Bohmen, Bb. Il. G. 390.

<sup>2</sup> Bahricheinlich in ber nabe Bien's, ba fein Name im Biener Tobtenprotofoll nicht erscheint.

<sup>3</sup> Mit obigem Diftler ift nicht ju verwechseln Jos. Zistler, "ein wahrhaft seelenvoller Biolinspieler, bessen schmelzreichen Ton und eindringenden Bortrag Hahn über alle Maßen liebte". (Gaßner, Universal-Lex., wo er unrichtig als Franz Zister angegeben ist.) Zistler, in Diensten des Grasen Erdödy, spielte 1772 in einer Atademie im Theater nächst der Burg (Realz. S. 313); serner in den Atademien der Tonklinstler Societät 3 mal (1778—86) als Concertmeister des Fürsten Batthyany zu Preßburg, dann als Musikvierktor dei Fürst Grassalkovics genannt. Anch in einem Concert der beiden Sängerinnen Elizabeth und Franziska Distler (1788) wirke er mit. Schönseld's Jahrb. d. Tonk. (1796, S. 13 u. 16) nennt Demuth und Eppinger als vorzügliche Schüler bes vortresslichen verstorbenen Zister. Nach dem Wiener Todtenprotokoll starb Zistler am 18. März 1794, 50 Jahre alt.

Compositionen erschienen in Paris und London. Auch als Lehrer und Componist für sein Instrument war er sehr geschätt. Er heirathete eine höchst talentvolle Schülerin, Me per aus Metz, die ihm ein junger Mann nach London entführte, wo sie am 2. Juni 1788 in *Hanover Square Rooms* ihr erstes Concert gab, außerordentlich gesiel und fortan in London verblieb. Sie spielte häusig Duos mit dem Pianisten Dusset und trat erst 1802 von der Öffentlichseit zurück. Ihr Mann stürzte sich aus Gram über ihre Untreue und Undankbarkeit im Jahre 1790 in die Seine.

Janag Joj. Pleyel, ber überaus fruchtbare Componist, spätere Musikalienverleger und Gründer einer weltberühmten Bianofortefabrif in Paris, geb. 1. Juni 1757 im Dorfe Ruppersthal in Unter Dfterreich, zeigte frühzeitig so viel Talent zur Musit, daß man ihn nach Wien schickte, wo er bei Ban Sal (Wanhall) Clavierunterricht nahm. Sein Gönner, Graf Ladislaus Erboby, gab ihn bann in ben 70er Jahren zu Sandn in Benfion, um bei ihm Composition zu studieren. Er blieb bei ihm mehrere Jahre und gewann beffen volle Zuneigung. Es mag für Blegel die glücklichste Reit seines Lebens gewesen sein und beibe Theile werden fich berfelben mit Genugthuung erinnert haben, als sie in London den Borabend des Weihnachtsfestes 1791 (Pleyel war ben Tag zuvor in der Weltstadt angekommen) am traulichen Raminfeuer bei Handn zubrachten — ben Berhältniffen zum Trot, die fie als feindliche Barteien gegen einander geftellt hatten, benn Plegel war eingelaben worden, Salomon und Saydn gegenüber die Concerte der Fachmusiker (professional concerts) zu birigiren. Des Schülers Benehmen machte bamals auf Sandn ben wohlthuendsten Gindruck, denn mit fichtlicher Befriedigung schrieb er an seine verehrte Freundin, Frau von Genzinger, nach Wien: "Blenel zeigte fich ben feiner Ankunft gegen mich fo bescheiden. daß Er neuerdings meine liebe gewann, wir find fehr oft zu-

<sup>4</sup> Bengel Krumpholt, ber jüngere Bruber, 1796 im Orchester ber Wiener Hofoper als Geiger angestellt, war einer ber ersten, ber Beethoven's Größe erkannte. Durch seine Beranlassung wurde Karl Czernp Beethoven's Schiller. Als Krumpholt am 2. Mai 1817 plötzlich starb, schrieb Beethoven Tags barauf Schiller's "Gesang ber Mönche" (ans Tell) für 3 Männerstimmen "Zur Erinnerung an ben schnellen und unverhofften Tob unseres Krumpholz".

sammen und das macht Ihm Ehre, und Er weiß seinen Bater zu schätzen, wir werden unfern Ruhm gleich theilen und jeder vergnügt nach Saufe geben". Pleyel widmete Saydn fein zweites bei Rudolf Gräffer erschienenes Wert, 5 6 Streichquartette, über bie Mozart seinem Bater schreibt (24. Apr. 1784): "Dann find bermalen Quartette heraus von einem gewissen Blevel; dieser ift ein Scolar von Jof. Sandn. Wenn Sie felbige noch nicht tennen, so suchen Sie sie zu bekommen, es ift ber Mühe werth. Sie find fehr aut geschrieben und fehr angenehm; Sie werben auch gleich seinen Meister heraus kennen. Gut - und glücklich für die Musit, wenn Blevel seiner Zeit im Stande ift uns Sandn zu remplaciren". Damit nun hatte es allerdings feine guten Wege. Wohl suchte Plepel seines Lehrers Manier und Stil sich eigen zu machen aber ber Geift fehlte und in seiner späteren handwerksmäßigen, schablonenhaften Vielschreiberei untergrub er selbst sei= nen Ruf. Dag er sich eigentlich als Gesangcomponist in Die musitalische Welt einführte, saben wir früher. Außer Diesem Erstlingswerk, werden von ihm von Bocalwerken noch genannt: eine Oper Ifigenia in Aulide, aufgeführt 1785 in Reavel (als Frucht seines Aufenthaltes in Italien), eine Hymne à la nuit (Offenbach 1797) und 12 deutsche Lieder Op. 47, Hamburg. als Musikalienverleger in Baris etablirt, gab 1801 in Baris die bamals erfte vollständige Sammlung der Quartette Handn's in Auflagftimmen, mit Handn's Borträt und dem Conful Bonaparte gewidmet, heraus. Balb barauf folgten in Partitur 30 biefer Quartette und 5 Symphonien. Als die Bariser Tonkunftler im 3. 1800 beabsichtigten, Sandn's "Schöpfung" im großen Operntheater in frangofischer Sprache aufzuführen, hofften sie Sandn zur Übernahme ber Direction zu bestimmen. Blegel übernahm es zwar, auf Handn persönlich einzuwirken und mit ihm Rücksprache zu nehmen, allein er kam nur bis Dresden, von wo aus es ihm als frangösischen Bürger nicht gelang, einen Baß nach Ofterreich zu erwirken, obwohl sich Sandn selbst und die Herren Artaria für ihn verwendet hatten. So übernahm benn Steibelt, der sich die Partitur nach seinem Sinn zurecht gelegt hatte, die Leitung jener benkwürdigen Aufführung am 3. Nivôse

<sup>5</sup> Sei quartetti composti e dedicati al celeberrimo e stimatissimo fu suo Maestro il Signor Gius. Haydn in segno di perpetuo gratitudine.

(24. Dec.), benkwürdig sowohl durch den großen Eindruck; den das Werk hervordrachte, als auch durch das an jenem Abend stattgefundene Ereigniß.<sup>6</sup> Pleyel gründete 1807 in Paris jene berühmte Pianosorte-Fabrik, die noch heute unter der Firma Pleyel & Co. fortbesteht.

Der rühmlichst bekannte Bioloncellist Anton Kraft (Krafft) wurde am 1. Januar 1778 auf 3 Jahre engagirt, blieb aber bis zur Auflösung ber Rapelle 1790. Er war bei seinem Gintritt 25 Jahre alt 7 und bereits verheirathet. Sein erfter Sohn, Nicolaus, auf ben fich bas Talent bes Baters vererbte, murbe zu Efterhaz am 14. Dec. 1778 geboren. Handn schätte Rraft wegen seines ausdrucksvollen Spiels und seiner reinen Intonation; bas 1781 componirte Violoncellconcert foll Handn für ihn geschrieben haben. Da Rraft zur Composition Talent zeigte, erbot sich Sandn, ihn zu unterrichten; als aber ber Schüler voll Gifer babei fein Instrument vernachlässigte, brach Handn ben Unterricht ab mit ber Bedeutung, daß er nun genug für feinen Zwed miffe. Rraft erlernte gleich anfangs bei seiner Aufnahme auch bas Baryton, um den Fürsten begleiten zu können und componirte selbst mehrere Trios für 2 Barnton und Cello.8 Er lebte seit 1791 in Wien, trat ber Tonfünftler-Societät als Mitglied bei und ftarb am 28. Aug. 1820.

Antonio Rosetti, ein tüchtiger Geiger und Componist, der öfters mit Andern gleichen Namens verwechselt und hier zum erstenmale als Mitglied der fürstl. Kapelle erscheint, trat in diesselbe im April 1776 und blied dis 1781. Das sein eigentlicher Name Rößler (Roesler) gewesen, wird vielsach bestritten. Nach der bisherigen Annahme soll er in Leitmerit 1744 oder 1750 geboren sein, was aber pfarramtlich widerlegt wird, indem weder der Name Rosetti noch Roesler in den Taussprotokollen erscheint. Er kam im 7. Lebensjahre nach Prag ins Seminar, wurde zum geistlichen Stande bestimmt und erhielt auch wirklich die Tonsur. Dennoch entsagte er dieser Bestimmung und wandte sich auss

<sup>6</sup> Auf seiner Fahrt jum Opernhause entging ber Consul Bonaparte nur zufällig bem Tobe bei ber Explosion einer Bollenmaschine.

<sup>7</sup> Nach ben Acten ber Tonklinftler-Societät wurde Kraft zu Rolitzan, Bezirk Pilsen in Böhmen, am 30. Dec. 1752 geboren (nicht 1751 ober 1749, wie vielsach angegeben).

<sup>8</sup> über eine biesbezügliche Anetbote fiebe Band I. S. 252.

schließlich ber Musik zu. Er zeigte sich als ein sehr begabter Componist und wenn auch die Behauptung, daß er ein Schüler Handn's gewesen sei, nicht nachweisbar ist, so kann man ihn boch einen Jünger besselben nennen, der sich mit glücklichem Ersfolge bessen Stil anzueignen suchte.

Hahdn zeichnete ihn besonders aus; er schrieb selbst dessen Aufnahms-Decret und bezeichnete seine Auflagstimme bei mehreren Symphonien mit *Mustrissimo Signore Rosetti*. Die zahlreichen Compositionen von ihm, deren Gehalt u. A. H. Riehl ausführslich bespricht, erschienen in Mainz, Franksurt, Mannheim, Paris und Wien und bestanden in Symphonien, in Kammers und Gesangmusst. Außer 6 Violinduetten, 3 Symphonien Op. 5, 6 Quartetten Op. 6 erschien auch sein erstes Oratorium "Der sterbende Jesus", bei Artaria (1786); viel bedeutender ist "Jesus in Gethssemane", das er in Berlin mit großem Beisall aufführte. Fürst Oettingen-Wallerstein engagirte ihn für seine Kapelle als Director; 1789 wurde er Kapellmeister des Herzog von Mecklenburgs Schwerin und starb am 30. Juni 1792 zu Ludwigslust.

<sup>9)</sup> Mufitalische Charafterföpfe, 1853. S. 217 ff.

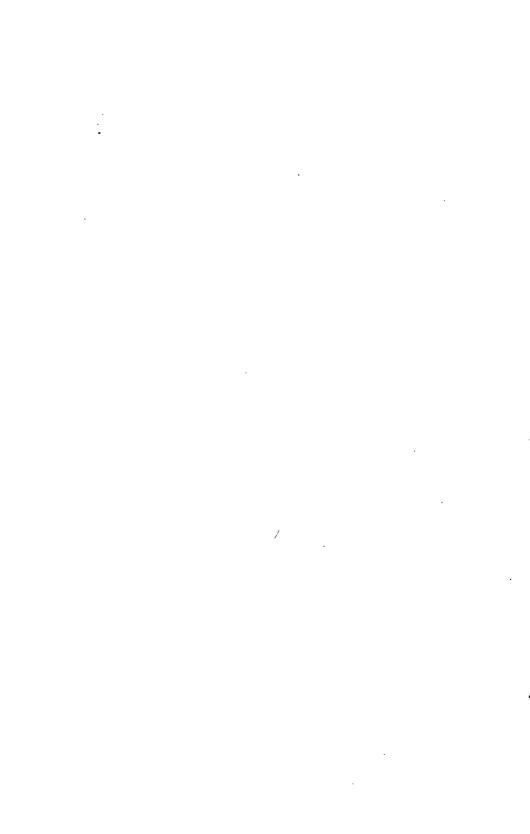

## Chronik.

Wien in den Jahren 1767 bis 1790 incl.

• 

Bieles hat sich geändert, seit wir die alte Kaiserstadt im Sahre 1766 verließen. Wohin wir auch bliden, überall feben wir einen stetigen Fortschritt und Umschwung im musikalischen Leben. Manches haben wir bereits fennen lernen, bas aber erft jest burch feine Berbinbung jum Gangen feine Bebeutung gewinnt. Es ift eine neue Welt, Die fich uns öffnet; ber Luftzug einer frühlingsverheißenben Rufunft weht uns an; bas Abgelebte zerftäubt, neue Reime suchen und finden frischen Boben, entwickeln fich und bieten uns schon jest golbene ungeahnte Früchte. Namentlich find es die achtziger Jahre, in benen sich in Wien fast alles vereinigte, was die Metropole zur bevorzugten Musikstadt stempelte. Noch lebte Glud und genoß die Früchte seines Ruhmes; Mozart, zum zweiten- und brittenmale (in 1768 und 73) Wien besuchend, nahm nun (1781) seinen bleibenden Aufenthalt daselbst und schuf seine Meisterwerte nach jeglicher Richtung; Saybn, so oft er Wien besuchte, gab Zeugniß seiner nimmer ruhenden Schöpferkraft und jedes neue Werk von ihm brang rasch in alle musikalischen Kreise; noch weitere einheimische und frembe Comvoniften - Salieri, Gagmann, Saffe, Baifiello, Sarti, Martin, Benba, Dittersborf - gesellten sich hinzu und bereicherten die Buhne mit weithin gerühmten Berten. Wien hörte ferner in seinen Mauern die zur Zeit berühmteften Sänger und Virtuofen und empfing Besuche namhafter Schriftfteller, benen wir fo manche ichagenswerthe Schilberungen ber damaligen musikalischen Zustände Wiens verbanken. grußen ferner die vordem nur vorübergehend ermähnte Tonfünstler Societät und mit ihr die erste öffentliche Bflege des

Oratoriums; die Bermehrung selbstständiger Akademien und Concerte; die ersten Dilettanten-Orchestervereine Wiens; die erweiterte Pflege bes Quartettspiels in häuslichen Rreisen; Die Zunahme angesehener Familien mit regelmäßigen musikalischen Zusammenfünften. Überdies noch die ersten namhaften Schritte zu bem später sich so rasch entwickelnden Clavierbau; die Errichtung eigener Musikalien-Sandlungen und Druckereien; die Gründung eines National-Singspieles, Regelung der Theaterverhältnisse und Entstehung neuer Theater. Dem Abel insbesondere, beffen forbernde Musikpflege bis auf Raiser Leopold I. zurückreicht, war in diesem Zeitabschnitt eine hervorragende Rolle angewiesen. Nicht nur daß er, durch das Beispiel bes Hofes angeregt, die Tontunft mehr denn je selbst ausübte, zog er nun auch die Künstler in seine Rreise, hielt sich selbstständige Musikavellen und vereinigte fich zur Aufführung großer Werte in feinen Balaften - fürwahr, eine schwindelnde Fülle von gegenseitig sich erganzenden Factoren, die in ihrer Gesammtheit den Fortschritten der Tonkunft mit Stromesgewalt eine leitende Richtung gaben. Es liegt ein eigenthumliches Walten in bem Umftande, daß in diesem Bilbe selbst ber Name Beethoven nicht fehlt, ber befanntlich im Jahre 1787 ber Kaiserstadt einen kurzen Besuch machte und vor Mozart spielte. Nehmen wir diesen Moment als ben verbindenden Ring, mit bem die später mächtig sich aufthurmende Tonwelt gleichsam an folide, bauernde Grundpfeiler sich naturgemäß einklammerte.

Die oben angebeuteten Punkte sollen uns nun in erweitertem Rahmen das damalige Wien, als Fortsetzung der früheren Chronik, vor Augen führen und, im Berein mit dem Bilde von Esterhäz, den belebenden Hintergrund bilden, auf dem allein wir mit dem künstlerischen Aufstreben unserer Hauptsigur vertraut werden können.

Über die ungewöhnliche Musikpslege des kaiserlichen Hauses wurde bereits (Bb. I. S. 80) gesprochen. Manches hat sich seitbem geändert. Die Kinder der Kaiserin Maria Theresia wuchsen heran, kamen hierhin, dorthin; die Kaiserin selbst zog sich seit dem Tode ihres Gemals Franz I. (gest. 18. Aug. 1765) von allen Zerstreuungen zurück und besuchte, wie wir gesehen, nur noch einigemal das Theater nächst der Burg. Wohl fanden

noch musikalische Aufführungen bei Sofe statt, aber nur vor dem Raifer Joseph und wenigen bevorzugten Gaften. Bon ben Sof-Claviermeistern waren Wenzel Birt (zugleich Hoforganist) schon 1763, Mathaus Schlöger 1766, Wagenfeil 1777 geftorben. Ihre Stellen vertraten nun Jos. Steffan und feit 1781 Georg Summer (fpater 1791, Hoforganift) und Leopold Rogeluch; Singmeister war noch ber früher genannte Giovanni Battifta Mancini; 1 ber Raifer aber genoß nun den Unterricht feines lieben Gagmann und nach beffen Tobe (1774) murbe Salieri, bessen Werke seit 1770 auf bem Repertoire ber Oper standen, sein musikalischer Rathgeber. "Foseph's Geschmack war in ber burch Haffe und Biccini repräsentirten Trabition ber italianischen Musik gebilbet und seine Neigung blieb bieser Richtung zugethan. Sein Wunsch eine nationale Musik sich entwickeln zu lassen, ging wesentlich aus einer vernunftmäßigen Überzeugung hervor, und wenn er auch zu überlegenen Geistes war, um bas Bedeutende in Glud's und Mozart's Leiftungen zu überfehen, fo mar boch bies nicht eigentlich bas mas ihm behagte. Offenbar hatte er fich gewöhnt in der Musik eine Unterhaltung zu finden, für welche die selbstständige Macht und Külle, die Glud, Sandn und Mogart ihrer Kunft errangen, überwältigend murbe".2 Bon ber Zeit an, ba der Raiser nach dem Tode seiner großen Mutter die alleinige Regierung angetreten hatte, widmete er nach aufgehobener Tafel, die nicht viel länger als eine Biertelstunde dauerte, regelmäßig eine Stunde ber Mufik. Dreimal in der Woche murben bann einzelne Stude aus Overn vorgenommen, wobei ber Raifer felbst am Clavier begleitete und eine Singstimme übernahm; außer ihm wirkten mit sein jungster Bruder, Erzherzog Maximilian (feit 1780 Coadjutor, 1785 Rurfürst - Erzbischof von Röln). Salieri ober auch Umlauf. Auf biefe Art machte sich ber Raiser mit den zur Aufführung in Vorschlag gebrachten neuen Opern vertraut und gab barüber sein Urtheil ab. übrigen Tage waren bem Streichquartett gewihmet, bei beffen Auswahl, wie wir früher (Bb. I. S. 25) fahen, Hofmufif-Director Franz Rreibich (obaleich ihm der Raifer gegen Dittersdorf einen

<sup>1</sup> Bon thm erschien in Wien 1774: Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato. (3. Aust. Mailand 1777.)

<sup>2</sup> D. Jahn, Mozart, Bb. I. S. 643.

Hanswurft und Banseschnabel nennt) und Kammerdiener Strack entscheidenden Ginflug nahmen. Beibe forgten denn auch redlich dafür daß nur Compositionen nach ihrem Geschmack aufgelegt wurden. Mozart und Handn waren hier so aut wie ausgeschlossen, Salieri "ber Abgott bes Raisers", wohnte regelmäßig ben Aufführungen bei und ihm mare es leicht gefallen, sein Unsehen geltend zu machen, allein "er hatte keinen Grund, die Geschmacksrichtung bes Kaisers zu bekämpfen, die er boch selber vertrat und war flug genug, um auch nur mit bem Schatten seines Monarchen in Collision zu kommen". — Was Sandn betrifft so gründete sich des Kaisers früher (Bb. I. S. 25) erwähntes Urtheil darauf, baß er ihn noch immer nach bessen Jugenbarbeiten abschätzte. Sein späteres Urtheil gegen Dittersborf flang gang anbers. Bon diesem zu einer Barallele zwischen Mozart und Sandn aufgeforbert, vergleicht er Mozart's Composition mit einer Tabatière, bie in Baris und die Sandn'sche mit einer, die in London verfertigt ift, beiläufig: beibe find von Werth, erstere burch ihre geschmackvolle Form und Verzierung, lettere durch ihre Einfachheit und folide Arbeit.3

Der Raiser und Erzherzog Maximilian hatten nach damaliger Sitte der Großen ihre eigene Harmoniemusik und wenn Letzterer im Lustschlosse Schönbrunn wohnte, gab er öfter im Park Musik mit seiner dann bis auf 40 Mann verstärkten Kapelle, wozu sich Abel und Bolk und auch der Kaiser einsanden. Den Musikern war auch gestattet, sich in den Akademien der Tonkünstler-Societät (1783 und 87) hören zu lassen, oder sogar ein eigenes Concert im National-Hostkeater (1788) zu geben, wo sie dann Stücke aus den damals so beliebten Opern von Martin

<sup>3</sup> Dittersborf, Lebensbeschreibung. S. 235. — Als Curiosum mag hier auch die Aneldote Platz finden daß Gaßmann es darauf anlegte, Hand dem Kaifer als Plagiator zu verdächtigen. Nach Hand's Erzählung soll er einst bei der Probe einer Oper Gaßmann's von Jemand um eine Abresse ersucht worden sein, die dann Hand, ein Blatt Papier an die Säule haltend, aufschrieb, was nicht unbeachtet blieb und ihm in den beabsichtigten Berdacht brachte, er habe sich Stellen aus der Oper notirt.

<sup>4</sup> Wiener-Zeitung und Wienerbl. — Zinzendorf 1783. 3. Aug.: Le soir a Schoenbrunn à la musique de l'Archiduc, tout le baillage de l'Autriche y étoit.

bliesen. Auch durften sie sich von hohen Cavalieren für Tafels musik engagiren lassen.

Die früher (Bb. I. 82) erwähnten Tafelmusiken bei Hof waren noch immer üblich, namentlich am Neujahrstage beim Mittagsmal, bei ber ber Hof öffentlich auf golbenem Gebeck speiste. Die Wiener Zeitung berichtet dann regelmäßig daß der erste Obersthofmeister Fürst von Starhemberg nebst den Leibgardes Capitäns Fürsten Lobkowiz und Esterházy und Graf Nostiz die Auswartung und der äußere Hofstaat die Bedienung übernahm, "indessen eine auserlesene Bocals und Instrumentalmusik der kaisers lichen Kammer ertönte."

Die Theatervorstellungen in Laxenburg, bem einst von Raiser Rarl VI. bevorzugten Luftschlosse, werden besonders in ben Jahren 1770, 1784 und 86 von ber Wiener Reitung und in ben beiben letten Jahren auch von Zinzenborf erwähnt. Es war die Zeit wo die italianische Over besonders florirte uud so finden wir hier alle vorzüglichen Mitglieder berfelben vereinigt, um namentlich Opern von Paisiello und Salieri aufzuführen; vom beutschen Singspiel ift nur Glud's "Bilgrimme von Mekka" genannt. Vom Jahre 1784 liegt auch die Aufzeichnung Relly's,6 Tenorist ber ital. Oper, vor, bem wir die lebhafte Schilberung ber Aufführung von Mozart's Le nozze di Figaro verbanken. Rach ihm war in Laxenburg freier Zutritt für Jebermann, felbst für die Bewohner der umliegenden Ortschaften. benen freilich ber späte Schluß ber Vorstellungen (111/4) menia gemundet haben mag. Relly erzählt auch von einer Revue über 20,000 Mann, die der Raifer felbst befehligte. "War dies nicht ein schöner Anblick"? (fragte er Relly); Dieser Plat ift meine Bühne, hier bin ich ber erfte Afteur". - Auf dem Schlofitheater zu Schönbrunn, beffen schon erwähnt wurde (I. 82), waren die Vorstellungen des Abels nun seltener. Das Wiener Diarium spricht nur im 3. 1770 von einer breimaligen Aufführung eines Singspiels burch Cavaliere und Damen gelegentlich eines Familienfestes. Zinzendorf hörte daselbst in den Jahren 1774 und 75

<sup>5</sup> Le matin a l'Augarten ou Zichy donoit un dejeuner avec la musique de l'Empereur. L'Archiduc y etoit, Chotek et Rothenhahn. (Bingenborf, 1783, 8. août.)

<sup>6</sup> Reminiscenses of Michael Kelly, vol. I. p. 246 f.

Bohl, Sandn. II.

Overn, von Mitaliedern der kaiserl. Over aufgeführt.7 (Der Aufführungen bei Gelegenheit bes Beluches ber Cfterhaan'ichen Ravelle in 1777 wurde schon gedacht.) In 1784 und den zwei folaenden Jahren waren bort Feste die der Raiser dem höchsten Abel und fremden Gaften zu Ehren gab, wobei die Mittaastafel in ber Drangerie abgehalten wurde, während die kaiserliche Harmonie fich hören ließ. Nach aufgehobener Tafel wurden auf zwei an ben entgegengesetten Enden der Orangerie errichteten Bühnen Borftellungen gegeben. 3m J. 1785, am 6. Februar wurden Scenen aus "Emilia Galotti", aus dem Luftspiel "Der seltene Freier" und die italienische Oper Il finto amante, im folgenden Jahre am 7. Februar Mozart's "Schauspielbirector" 8 und Salieri's einaktige Oper Prima la musica e poi le parole aufgeführt. Die Gafte fuhren nach bem Schluffe ber Festlichkeit, jeder Wagen von zwei Reitfnechten mit Windlichtern begleitet, nach ber Stadt zurück (28.= 3tg. 8. Febr.).

Bei der Wiederaufnahme des Abschnittes über Theaterleben werden wir mit Erstaunen sehen, welche Dimensionen unterdessen die Lust am Schauspiel genommen hatte. Zu den bisher einzigen zwei Theatern der inneren Stadt treten nun neue kleinere Unternehmungen in den Vorstädten hinzu, von denen ein Theil schließlich zur Entstehung unserer heutigen Theater führte. Namentslich in der Mitte der 70er Jahre kam eine wahre Schauspielwuth über die außerhalb der Ringmauern Wiens gelegenen Gründe. Schaus und Lustspiel, Posse, Singspiel, Oper und Ballet wurde gepslegt und malträtirt und dazu die Tanzsäle der größeren Gastshäuser gemiethet oder auf freien Pläten eigene hölzerne Buden ausgerichtet. Die damaligen wandernden Schauspielertruppen wags

<sup>7 3.</sup> B. 1774, 10. Ott. »Pour l'opera comique j'y allais a Schoenbrunn voir jouer Zemire et Azor«. 1775, 24. Oct. »a Schoenbrunn voir jouer la servante maîtresse que Mlle. Duchateau joua à merveille, la musique est de Pergolese«.

<sup>8 »</sup>La Sacco et Lang (Fr. Lange) jouerent un morceau de Bianca capello; le Adamberger et Weidmann un morceau aus der galanten Bänerin. La Cavalieri et la Lang chanterent. Le tout etoit fort mediocre. In Salteri's Oper »la Storace immita purfaitement Marchesi en chantant des airs de Giulio Sabino.« (Zinzenderf's Tagebuch.)

ten sich an Alles heran und suchten es bis auf die gedruckten Romödienzettel herab den privilegirten Theatern gleich zu thun. "Sage einer noch einmal (rühmt ein Blatt) 1 bag man bem beutichen Originalgeiste nicht Freiheit genug giebt auf allen Seiten zu wetteifern und fein Talent, feine Runft, alle feine Geschicklichkeiten frei zu zeigen". — Nachdem im J. 1770 namentlich durch Sonnenfels' Bemühung bie Aufführungen ertemporirter Stucke in ber inneren Stadt glüdlich beseitigt waren, versuchte man hier einen Mittelweg einzuschlagen, inbem man aus bem Stegreif auswendig gelernte Poffen gab. Aus der Bahl ber zeitweiligen Theater seien nur zwei hervorgehoben, eines in der Vorstadt Neuftift (jest Neubau, Bezirk VII), das andere in der Borftadt Landstraße. Ersteres befand sich in ber Reuftiftgasse 58 (neu 67) im Saufe "Bum weißen Jafan", dem Buchdruder Joh. Winkler gehörig. Als Lokal biente ber Tanzsaal, ber schon 1776 von Felir Berner mit feiner Rindertruppe zu Theatervorftellungen benutt murbe. 1783 spielten bort Studenten in ihrer Ferienzeit und zwar unentgeltlich und unter Leitung bes Franz Xaver Gewen. 1784 schlug die Wilhelm'sche Gesellschaft baselbst ihr Lager auf; Andere folgten. Das "Bienerblättchen" fündigte mitunter die Vorstellungen an, darunter die Singspiele "Das Gartnermädchen", "Die eingebildeten Philosophen", "Der Barbier von Sevilla" (von Paisiello); "Asmodeus" oder: Der frumme Teufel (Jos. Handn); "Die Liebe unter ben Handwerksleuten" (Gaßmann); "Die Magd eine Dienerin" la serva padrona a. b. ital. nachgeahmt von Kurz, Musik von Gspan); das Melobram "Ariadne anf Nagos" (Benda); "Die Bilgrimme von Mekka" (Gluck); "Alceste" (Schweißer). — Das zweite Theater, Vorstadt Landftrafe, fällt ins Jahr 1789, in welchem die Directoren Franz Scherzer und Rarl Ferdinand Neumann in ber Wiener Zeitung (Nov.) die balbige Eröffnung ihres von Stein erbauten Theaters (in der Nähe des gegenwärtigen Gemeindehauses) Der Wechsel in der Direction war dort permanent; auch ging das Theater an Theilnahmlosigkeit ber Bewohner jener Borftadt, von benen es hieß daß fie ichon um fieben Uhr schlafen gingen, im J. 1795 ein und wurde in ein Zinshaus umgebaut. Anfangs war bort jeben zweiten Tag Oper und bas

<sup>1</sup> Realzeitung 1776, 25. Brachmonat (Juni).

Personal zählte mehrere später rühmlich genannte Witglieder. Bur Aufführung kamen u. A.: "Das listige Bauernmädchen", oder: "Der geadelte Bauer", "Die Sklaven" (beide von Paissello); "Der listige Kaminseger" (Salieri); "Circe und Ulysses" (Astarita); » la vera costanza « (Jos. Handn).

Sehen wir uns nun in jenen Vorstädten um, benen bie heutigen Theater ihre Entstehung verdanken. In der Rofephft adt wurde 1776 in der Schweibbogengasse von Franz Scherzer ein Schauspielhaus eröffnet, bas später Fürst Abam Auersperg, an bessen Balais es anstieß, ankaufte und zu seinem Privattheater herrichtete. Mozart führte daselbst 1786 seinen "Idomeneo" auf; auch sonst wird es bei festlichen Gelegenheiten oft genannt und besteht noch heute. Das im J. 1788 von Kark Mayer erbaute und am 24. Oct. eröffnete noch heute bestehende "Josephstädter Theater" wurde erst später der Over dienstbar; es fei hier wenigstens flüchtig erwähnt. — Mehr Interesse bietet uns die Leopolbstadt, wo feit 1771 an verschiebenen Orten Komödie gespielt wurde, bis endlich 1781 ein stabiles Theater von Karl Marinelli in ber Braterftraße erbaut und am 20. Dct. eröffnet wurde. Diefes fleine "Leopoldstädter Theater" (im Bolksmunde nach einer beliebten Theaterfigur auch "Kasperltheater" genannt und von Hoch und Niedrig gerne besucht),2 wurde der Boden für eine Reihe beliebter Bolkspossen, welche mit ihrer Musik von den dortigen Kapellmeistern Wenzel Müller und Ferdinand Rauer ungemein vobulär wurden und Sahrzehnte überdauerten. Die beiden Marinelli,3 die Chepaare Menninger und Richter, La Roche 4 u. A. zählten zum Bersonal; letterer schuf die Figur des Räsperle und erfreute sich der größten Beliebtheit. Neben ben Bolkspossen treffen wir auch auf gablreiche und sehr oft gegebene Singspiele und Opern von Salieri, Sarti, Anfossi, Gluck ("Bilgrimme von Mekka"), Gagmann, Dittersborf, Bincent Martin, Gretry, d'Allaprac, Joh. Schenk (bie Singspiele "Die Beinlese", "Die Beihnacht auf dem Lande").5 —

<sup>2 »</sup>De la (Prater) chez Kasperl avec toute la compagnie «. Zinzenborf 1787. 20. Mai.

<sup>3</sup> Karl Ebler von Marinelli (1801 in ben Abelstand erhoben) starb 1803, 28. Jan., 58 Jahre alt.

<sup>4</sup> geb. ju Pregburg 1745, geft. 1806, 8. Juni, 61 Jahre alt.

<sup>5</sup> Unter ber Direction bes, auch als Schauspieler rubmlichft bekannten

Es erübrigt noch ber Vorstadt Wieben zu gebenken. Auch hier hatten seit Mitte der 70er Jahre herumziehende Truppen ihr Glück versucht. Der Brincipal Chriftian Rogbach faßte endlich Rufi. Bisher in ber innern Stadt auf bem Reu-Markt in einer Bretterhütte den Musen hulbigend, erbaute er 1786 im rüchwärtigen Hofe bes fürstl. Starhemberg'ichen Freihauses ein kleines stabiles Theater. 3m März 1788 übernahm es der Theaterdichter Joh. Friedel in Gefellichaft ber Frau bes Emanuel Schifaneber. Friedel hielt auch bei der Wiedereröffnung am 24. März 1788 Die Antrittsrede, die im Druck erschien. Er starb, 38 Jahre alt, am 31. Marg 1789 und nun berief Frau Schifaneber, von ihm testamentarisch zur Erbin eingesett, ihren in Regensburg weilenden Mann zur Übernahme bes Theaters, für das er 1790 ein faiserl. Privilegium erwirkte. Von da an hieß es im Volksmunde schlechtweg bas "Schifaneber Theater". Unfangs fungirten Franz Tenber und Joh. Hummel (Bater des Claviervirtuofen 3. N. Hummel) als Musikbirectoren; 1790 folgte als Rapellmeifter Joh. Bapt. Senneberg. Nennenswerthe Aufführungen in diefer furzen Zeit find: "bie Entführung aus bem Serail" (Mozart), "Schönheit und Tugend" (Martin's Una cosa rara), "ber Barbier von Sevilla" (Baifiello); "bas unvermuthete Seefest" und "das Singspiel ohne Titel" (beide von Joh. Schenk); "Oberon, König der Elfen" (Baul Wranigty).6

Wir kommen nun zu den beiden Theatern der inneren Stadt (nächst der Burg und nächst dem Kärnthnerthor), deren Geschichte dis zum Jahre 1766 wir schon kennen, die uns aber jetzt erst ein reicheres Bild entsaltet. Was oberste Leitung und Pacht betrifft, sind beide Theater vorerst gemeinsam zu betrachten und genügen dazu für unsern Zweck die Haupt-Daten.

Carl (Bärnbrunn, geb. zu Krakan 1789, gest. 1854. 5. Aug. zu Sichl) siedelte bas kleine Theater 1847 in bas von ihm erbaute und nach ihm benannte heutige "Carltheater" über.

<sup>6</sup> Am 30. Sept. 1791 fand hier die erste Aufsührung ber Zaubersiöte statt. 1801 übersiedelte das Theater in das neu erbaute noch heute bestehende "Theater an der Wien ".

<sup>1</sup> Band I. S. 83-100.

<sup>2</sup> Ausstührliches fiebe Dr. Eb. Blaffat, Chronit bes t. t. hof-Burgtheaters. Wien 1876.

Un Stelle bes feit 1764 als General Spectakel Director fungirenden Grafen Joh. Wenzel Sport (Bb. I. S. 93) trat im April 1775 Joh. Joseph Fürft Rhevenhüller und nach beffen Tobe (10. April 1776) der Oberstfämmerer Graf (spätere Fürst) Franz Orfini=Rofenberg, ber im Jan. 1791 burch ben Grafen Joh. Wenzel Ugarte erfett murbe. Als Bachter und oberfte Leiter in biefer Beriode erscheinen: Frang Silverding von Weven, vordem kaiferl. Hof-Balletmeister (I. 86), der Abenteurer Giuseppe Afflisio 3 (von Mai 1767 bis Mai 1770); Graf 30hann Rohary (bis April 1775); Graf Reglevich (bis März 1776). Rachdem aber die finanziellen Berhältnisse der Theater fich immer bedrohlicher geftalteten, übernahm ber Sof nun bas Burgtheater in eigene Berwaltung, schränfte bie Ausgaben möglichst ein und überließ bas Stadttheater (nächst bem Rärnthnerthore) jedem sich Bewerbenden gratis nebst der Begunftigung, nach Thunlichkeit auch das Buratheater benuten zu können. Erft 1785 übernahm ber Sof auch bas Stadttheater wieder in eigene Rechnung. — Nach dem Tode des Kaisers Franz I. (18. Aug. 1765) wurde das Buratheater mit einer neuen vorzüglichen französischen Gesellschaft für Schau- und Singspiel am 16. Mai 1767 wieder eröffnet; es wurde nun turzweg als bas frangbiische. im Begensatz zum beutschen Theater (nachft bem Rarnthnerthor) bezeichnet, obwohl auch in ersterem wöchentlich einmal eine beutsche Borftellung statt fand. Für das Ballet an beiden Theatern wurde ber berühmte Noverre als Balletmeifter engagirt. Italianische Oper war wöchentlich zweimal im Burg- und einmal im Stadttheater. Musikalische Akademien fanden zur Abventund Kastenzeit statt, außerdem auch Freitags. Im Sahre 1772 veranlaften nothwendige Ersparungen die Berabschiedung der Franzosen, die durch ihre vorzüglichen Leitungen auch vortheilhaft auf bas beutsche Schauspiel gewirkt hatten. Sie spielten am 29. Februar zum lettenmale. Noverre's Contract ging 1774 zu Ende und seine Stelle übernahm Angiolini, ber schon einmal (1762) angestellt war. 1776 wurde auch bas Ballet und bie ital. Oper aufgelöft und bas Burgtheater am 17. Februar zum Sof- und

<sup>3</sup> Bergl. Bb. I. S. 146. Anm. 39. Die bisherige Schreibart Affligio ift burch Wlaffat nach amtlichen Quellen berichtigt. Auch ber Theatraltalenber von Wien, 1772 giebt S. 16 und 27 ben richtigen Namen.

Nationaltheater erhoben und als solches am Ostermontag, 8. April, eröffnet. —

Die italienische Over stand nach Gluck's Weggang im Jahre 1765 (Bd. I. 87) unter ber Leitung bes Rapellmeisters Florian Gagmann; als diefer im Spatherbft 1769 auf einige Beit nach Rom ging, vertrat ihn sein Schüler Salieri unter Dberaufficht bes Bice = Ravellmeisters Feranbini. Rach bem Tobe Gagmann's (22. Jan. 1774) blieb Salieri alleiniger Opernbirigent bis zum Tode Raifer Joseph's (1790). Run fand sich Salieri bewogen, zurückzutreten; man fprach von Cimarofa als feinem Rachfolger, mablte jeboch, "um im Schüler ben Meifter zu ehren", Jos. Beigl, der Salieri bereits supplirt hatte. — Unter ben Componiften ber in biefer Beriode aufgeführten Opern finden wir am häufigsten vertreten Biccini, Gagmann, Salieri, Baifiello, Gazzaniga, Anfossi, sämmtlich neue Erscheinungen. Gius. Scarlatti (+ 1777 in Wien) erscheint noch zweimal, Saffe mit ber fünften seiner für Wien geschriebenen Opern; Gluck ließ seinem Orfeo (1762) noch Alceste 4 und Paride ed Elena folgen. - Die in biefer Beriode wie überhaupt bis 1790 incl. gegebenen Opern sind in Beilage III zusammengestellt (als Fortsetzung bes früheren Berzeichnißes, Bb. I. Beilage III).

Die bedeutenbsten Sängerinnen waren: Antonie Bernas = coni aus Wien, vorzüglich in Gluck'schen Opern, auch als Schauspielerin gerühmt; 5 Teresa Eberardi, Constanza Bag = lioni aus Bologna (an den Sänger Poggi verheirathet); Ra-

<sup>4</sup> Auf bas bisher, selbst in Schmid's "Gluck" S. 123 unrichtig angegebene Datum ber ersten Aufführung habe ich schon anberwärts hingewiesen. Es war ber 26. (nicht 16.) Dec. 1767. Sonnensels (Briese über bie wienerische Schaubühne) erwähnt ber Anfführung in seinem Ersten Schreiben, bat. 27. Wintermonat und wird in seiner Begeisterung nicht 10 Tage zugewartet haben. Jeben Zweisel aber benimmt das Wiener Diartum Nr. 104, 30. Christmonat, wo es heißt: "Samstags und die solgenden Täge wurde auf dem Theater nächst der Burg das neue Singspiel Alceste genannt ausgeführt 2c. Samstag aber siel auf den 26, den 2. Weihnachtstag, während der 16. auf einen Mittwoch siel und obendrein in den Advent indem nicht gespielt werden durfte.

<sup>5</sup> Jinzendorf hörte fie als Alceste: "Bernasconi bien mise, bonne actrice, mais peu de voix. Dies war freilich im Jan. 1783; die Sängeriu fing an zu altern. Auch Mozart lobte fie nur bedingt und Kaiser Joseph engagirte fie nur gezwungen.

tharina Schindler aus Wien (eigentl. Leitner fpater Frau bes Schauspielers Bergopzoomer); beren Richte Anna Schindler. (geft. 1779 als Frau bes Hofschauspielers Lange); Anna Maria Weigl (vergl. I. 265); Ratharina Cavalieri geboren nächst Wien (von Mozart sehr geschätzte Bravoursangerin), die Altistin Weiß aus Wien; Therefia Rury aus Toscana (veral. I. 149). Sanger: Die Tenoriften Tibalbi, Guardasoni, Caribalbi, Rermoli, Bolini, Caftrat Millico, Bak-Buffo Domenico Boggi, Die vortrefflichen Romiter Laschi und Carattoli, ber Baffist Buffani aus Rom 2c. — Das Orchester unter Director Jos. Trani gablte 31 Mitglieder, barunter Boborgil, Borghi, Georgi (Bioline); Oreler und Beigl (Bioloncell); Joseph Cammermener und Bischelberger (Contrabaß); 6 Vittorino Colombazzo (Oboe), Stamit (Waldhorn), Bacher (Flöte). Das Orchester wechselte mit jenem bes Stadttheaters (26 Mitglieder), je nachdem es Oper und Ballet erforberte. - Im Herbstmonat 1770 wurden Oper und Ballet ins Lager nach Mährisch-Neuftadt beordert, um bei ben Festlichkeiten zu Ehren der Anwesenheit bes Königs von Preußen Vorstellungen zu geben. Raifer Joseph hatte ben Ravellmeifter Gagmann mitgenommen, der seine Over La contessina aufführte, die dem Ronige, für ben Gafmann dann mehrere Stude für die Alote schrieb, so sehr gefiel, daß er dem Raiser den Wunsch außerte, "ihm ben Mann zu überlaffen, ber fo gang nach feinem Bergen schriebe". —

Das Stadttheater wurde nach des Kaisers Tode am Oftersonntag 31. März 1766 wieder eröffnet. Eine radikale Beränderung war diesem Theater vorbehalten. Die Theatercensur, schon 1751 eingeführt (vergl. I. 100), wurde 1770 durch Staatsrath Freiherrn v. Gebler (Sonnenfels als Theatralcensor) strammer gezogen. Die Burleske lag in den letzten Zügen; der Komiker Prehauser starb 1769 (I. 97) und Felix Kurz versuchte es dei seiner Wiesderkehr vergebens, das frühere Interesse für ihn wieder anzusachen. An die Stelle extemporirter Farcen traten nun regels

<sup>6</sup> Borher beim Bischof von Großwarbein (Dittersborf, Lebensbeschreibung, S. 134); später im Schikaneber Theater. Für ihn schrieb Mozart ben obligaten Baß zu einer Arie (K. 612).

<sup>7</sup> Am 24. Nov. 1770 brachte er auch Hapbn's erstes Bühnenwerf "Der neue frumme Tenfel" wieber auf die Bühne (vergl. Bb. I. S. 153 f.).

mäßige Stücke und der Hanswurft lebte nur noch in einigen Absarten kümmerlich fort.

Nachdem der Hof, wie oben erwähnt, im J. 1776 die unentgeltliche Benukung des Stadttheaters nebst eventueller Überlaffung des Burgtheaters freigegeben hatte, melbeten sich als die ersten eine Gesellschaft französischer Operisten unter ber Direction bes Unternehmers Hamon. Sie gaben im Januar abwechselnd in beiden Theatern Vorstellungen und reisten bann ab mit ber Absicht, bei ihrer Wiederkehr auch die italienische Oper zu pflegen.8 Mittlerweile hatte sich Noverre gemelbet, ber ben Principal Böhm mit seiner Gesellschaft aus Brunn verschrieb und bas im Burgtheater entlassene Ballet übernahm. Es wurden vom 17. April bis 17. Juni 32 Singsviele und 49 Ballete gegeben; die Sinafviele waren von Goffec, Monfigny, Gretry, Philibor, Duny, Guglielmi, Siller, Bolf, Glud, Bichler, Holly, Baumgartner. Obwohl die Aufführungen ber Singsviele mittelmäßig waren, übte boch bas wieder zu Ehren gekommene Ballet folchen Bulauf aus, bag bas Burgtheater fast verwaist blieb. Noverre bewies, daß er auch zu sparen verstand und zeigte sich seinen Untergebenen gegenüber höchst uneigennützig und großmüthig. Das Tänzercorps gab ihm aus Dankbarkeit ein Benefice und der Raifer ernannte ihn zum faif. konigl. Sof-Balletmeifter. Er verließ Wien mit Ehren überhäuft und reifte nach Baris, wo er bei ber großen Oper unter glänzenden Bedingungen angestellt wurde.

Vom 28. Mai bis Ende December 1776 gaben ferner die Unternehmer einer Privatgesellschaft abwechselnd in beiden Theastern italienische Opern-Borstellungen. Das Sängerpersonal zählte 12 Mitglieder, darunter Tenorist Jermoli, Bassisk Poggi und Frau, und die Cavalieri. Dazwischen occupirten die Schausspielgesellschaften Wäser aus Breslau, dann Moll aus Presburg das Terrain, zum Theil auch Luftspringer und Gaukler. Moll begann am 21. Oct. mit "Dido", "Schauspiel eines hiesigen Dichters" (Realztg.) und gab auch nach Ostern 1777 regelmäßige Stücke nebst Pantomimen von Bien fait (W. D. Nr. 36). Vorsdem, im Januar und Februar, gab die Gesellschaft der Katharina Schindler (ausschließlich im Stadttheater) italiänische Opern;

<sup>8</sup> Realzeitung 1776, 3. Brief.

Anna Lange, Tenorift Friberth, Ruprecht, Kral und Postelli waren die besseren Mitglieder. — Die weiteren bunten Wechselfälle dieses Theaters werden uns später noch einmal besichäftigen, für jetzt kehren wir zum Hof: und Nationaltheater zurück.

Gegen Ende 1777 beschlof Raiser Roseph, mahrscheinlich aufgemuntert burch die Singspiel = Aufführungen der Böhm'schen Truppe, ben Versuch zu machen, ein "National Singspiel" zu arunden. Er beauftragte den Schauspieler J. B. Friedr. Müller, die nöthigen Vorkehrungen zu treffen und ernannte ihn zum Director und Regisseur; Ig. Umlauf murbe Musikbirector. Das Singpersonal bestand anfangs aus ber Cavalieri, Wilbelmine Stierle, ben Sangern Sof. Ruprecht und Kur: ber Chor wurde aus den Kirchen requirirt. Am 17. Febr. 1778 wurde als erste Vorstellung bas Original-Singspiel in 1 Aft "die Burginappen" von Weidmann, Musit von Umlauf, gegeben. Der Reiz der Neuheit, die treffliche Darstellung und die hübsche Musik lockten jeden Abend eine Menge Neugieriger berbei. von benen viele aus Mangel an Plat wieder umtehren muften; besonders die Cavalieri erfreute fich allgemeinen Beifalls und wurde sogar, damals eine Seltenheit, hervorgerufen.9 Das Bersonal erganzte sich allmählig durch Unna Lange, Beiß, Alonfia Weber (Mozart's erfte Liebe, 1780 an den Hoffchausvieler Lange verheirathet), Brenner, Fischer, Noufeul, Therefe Tenber, Antonie Bernasconi und Saal; den Sangern Arnold, Souter, J. B. Sofmann, Chriftian Benba (Sohn des Componisten Georg B.), dem trefflichen Tenor Balentin Abamberger (Mozart's Belmont), Walther, Roufeul, Bünther, bem ausgezeichneten Baffiften Fischer (Dozart's Osmin) und Ig. Saal. Im Melodram wirkten mit bie Damen Sacco, Defraine, Jacquet, bas Chepaar Brodmann und Joseph Lange. In italienischer Sprache waren verpflichtet zu fingen: Die Bernasconi, Brenner, Fischer und Frau, Abamberger, Souter und Walther. — Bon bem ursprünglichen Plane, nur Driginalftude ju geben, mußte man bald abstehen; es wechselten vielmehr (wie Beilage III zeigt) wirklich beutsche Singspiele mit Übersetzungen frangofischer und

<sup>9</sup> Wiener Diarium Dr. 16.

italiänischer Werke. Das Unternehmen erlahmte zwar für diesesmal, doch brachte es noch vor Thorschluß als herrlich sohnende That Mozart's "Entführung" (16. Juli 1782), 10 und als erste Wiener Aufführung Gluct's "Iphigenie auf Tauris" (23. Oct. 1781); 11 oft gegeben wurden auch die Melodramen "Medea" von Gotter und "Ariadne auf Nazos" von Brandes, beide mit Musik von Georg Benda, der damals selbst in Wien sich aushielt. Das National-Singspiel erhielt sich dis 1783; am 4. März war die letzte Borstellung. 12

Der fühlbare Mangel an Singspielen weckte die Sehnsucht nach Wiedereinführung der italiänischen Opera buffa. Von den Deutschen wurden für dieselbe beibehalten: die Sängerinnen Cavalieri, Tenber, Lange; die Sänger Ruprecht, Abamberger, Hofmann und Saal. Neu engagirt wurden: Anna Storace 13 (eine Engländerin, damals erst 17 Jahre alt), Maria Piccinelli, deren Schwester Mandini, Bussani; Tenor Mandini, Kelly auß Irland, Bussani (zugleich Director der Oper), Benucci und Pugnetti. Bis Ende 1790 traten noch hinzu: Luigia Mombelli (geb. Laschi), Coltelslini, Calvesi, Marconi, Molinelli, Speccioli, Morichelli, Adrianna Ferrarese, deren Schwester Aloisia

<sup>10</sup> Zinzendorf macht die eigenthümliche Bemerkung: Opera dont la musique est pillée de differentes autres. Fischer joua bien, Adam Berger (Abamberger) me deplut. Dagegen nennt ihn Mozart unter benen auf die Deutschland ftolz sein darf.

<sup>11</sup> Bon Glud'schen Opern wurden von Oct. 1781 bis März 1783 gegegeben: Iphigenia auf Tauris (11 mal); Alceste (10), Orfeo (6), Pilgrimme von Mekla (6). Nach bieser Zeit verschwinden seine Opern auf Jahre hinaus.

<sup>12</sup> Der Erwähnung verbient auch folgende Anklindigung aus jener Zeit: "Ehrbietungsvoll macht die der Schauspielkunst sich widmende Jugend einem verehrungswürdigen Publiko bekannt, daß sie ihre theatralischen Übungen künftigen Frentag als den 31. Aug. im k. k. Nationaltheater wiederum ansangen und in der Folge ununterbrochen alle Frentage sortsehen werde. Da sie sich bisher vorzüglich beschäftiget hat, Kenntniß in der Tonkunst zu erlangen, so wird sie mit Abelheid von Beltheim oder der Basch zu Tunis, einem Original - Singspiele von vier Auszügen den Ansang machen". (Wiener Zeitung 1781, Rr. 69, 29. Augustmonat.)

<sup>13</sup> Jolie figure, voluptueux, belle gorge, beaux yeux, cou blanc, bouche fraiche, belle peau, la naëveté et la pétulance de l'enfance, chante comme un ange — man fleht, Zinzenborf war nicht wenig eingenommen für bie Sängerin, an ber Mozart bie rechte Susanne gesunden hatte.

Billeneuve, <sup>14</sup> Colombati, Rencini. Sänger: Bigasnone, <sup>15</sup> Piovane, Manbini, Ghisani, Mombelli, Lotti, Morella, Crucciati, Albertarelli. Calvesiac. Die meisten der Genannten sind uns durch die Mozart'schen Opern geläusig; denken wir nur an Storace (Susanne), Bussani (Cherubino, Despina), Mombelli (Berline, la contessa), Ferrarese (Susanne, Fiordiligi), Villeneuve (Dorabella), Lange (Donna Anna), Cavalieri (Donna Elvira); an Albertarelli (Don Giovanni), Benucci (Figaro, Leporello, Guillelmo), Mandini (Almaviva), Relly (Bassilio), Morella (Don Ottavio), Bussani (Bartolo, Don Pedro, Masetto, Don Alsfonso).

Die italiänische Oper begann am 22. April 1783; das Repertoire bis 1790 (Beilage III) nennt 63 Opern mit 18 Componisten, barunter mit neuen Opern am häufigsten Baisiello (12) und Cimarosa (10): ferner Salieri, Anfossi, Sarti, Guglielmi, Martin, Mozart, Gazzaniga, Aleffandri, Traetta zc. Bon den früheren find nicht mehr genannt: Biccini, Gagmann, Galuppi und Haffe. Go feben wir auch hier zum zweitenmale, wie felbst im Berlauf von taum 10 Sahren das Interesse für einzelne Componisten erlahmt, Ramen verschwinden und neue auftauchen, um ebenso bald wieder der Bergessenheit anheimzufallen. Wie Wenigen ist es beschieden, sich bauernd zu erhalten: sehen wir von Gluck und Mozart ab, so ift es nur Cimarofa, ber heuzutage noch bisweilen, und auch ba mehr aus Curiofität, vom Staube gereinigt wird. Das Loos ber letten italienischen Opern Mozart's in ihren ersten Jahren kennen wir. Le nozze di Figaro wurde im ersten Jahre (1786) 9 mal gegeben, 18 dann namentlich durch Martin's Una cosa rara verbrängt und erst 1789 wieder hervorgesucht. Don Giovanni,

<sup>14</sup> Eine ber größten Schönheiten ihrer Zeit. Sie trat am 27. Juni 1789 bas erstemal in Wien als Amor in l'Arbore di Diana auf. Die Wien.- Ztg. rühmt ihr reizvolles Aussehen, feines ausbruckvolles Spiel und ihren kunftreichen schönen Gesang.

<sup>15</sup> Tenor d'une voix admirable. Zingenborf 1784. 26. April.

<sup>16</sup> Zinzendorf. 1. Mai (erste Aussique de Mosard. l'opera m'ennuya. 4. Zuli : la musique de Mozart singulière, des mains sans tête. 1789. 31. Aug.: Charmant duo entre la Cavalieri et Ferraresi. 1790. 7. Mai : le duo des deux femmes, le rondeau de la Ferrarese (welsche Mozart 1789 stir sie neu componirt hatte) plait toujours.

nach der Brager ersten Aufführung in Wien zuerst am 7. Mai 1788 gegeben, 17 erlebte in diesem Jahre 14 Wiederholungen und tauchte erst in ben 90er Jahren wieder auf. » Cosi fan tuttia, 1790 10 mal gegeben, 18 erfuhr durch des Kaisers Tod eine Unterbrechung. Längst verschwunden sind die Opern, zu denen Mozart Einlagen schrieb: zu Il curioso indiscreto von Anfossi (1783). La villanella rapita von Bianchi (1785), 19 I due barone von Cimarofa und Il burbero di buon cuore von Martin (1789). Den Wiederholungen bis Ende 1790 zufolge hatten den meisten Erfolg Baisiello's Il barbiere di Siviglia (61 mal seit 1783). Il rè Teodoro (55 mal seit 1784), Salieri's Axur (53 mal seit 1788). während Martin's Una cosa rara trot aller Beliebtheit diesen dennoch nachsteht (42 mal seit Nov. 1786) und selbst überholt wurde von beffen l'Arbore di Diana (59 mal feit Oct. 1787). Wie bald bewährte sich Mozart's Ausspruch über Martin: "Bieles in seinen Sachen ift wirklich sehr hübsch, aber in gehn Jahren wird kein Mensch mehr Notiz davon nehmen". -Bu jener Zeit wurde ein arger Migbrauch getrieben mit der Aufforderung zu Wiederholungen einzelner Stücke und felbst ber Raifer gab häufig bas Zeichen bazu. 20 In Sarti's Fra due litiganti mufite die Storace eine Arie dreimal wiederholen; in Mozart's Nozze di Figaro wurden noch nach der 8. Aufführung 6 Rummern wiederholt, das kleine Duo sogar 3 mal. Man rieth damals dem Kaiser, das Dacapo einzustellen, 21 worauf auch richtig der nächsten Ankundigung (l'Italiana in Londra) die Notiz beigefügt war: "Es wird hiermit zu wissen gemacht, daß von

<sup>17</sup> Bh. 7. Mai: la musique de Mozart est agréable et très variée. 23. Juni: le soir je m'ennuyua beaucoup a l'opera Don Giovanni.

<sup>18</sup> Bbf. 26. Fan. (erste Aussi,): la musique de Mozart charmante, et le sujet assez amusant.

<sup>19</sup> Bbs. 30. Nov. Le spectacle est gai, la musique contient quelques morceaux de Moshart, les paroles beaucoup d'equivoques; le souflet repeté.

<sup>20</sup> Bbs. Les acteurs se surpasserent et on les fit indiscretement répéter . . L'empereur fit répéter l'air du Bachelier (in Paissello's Barbiere 1783).

<sup>21</sup> Der Kaiser machte die Sänger auf der Probe selbst mit dem Berbot bekannt, worauf alle zustimmend sich verbeugten, nur Kelly erwiederte offen: "Glauben Ew. Majestät ihnen nicht; sie allen lieben den Dacapo-Ruf, ich wenigstens kann es bestimmt von mir sagen. (Kelly, Reminiscenses, vol. I. p. 262.)

nun an, um die für das Singspiel bestimmte Dauerzeit nicht zu überschreiten, kein aus mehr als einer Singstimme bestehendes Stück mehr wird wiederholt werden". Im Herbst war das Berbot wieder vergessen, denn in Cosa rara wurde ein Duo regelmäßig 2 und 3 mal wiederholt.

Das Stadttheater (nächst dem Kärnthnerthor) bas wir Ende 1777 verlassen haben, bilbete noch immer eine Gaftherberge für Einheimische und Fremde. Im J. 1778 erscheint ber früher genannte Brincipal Moll. bann Bienfait und Sautlerfünftler aller Art. 1779 errichtete ber Hofschauspieler Müller auf seine Rosten eine Theater-Pflanzschule für Kinder und gab mit ihnen auch Ballete. 1780 bis Herbst 1782 gaben die frangosischen Unternehmer Dalainval und Beaubourg frangofische Singspiele und Komödien, in der letten Zeit auch Ballete. In Diese Zeit fällt auch eine frangösische Aufführung von Glud's Orfeo (30. Juni 1781). Den Orfeo gab Gr. Le Betit, Mme. Giorgi-Banti, eine fpater berühmte Sangerin, ber wir noch begegnen werden, sang die Euridice, Dlle. Laurent den Amor. 22 3m Kebr. 1783 wurde die Oper Calypso abbandonata aufgeführt. in der zwei vorzügliche Sangerinnen der fürftl. Efterhazn'schen Rapelle sangen. Als Componisten ber Oper giebt Binzenborf irrihümlich Handn an.23 Diese Oper wurde wahrscheinlich als eine Art Gaftvorstellung unter der Gesellschaft Nouseul und Genfite aufgeführt. Den einzigen Anhaltspunkt bagu bietet hier eine wenig bekannte Broschure,24 in der wir lesen: "Im Kärnthnerthor-Theater spielten in den letten drei Monaten (1782) eine Jehnische Gesellschaft beutscher Schauspieler; zu Anfang 1783 theilte fie fich in zwei Truppen unter Moufeul und Genfice als Directoren. Die erstere war die bessere. Es wurden meist

<sup>22</sup> Bergl. A. Schmib, Glud, S. 376.

<sup>23 22.</sup> Fevr. a l'opera Calypso abbandonata ou Me. Bologna et Mlle. Valdisturda chanterent. musique de Heyden. Der Umstand daß beibe Sängerinnen aus Esterhaz kamen und vielleicht sogar Haydn selbst birigirte, mag Z. verleitet haben, ihm die Musik zuzuschreiben. Die Oper ist jedoch von Luigi Bologna, wie auch Gerber (Neues Lex. I. 462) richtig angibt. Eine Abschrift der Partitur trägt, gleich dem S. 71 erwähnten Oratorium, fälschlich Haydn's Namen.

<sup>24</sup> Dramatische und andere Stigen nebst Briefen über bas Theaterwesen zu Wien, herausg. von Schint. Wien, in ber Sonnseithner'schen Buchhandelung. 1783.

Schau- und Luftspiele gegeben, nur wenige bekannte Singspiele, keine eigentlichen Opern". Bon beiden Gesellschaften sind dann die Mitglieder genannt.

Gensicke einigte sich später mit der Schauspielerin Barbara Fuhrmann, 25 bisher Eigenthümerin eines Winkeltheaters "Jum Wasen" in der Borstadt Wieden. Diese Truppe gab nun im Stadttheater von 27. August dis Ende October 1783 Vorstellunsgen aller Art: Zauberpossen, Schaus und Lustspiele, Ballete, Singspiele und Opern; unter letzteren "Romeo und Julie" (Georg Benda), "das Gärtnermädchen" (Paissiello), "die Eisersucht auf der Probe" (Anfossi), "der gesoppte Bräutigam" (Dittersdors), "die Liebe unter den Handwerksleuten" (Gasmann); serner die Melosdrame "Medea" (Benda) und "Ino" (Reichardt). Auch einem hundertjährigen Jubiläum begegnen wir im September: "Die belohnte Treue der Wiener Bürger", Schauspiel in 3 Akten von O. Gensike. Zur Erinnerung an die Entsetzung Wiens am 12. Sept. 1683.

Nach Angabe ber Wiener Zeitung gab seit 2. Juli 1784 die Scherzer'iche Gesellschaft beutsche Vorstellungen; ihr folgte am 31. August eine Gesellschaft italienischer Schauspieler mit italienischen Romöbien und nach biefer die Gesellschaft Schikaneber und Rumpf. Die Borftellungen biefer Gesellschaft muffen zu ben besseren gezählt haben, benn selbst ber Raiser besuchte sie mit seinem Hofftaat. "Als die Unternehmung einzelner Brivatpersonen (sagt die 28. Atg. 22. Dec.) ist fie bas beste, mas wir seit vielen Jahren auf dem Theater am Kärnthnerthore saben". Schifaneder trat als Schauspieler auf und lieferte Theaterstücke (z. B. Bucentaurus); auch der früher genannte Theaterbichter Friedel schrieb Luftspiele (g. B. "ber Fremde") Die fich allgemeinen Beifalls erfreuten. Als erfte Borftellung ift Mozart's "Entführung" genannt, weiterhin "Zemire und Azor" (Gretry), "die Pilgrimme von Mekka" (Gluck), "die Dorfbeputirten" (Wolf), "das Fischermädchen" und "Rönig Theodor" (Baisiello), "die schöne Schufterin" (Umlauf), "bie belohnte Treue" (Handn) und andere Singspiele von Guglielmi, Gagmann, Salieri, Sarti, Biccini.

<sup>25 3</sup>m Bienerblättchen funbigte bie Fuhrmann ihren ganzen Theater-Apparat zum Bertauf an, wie auch Überlaffung bes Gebäubes (Rr. 42) zum Theater- ober anderweitigem Gebrauch.

Die Vorstellungen (im Ganzen 31) begannen am 5. Nov. 1784 und endeten 6. Febr. 1785.26

Das nunmehr vom kaiserlichen Hose wieder übernommene Stadttheater wurde im Lause des Sommers durchaus im Innern erneuert, verschönert und bequemer eingerichtet und vorderhand auf sechs Abende und mit Zuziehung der Hose Operisten am 4. August 1785 eröffnet. Beranlassung dazu war diesmal die Anwesenheit des berühmten Castraten Luigi Marchesi (auch Marchesini genannt), der auf der Durchreise nach Petersburg bezrissen war. Ter trat in der Titelrolle der Oper Giulio Sadino von Sarti am 4. August zum ersten und am 20. zum sechsten und letzten Male auf und entzückte durch herrliche Stimme, vortrefflichen Gesang und geistreiches Spiel. Der Kaiser besuchte die Oper und beschenkte den Sänger, der (wie die Wiener Zeitung meldet) für jeden Abend 100 Ducaten Honorar erhielt, überdies mit einem kostbaren King. 28

Zwei Monate später wurde wieder das deutsche Singspiel eingeführt, denn das Verlangen darnach hatte sich abermals fühls dar gemacht. Es begann am 16. Oct. im Stadttheater, wechselte dann einigemal mit dem Burgtheater und verblieb endlich von 19. August 1787 angefangen ausschließlich in ersterem Theater. Als Mitglieder in dieser zweiten Periode erscheinen die Frauen Rothe, Saal, Cavalieri, Lange, Uhlich, Szamarini, Pobleska, Arnold (Therese Teyber) und Willmann; die

<sup>26</sup> Nach Notizen in ber W. Ztg. und im Wienerblättchen, sowie nach ber kleinen Broschüre: "Ein Quoblibet zum Abschieb" von J. Friedel. Schauspieler. Abbera 1785. (Mit Berzeichniß ber aufgeführten Stücke und beren Einnahmen.)

<sup>27</sup> Seine Berufung borthin geschah auf Beranlassung bes kaiferl. Kapell-meisters Sarti, ber die große Sängerin Tobi, welche gegen ihn bei der Kaiferin intriguirte, mit dem Auftreten des beruhmten Sängers in Schatten stellen wollte.

<sup>28</sup> Zinzendorf. 4. août: Marchesini premier soprano de l'Italie enchanta tout l'auditoire par sa belle voix, douce, sonore, harmonieuse et touchante... M. a un visage de femme, des gestes de femme, une voix au-dela de celle d'une femme, des sons flutés etonnant. 6. août; (l'opera) alla mieux que l'autre fois, M. avait moins peur. 11.: M. s' est surpassé aujourd'hui. 20: Marchesi nous etonna, captiva notre admiration pour la dernière fois par ses sons touchans, sa voix sonore, harmonieuse, munie à la fois de cordes basses et hautes, d'une etendue immense.

Tenoristen Abamberger, Arnold, Lippert, die Baritonisten und Baffiften Dauer, Saal, hofmann, Rothe und Ruprecht. Es wurden 20 neue Sinasviele gegeben, darunter 13 beutsche, die übrigen waren Revetitionen. Das meiste Glück machte "ber Apotheker und ber Doctor" von Dittersdorf.29 Mogart's "Schausvielbirector", wie früher erwähnt, zuerst am 7. Febr. 1786 im Schlosse Schönbrunn bei einem Feste gegeben, murbe hier zweimal aufgeführt. Als im März 1785 von der Wiederaufnahme des deutschen Singspiels gesprochen wurde, schrieb Mozart an den Bater: "Ich meinestheils verspreche ihr nicht viel Glück — nach ben bereits gemachten anstalten sucht man in ber That mehr die bereits vielleicht nur auf einige Reit gefallene teutsche Oper ganzlich zu stürzen — als ihr wieder empor zu helfen und sie zu erhalten." Mozart hatte richtig prophezeit: ber Erfolg war noch geringer als das erstemal, denn gegen die gleichzeitig vorzügliche italienische Oper vermochte das Singspiel nicht aufzukommen. Ende Februar 1788 war die lette Borftellung und von da an blieb das Stadttheater, einige vereinzelte Aufführungen ausgenommen, bis 16. Nov. 1791 geschlossen.

Die italienische Oper war also abermals Alleinherrscherin. Um sie nun dauernd an Wien zu sessell, schlug der Dichter Da Ponte (wie Zinzendorf im Januar 1789 schreibt) dem leitenden Minister ein Project vor, zu dem alle Gesandten der auswärtigen Höfe zu subscribiren versprachen. In welchem Grade die Theaterlust damals zunahm, ersehen wir aus dem Umstande, daß man mit dem Plane umging, ein drittes Theater in der inneren Stadt zu erbauen und die Logen darin zu Kartenspiel einzurichten. Es sollte an Stelle der, dem Burgtheater nahgelegenen sogenannten Stallburg (ehemals "die alte Burg" genannt) zu stehen kommen und das Wodell dazu war bereits fertig, doch hatte man bald Wichtigeres zu thun und eher vom Kriegs- als vom Schauspieltheater zu schreiben. 30

<sup>29</sup> Zinzendors. 13. juillet (die erste Aufstührung war am 11. Inni): La Musique de Dieters. la pièce détestable. Un air Du Esel 9. fois (Att II, Klandia: "Mit dir du Esel"). Die Handlung ist nach dem Französischen des G. v. N. L'apothicaire de Murcie frei bearbeit von Stephanie d. j.

<sup>30</sup> Zinzendorf schreibt (12. Nov. 1791) : De-là (Goldhan) à la Josephs Stadt (Borstadt Biens) dans le voisinage du jardin de Wilzek chez le Chevalier de Moretti No. 191 voir le Modèle d'un grand théâtre à con-

Das Ballet hatte seine höchste Blüthezeit in ben Sahren 1767 bis 1774; damals war es bas Lieblingsschausviel bes Bublitums und ftand an beiben Theatern ber inneren Stadt taglich auf bem Repertoire, entweder einen ganzen Abend ausfüllend oder als Opern-Rugabe. So gab ber berühmte Bestris am 25. Febr. 1767 fein Ballet "Medea und Jason" und bann bas Singspiel »l'Albagia smacherata« im Theater nächst ber Burg. Der Hof war zugegen und bewilligte ihm die ganze Ginnahme 2B. Diarium). Seinen Aufschwung und Ruhm aber verdankte bas Ballet dem Genie des uns schon bekannten Noverre (S. 121). ber hier alles fand, um baffelbe zu einer bis babin nicht gefannten selbstftändigen rhythmisch plastischen Gattung ber schönen Rünfte zu erheben. Er konnte große Summen magen, hatte ein zahlreiches außerlesenes Tänzercorps, das begeistert seinen Lehren folgte, ein treffliches Orchester und begabte Ballet-Componisten. Starger am frangofischen, Uspelmager am beutschen Tbeater. Das Wiener Ballet zeichnete sich bamals namentlich burch seine Kiauranten aus, denn Noverre hatte die glückliche Gabe, junge Leute für das vollkommenfte Zusammenspiel abzurichten. Pflanzschule hatte er auch eine eigene Tanzschule für Kinder beiberlei Geschlechts errichtet. Als die vorzüglichsten Solotänzer find in diefer Zeit hervorzuheben ber jugendliche Bid, Gimonet, Binetti, Roffi; bie Tangerinnen Ricci, Lengy, Des Camps, Bulcano (fpatere Muzarelli), Duprée, Billneuve, Ablöscher — meistens Schülerinnen Noverre's, bie

struire ici à l'emplacement de la Stallburg. Il est superbe. 45 pieds largeur de la scène, 60 pieds hauteur dans la parterre, 80 pieds longueur sous la scène. La forme est celle d'une cloche. 6 etages, les loges au rez-de-chaussée et celle au 4e. rang fermés, les dernières avec des lucarnes, les loges au premier en balcon fermé pour l'hombre (?), au 2d et 3me en balcons entourés de balustrades à jour; tout ces balcons sortent chacun entre deux colonnes qui régnent tout le long du pourtour imitant le verde antico. Au fond de chaque loge un trumeau qui sert de porte pour aller dans le corridor chauffé, des appartements derrière. Au plafond de chaque loge entre deux colonnes au premier et second un grand justre qu'on allumera les jours de fête. La loge de la cour grand balcon dans le fond occupe le premier et le second. Deux loges latérales de la cour dans le proscenium. Au milieu du plafond de la salle un lustre immense qu'on hausse et baisse a volonté. Le parterre fort long monte insensiblement vers le bout de la salle. Il regne tout-autour le long des loges un amphithéâtre noble, et dans les enfoncements entre les balcons il y a encore des chaises.

seinen Namen und seine Ballete weithin verbreiteten. Der Stolz ihres Meisters aber mar bie früher (S. 51) genannte Delphin. Noverre's schöpferischer Geist bewährte sich vorzüglich im tomischen, ober, wie man es nannte, anakreontischen Kache. petits riensa, 31 "Weif und Rosenfarb" zählten zu Dieser Gattung. Seine größte Stärke aber befaß Noverre im heroischen Rache. Die tragischen Ballete "ber gerächte Agamemnon" (2. Theil Iphigenie auf Tauris), "die Horazier und Curazier", "Abelheib und Bonthieu" wurden für Meisterwerke gehalten. 32 Auch zu den Gluck's ichen Overn Orfeo, Alceste, Paride ed Elena, componirte er die Ballete. Im I. 1770 debutirte Noverre mit dem Ballet "Diana und Endimion" vor Friedrich dem Großen bei bessen Bufammenfunft mit Raifer Joseph im Reuftäbter Lager und ber König zollte seinem ehemaligen Füsilier große Lobsprüche. 1781 war Cruce auf turze Reit Balletmeister; für die neu errichtete italienische Oper (1783) De Camp.33

Das Theaterbild von bamals zu vervollständigen sei noch des Trattnerhoses <sup>34</sup> gedacht, dessen Saal sammt Nebenlokalitäten im J. 1784 für ein adeliges Casino gegen Abonnement (jährelich 6, halbjährlich 4 Ducaten) eingerichtet war. Dafür standen den Witgliedern die Räume von früh dis abends als Versammlungsert offen; man spielte Billard und Karten und hatte in der Fasten und Adventzeit wöchentlich zu einem Concert und monatlich zu einem Balle freien Zutritt. Der Saal wurde auch anderseits zu Bällen und Akademien vermiethet. Im J. 1785 hatte hier eine italienische Schauspielertruppe unter Anton Lazezari ihr Lager ausgeschlagen. Es wurden ernste und heitere

<sup>31</sup> Bahrscheinlich basselbe Ballet, für welches Mozart im J. 1778 in Paris die erst vor einigen Jahren aufgefundene Musik schreib. Das Ballet wurde von Noverre in Paris im Juni 1778 aufgeführt. (O. Jahn, Mozart, Bb. I. S. 484.)

<sup>32</sup> Der größte Theil ber in Wien gebruckten Brogramme bieses Ballets, welche in ber Beschreibung sast noch mehr Aussehnung, waren von einem Wiener Autor, J. Laubes, ber 1780, 38 Jahre alt, starb. (K. Nicolai IV. S. 574 Anm.)

<sup>33</sup> Jos. Dehler, Geschichte bes gesammten Theaterwesens Wien. 1803. 3. Abth. S. 101 ff.

<sup>34</sup> An Stelle bes früher bestandenen uralten Saufercomplex, der Freifingerhof genannt, wurde in den Jahren 1773—76 vom l. t. Hofbuchhandler Thomas Eblen b. Tratinern das befannte große Zinshaus erbaut.

Schaus und Singspiele aufgeführt. Dreimal verschoben war endlich die erste Borstellung "mit Bersicherung auf Ehre" auf den 9. April sestgesetzt. Man gab Torquato Tasso von Goldoni. Preise der Plätze: Erstes Parterre — 40 Ar., zweites Parterre — 20 Ar. (Wienerblättchen.)

Die Rirchenmusif mar seit unserer letten Renntniffnahme allmälig bedeutend herabgekommen; felbst die Hoftapelle und ber Chor bei St. Stephan litten unter ber Nachwirkung ber Difiwirthschaft, die unter Hoffavellmeifter Reutter's Regiment eingerissen war. Nicolai 2 fand 1781 weber Ausführung noch die Musik selbst der Hauptstadt würdig. Mozart schrieb dem Bater (12. April 1783): "Wir wissen ja baß sich bie Veränderung bes Gufto leider sogar bis auf die Kirchenmusik erstreckt hat, welches aber nicht fenn sollte; woher es benn auch kömmt, daß man die wahre Kirchenmusik - unter bem Dach und fast von Würmern zerfressen findet." Bielleicht wirkte dieser Umstand mit dazu bei, Raiser Joseph im 3. 1783 zu veranlassen, nebst ber Vereinfachung bes Gottesbienstes 3 die figurirte Instrumentalmusik aus der Rirche ganz zu verbannen und fie nur in ber Hoffapelle und im Dom an Festtagen, wenn der Cardinal = Erzbischof pontificirte, in allen übrigen Kirchen aber nur an besonderen Festtagen zu gestatten.4 Es wurden nunmehr die deutschen Gefänge eingeführt, welche mahrend ber Meffe von ber Gemeinde gefungen murden. Choralmusik war nur in solchen Kirchen möglich, wo ein Chor bestand, so in der Domtirche, in den Pfarrfirchen zu St. Dichael und bei ben Schotten, und felbst an biesen Orten war in jener Zeit an geübten Chorfangern großer Mangel. Unter Raifer

<sup>1</sup> Banb I. S. 44-58.

<sup>2</sup> Friedr. Nicolai's Reife, IV. S.; 544 f.

<sup>3</sup> Bingendorf schreibt 1783, 20. April: »Aujourd'hui commence le nouvel ordre, qu'il n'y a jamais qu'une messe à la fois dans une église, seulement à St. Etienne il y en a 3. Cela fait que plusieurs pretres ne trouveront plus de messe a dire.

<sup>4</sup> So 3. B. bei Eröffnung ber, vom Kaiser ber italienischen Congregation zugewiesenen Minoriten-Kirche am Oftersonntag 1786, wobei die Sänger ber ital. Oper sangen und ber uns bekannte Karl Friberth als Kapellmeister bieser Kirche sungirte. (Borbem war Maria-Schnee die ital. Nationallirche, b. h. wo in italienischer Sprache gepredigt wurde (B. D. 1781. Nr. 27).

Leopold II. (1790—92) wurde zwar das Verbot aufgehoben, doch sagt noch Schönfeld im J. 1796, "daß die Instrumentalsmusik halb für erloschen zu betrachten ist. Man hört sie in Pfarrkirchen nur des Sonntags, in den übrigen Kirchen nur an Festtagen." In jener Zeit hebt der "Wiener Theater-Almanach" (1794) den Benedictinerpriester Pasterwitz und Ios. Preindl, Kapellmeister an der Pfarrkirche zu St. Peter, als Kirchencomponisten am meisten hervor. Das Verbot hatte auf Mozart inssosen Einsluß, daß er nach seiner, 1783 componirten und unsvollendeten Wesse (das von auswärts bestellte Requiem abgesechnet) überhaupt nichts mehr für die Kirche schrieb. Auch Haydn pausirte nach seiner Mariazellers Wesse (1782) bis zum Jahre 1796.

Dem Berbot ber instrumentalen Rirchenmusik folgte fast unmittelbar (1784) die Auflösung der uns befannten (I. S. 54) Cacilien-Congregation. Diefer feit 1725 beftehende Berein ber "freien Tonkunftler",5 feierte bis dahin noch immer das Fest seiner Schuppatronin am 21, und 22, Nov. in ber Metropolitanfirche zu St. Stephan burch vortreffliche concertirende Bocal- und Instrumentalmusik. Auffallend ist nur ber Umstand, daß, bem bamaligen Zwang entgegen, nun auch weibliche Mitwirkung nicht ausgeschlossen war. Wir hören sogar von einer siebenjährigen Sangerin, die eine Motette vortrug und nach ber Berficherung bes Wiener Diarium (1771) "burch die Stärke ihrer ausgebenben Stimme, ihren angewandten Gifer und gefettes Wefen ungemein bewundert wurde". Auch hier begegnen wir, wie früher beim Theater, einem Jubilaum, abgehalten im 3. 1774 bei St. Stephan von der Cacilien-Congregation gur Feier ihres 25jahrigen Bestehens.6 Roch im J. 1779 ift Hoftapellmeister Bonno als Dirigent ber Musikaufführungen genannt. Das bei ber Auflösung bes Bereins vorhandene Bermögen von 7500 Gulben wurde vom

<sup>5</sup> Als Gegensatz zu ben "zünftigen", bem im J. 1782 aufgehobenen Spielgrasenamte unterstebenben Musikern, welche vorzugsweise Tanzmusik pflegten. (Hanslick, Geschichte bes Concertwesens in Wien, S. 10 und S. 11. Ann. 1.)

<sup>6</sup> Wiener Diarium, Dr. 94.

Raiser als Interessenuß auf ewige Zeiten der Tonkunftler-Societät zugewiesen.

Die hier und ichon früher erwähnte Tonfünftler-Societat wurde im Jahre 1771 von dem damaligen tais. Hofcompositor (nach Reutter's Tobe, 12. März 1772, Hoffapellmeifter) Florian Gagmann in ber Abficht gegründet, burch jährliche musikalische Aufführungen und regelmäßige Jahresbeitrage ber Mitglieder einen Fond zu gründen zur Unterftützung ihrer hinterlaffenen Wittwen und Waisen. Der kaiferliche Sof bewilligte die kostenfreie Überlassung des Theaters (anfangs nächst bem Kärnthnerthor, bann nächst ber Burg) zur Abhaltung von Akademien an zwei aufeinander folgenden Abenden in der Charund Weihnachtswoche; die Raiserin spendete als ersten Fond-Beitrag 500 Ducaten. Nebst bem rein menschlichen Zweck, ben ber Berein anstrebte, war die Gründung besselben auch für das Bublicum von Bedeutung, welchem hier zum erstenmale Gelegenheit geboten wurde, Oratorien, Symphonien und ähnliche Werke von einem großen Musiktörper aufführen zu hören. Mit ber ersten Afademie am 29. März 1772 im f. f. priv. Theater nächst bem Kärnthnerthor trat der Berein in die Öffentlichkeit. zu Ende des 3. 1790 kamen von folgenden Componisten Oratorien und Cantaten gur Aufführung: Gagmann, Saffe (3), Dittersborf (3), Bonno, Sanbn, Bertoni, Salieri, Starzer, Sänbel ("Jubas Maccabaus" 1779), Ulbrich, Fr. Hartmann Graaf, Albrechtsberger, Marianne Martines, Wagenfeil, Gazzaniga, Traetta, Mozart (Davidde penitente, 1785), Anton Tenber, Leop. Rozeluch, Do-

<sup>7</sup> Pohl, Dentschrift aus Anlaß bes 100 jahr. Bestehens ber Tontunftler-Societät. 1871. S. 24.

<sup>1</sup> Die beiben Aufführungen bei Gelegenheit ber Säcularfeier bes Bereins, April 1871, waren zugleich die letzten. Ihrlich wurde dann dem Berein sein ihm zustehendes Recht von der Hofoper abgetauft bis im Jahre 1879 auch diese Begünstigung erlosch. Das Bereinsvermögen betrug im Februar gegenwärtigen Jahres (1880) in runder Zahl 755.000 Gulben öftr. B., eine Summe, die zum größeren Theil die Aufsührungen von Hapdn's Oratorien erwirkten. Bei Reconstituirung des Bereins im J. 1862 nannte sich derselbe von da an in pietätvoller Dankbarkeit "Hapdn-Berein".

menicus Mombelli, Righini. Ferner außer einer großen Anzahl von Choren, Gefangsoli, Werten für Kammermufik (barunter Mozart's Quintett A-dur mit Klarinette, 1789 zum erftenmale aufgeführt), Symphonien von Jos. Starzer, Franz Afpelmager, b'Ordonez, von Rohaut, Joh. Sperger, Dittersborf, van Swieten, 3. C. Bach, Sanbn und Mogart. Als Concertiften traten auf: Clavier - Mogart (3mal) die blinde Maria Therese Baradies, Josepha Auernhammer, ber 10jahrige Cafar Scheibel. Bioline - La Motte, Tomasini, Baisible, Janitsch, Jos. Riftler, Joh. Toefchi, Friedr. Ed, ber Irlander Abraham Fisher, Unton Soffmann, ber junge Beinrich Marchanb2 (Schüler von Mozart's Bater), Jos. Otter (Schüler von Nardini), Frangl (Bater und Sohn), Anton Branitty. Biola — C. Stamit. Bioloncell - Ignaz Rüffel, Joh. Soffmann, Jojeph Beigl, Kaverio Marteau, Jos. Reicha, Charles Janfon, Contrabaß — ber ausgezeichnete Johann Mar Willmann. Sperger (Rammermufiker bes Carbinal Fürft Batthyany) . - Auch die Blasinstrumente, die damals namentlich concertirend verwenbet wurden, bringen Namen von gutem Klang: Flöte — J. B. Benbling, Bapenbid, Gehring; Rlarinette - Anton und Johann Stadler; Oboe — Colombazzo, Friedrich Ramm, Triebenfee, Le Brun; Fagott - Jatob Griesbacher; Waldhorn — Awirzina.3

Die Oratorien und Cantaten der Tonkunftler-Societät sind noch durch einige vereinzelte nicht unwichtige Aufführungen an verschiedenen Orten zu ergänzen. Es sind hier zu nennen: "Der Tod Jesu", Oratorium von Graun, erste Aufführung in Wien, 1784 am Charfreitage 9. April im protestantischen Bethause in der Dorotheergasse. Das Wienerblättchen nennt uns

<sup>2</sup> Mozart schreibt 1783 bem Bater, Marchand "solle sich recht auf bas staccato begeben, benn nur in biesem konnen bie Wiener ben La Motte nicht vergeffen".

<sup>3</sup> Naheres itber ben Berein fiebe bei Hanslid, Geschichte bes Concertwefens in Wien 1869. S. 14 ff. — Pohl, Dentschrift bei Gelegenheit ber Sacularfeier 1871.

<sup>1</sup> Borbem Rlofter ber Marifferinnen ober Königsklofter, ben Brotestauten 1783 eingeräumt und am 30. Nov. eröffnet.

als Solisten die Mitalieber ber Over, die Cavalieri und Tenber. Tenorift Adamberger und Baffift Sofmann. Daffelbe Dratorium wurde (nach Linzendorf's Tagebuch) im 3. 1787, ebenfalls am Charfreitag, 6. April in ben Rachmittagsftunden vor und nach ber Bredigt von 3 bis 6 Uhr wiederholt. Außerdem brachte es Stadler d. A. in seiner Atademie im Rational-Hoftheater 1785. 17. März zur Aufführung. — La Passione di nostro Signor Gesu Christo, Pratorium, Boesie von Metastasio, Musit von Giov. Baifiello, im Rat. Softheater 1784 am Bfingftfonntag 30. Mai (3bf.). - Klopftod's "Morgengesang am Schöpfungstage", Cantate von C. Bh. Emanuel Bach, im Rat. Softheater in ber Fastenzeit 1785.2 - Bum Benefice ber italianiichen Sängerin Signorg Morelli: Il convito di Baldassare. musitalisches Oratorium in 2 Atten mit Choren und Theaterverzierungen,3 Worte von 3. B. be Lorenzi, Musit von verschiebenen Meistern, im Rat. Doftheater 1788, Febr. 3mal aufgeführt. — "Acis und Galathea", Baftorale von Sandel, mit vermehrter Instrumentation von Mogart, von ihm felbst zu seinem Benefice gegeben im Rov. 1788 im Saale bes Hoftraiteurs Jahn.4 Die Soloparthien sangen die Cavalieri, Tenorist Abamberger und Baffift Gfur. - Dag ber mufikliebende Abel auch hier nicht zurüchlieb, werben wir später erfahren.

Den Oratorien-Aufführungen reihen sich die Musikalischen Akabemien an. Die früher erwähnten (I. S. 91) regelmäßis

<sup>2</sup> Bienerblättchen 1785. 7. April. Der Clavierauszug, von Bach felbft arrangirt erschien bamals bei Artaria.

<sup>3</sup> Costimes, Detorationen, also in Action, wie einige ber Hänbel'schen Oratorien. Zinzenborf schreibt: »Les habillemens avoit du luxe et les decorations pas mal.

<sup>4</sup> himmelpfortgasse Nr. 965, neu Nr. 6. Es ist die erste vorsindliche Antilindigung einer Atademie in diesem Saale, der ansangs mehr für Bälle benutzt wurde (vergl. I. 105. Anm. 42). Eine Notiz der Alg. Mus. Ztg. (1804, S. 470) beschreibt den Saal als nicht hochzgenug und zu schmal und höchstens 400 Zuhörer sassen (was auch zutrifft). Das haus gehörte Jahn von 1796 bis 1812 und ist gegenwärtig (1880) im Besitz ber ersten ungar. allg. Assecuranz-Geschliches, die den Saal sammt Nebengemächern für ihre Bureaux einrichtet.

<sup>1</sup> Ausstührliches siehe Sanslid, Geich. b. Concertw. in Wien, wo auch über bie ausgetretenen Klinftler bie nöthigen biogr. Notigen gegeben sind.

gen Afabemien im Theater nächst ber Burg gingen in ben 70er Jahren ein. Etwa die letten die stattfanden, wurden im April 1776 vom abgedankten Orchester der Over zu eigenem Vortheil veranstaltet. Noch werben wohl einige Atademien auch im priv. Schausvielhaufe nächft bem Rärnthnerthore namhaft gemacht, 3. B. 1774 ber Birtuofe und Componist Stamit ber Sungere, ber zum erstenmale sich auf ber Viole d'amour hören ließ; ber Biolinspieler Janifch, Cellift Reicha in 1778, boch gogen es Die Birtuofen vor, lieber in ben Zwischenatten ber Schauspiele aufzutreten, fo der berühmte Contrabag-Birtuofe 3. Rampfer aus Ungarn, die Sarfensvielerin Mme Barenne (1780 u. 81). Nun aber finden wir fast burchwegs nur felbstftändige Atademiegeber mit fteter Buziehung eines Orchefters. Wien mar in diefer Zeit der bevorzugte Sammelplat für Rünftler und fo begegnen wir nach jeder Richtung bedeutenden Namen, deren Rennung felbst bei mäßiger Auswahl zur Genüge beweift, wie reich das Wiener Musikleben damals bestellt war. Als Lokale der Aufführung dienten die beiden Theater der innern Stadt, der uns bekannte Saal "Zur Mehlgrube" am Neu-Markt (I. 105, Unm. 53), das Cafino im Trattnerhof am Graben 1a und der Sagl des Hoftraiteurs Jahn in der Himmelvfortgasse, der jedoch vorerst, wie früher erwähnt, mehr für Balle benutt wurde.

Unter den Sängerinnen mit eigenen Akademien finden wir gleich anfangs drei berühmte Namen: Mara, Banti und Todi. Sertrude Elisabeth Mara, geb. Schmähling, preuß. Kammersfängerin, die sich vordem, kaum 8 Jahre alt, als Biolinspielerin in Wien hören ließ: B.-Th.2 1780, 22. Sept. Sie sang Arien von Pugnani und Naumann; ihr Mann, Iohann Mara, von dem sie sich später trennte, spielte ein Celloconcert seiner Composition.3 (Programmzettel.) — Brigida Giorgis Banti, Tochs

<sup>1</sup>a Außer ben Concerten für die Abonnenten bes Cafino und ben später ermähnten Afabemien gab es bort auch regelmäßige Concerte gegen Erlagsgelb. Entrée ohne Unterschieb 1 fl. (Wienerblättchen 1785).

<sup>2</sup> Es werben in biesem Abschnitte bie folgenben Abkurzungen gentigen: B.-Th = Burgtheater (bamals National-Hoftheater), R.-Th = Rärnthnerthor-Theater (bamals Schauspielhaus nächst bem Kärnthnerthor).

<sup>3</sup> Siehe Hanslid, Gesch. b. Concertw. in Wien. S. 103. Ausführliches über ihren langjährigen Aufenthalt in England, fiehe Pohl, hapdn in London, S. 339 bis 347. — Die Sängerin sagt in ihrer Selbstbiographie, mitgetheilt

ter eines armen venetianischen Gonbelier (Giorai).4 mit dem Tanger Banti vermählt: R. Th. 1781, 86 und zweimal in 87. In ihrer vorletten Afabemie (2. Juni) spielte ber Frangose Fayard, in Diensten bes Ronias von Breuken, ein Biolaconcert und fang ber Sopranist Bietro Sartorini. (Programma.) — Maria Franzista Tobi, berühmte Mezzo-Sopranistin, die durch ausbrucksvollen Vortrag imponirte: Mehlgrube, 1781, 28. Dec. und 1782, 3. Märg.5 - Aloufia Lange, Mogart's erfte Liebe, nun an ben Hoffchausvieler Lange vermählt und damals beim deutschen Singspiel angestellt: B.-Th. 1783. Sie fang nebst einem neuen Rondo von Mozart die von ihm 1778 in Mannheim für sie componirte Arie »Non so d'onde viene«. ("Welche Erinnerungen mögen ba in ihm wach geworden sein!" schreibt D. Jahn.)6 -Madame Nicolofi, "unter bem Ramen Cefarini berühmt": B.-Th. 1783. Sie führte eine Cantate "Angelika und Mebor" ju 4 Stimmen auf "von völlig neuem Geschmad und noch niemals vernommen", Musik von Minico und Cimarosa. (28. 3tg.) - Anna Selina Storace von der italienischen Over in Wien, für die Mozart die Rolle der Susanne und eine Scena mit Rondo (R. 505) schrieb: B. Th. 1784 und 85; 7 R. Th. 1787. In ber ersten Atademie (18. März), bessen Brogramm uns bas Wienerblättchen mittheilt, wurde von Sarbi ein Concert auf bem

von Riesemann (Allg. mus. 3tg. 1875), sie wäre im Frühjahr 1781 nach Wien gekommen. Gleich barauf heißt es: "Ich hatte auch nachher die Gnabe, mich ber Kahserin Mutter zu Flisen zu legen". Der Tobestag ber Kaiserin (29. Nov. 1780) und das Datum des Concertes berichtigen den Irrthum.

<sup>4</sup> Diese ebenfalls berühmte Sängerin, für die Hahd in London eine Arie schrieb, hatte ein wechselvolles Leben. In einem Pariser Kaffeehause "entbeckt", endete sie ihr ruhmvolles Leben, kaum 50 Jahre alt, im Arbeitshause zu Bologna. Über ihren Londoner Ausenthalt siehe Pohl, Hahd in London, S. 250 f. Zinzendorf schreibt 1781: Voix très agréable; 1786: la Giorgi B. chanta comme les anges.

<sup>5</sup> Zinzenborf hörte sie bei Me. d'Orenhausen »elle chanta extremement bien«. Tobi und Mara trasen sich balb barauf in Baris, wo ber Meinungssftreit über Beiber Werth bas bekannte artige Wortspiel veranlaßte.

<sup>6</sup> Das ausführliche Programm theilt Jahn mit (Mozart Bb. I. S. 724). Glud wohnte bem Concert bei. "Er konnte bie Sinsonie und bie Arie nicht genug loben und lub uns auf künftigen Sonntag alle zum Speisen ein". (Mozart an ben Bater, 12. März.)

<sup>7</sup> Das Bienerblättchen, 1785, fagt wörtlich: Morgen (20. Marz) wirb De. Storace im f. f. Nat. Softheater ein großes Concert mit Beyfall geben.

Forte-Biano vorgetragen. Ferner fpielte John Abraham Kifher ein Biolinconcert und führte 3 Symphonien auf, fammtlich eigene Compositionen. Storace hatte biefen ercentrischen Irlander in Wien geheirathet, trennte fich aber fehr balb von ihm; überdies fand es Fisher für gerathen, Wien zu verlassen, nachdem ihm ber Raifer wohlmeinend eine Luftveränderung angerathen hatte. ihrer Abschieds-Atademie (23. Febr.) sang Storace eine Arie von Anfossi (nicht von Bach, wie die Wiener Zeitung angiebt) mit unterlegtem deutschem Text: "Schwer bruckt es meine Seele, bich Raiserstadt zu lassen".8 — Luigia Laschi, verehel. Monbelli, von ber italienischen Over: B.-Th. 1785. — Bon ben Sangerinnen des deutschen Singspiels gaben noch Atademien Therese Tenber (1783) und das Geschwifterpaar Elisabeth und Frangista Diftler (1788); in letterer spielte ber oft gerühmte und schon erwähnte Biolinift (30f.) Zistler, Kammermufitus bes Kürften Graffaltovics. (Die Cavalieri fang oft, aber nur in ben Afabemien Anderer.) — Sehr schwach sind die Sanger ver-Ludwig Fisch er, ausgezeichneter Bassift vom beutschen Singspiel, Mozart's Osmin: B.-Th. 1784, Stadtth. 1787. In letterer Akademie (21. März) sang er bie von Mozart für ihn componirte Arie Non sò d'onde viene (R. 512) und die populare Romanze "Zu Steffen sprach im Traume" aus Umlauff's Singspiel "bas Irrlicht". (Brogramma.) — Beter Tarnoli, Tenorift. Rammerfänger bes Rurfürften von Bfalzbaiern: Mehlgrube, 1786. Es fang auch feine zwölfjährige Tochter Ratharina, die vordem sich in Frankfurt, Weimar, Leipzig und Dresben hören ließ. — Sgr. Concialini, Sopranist bes Königs von Breußen: R.-Th. 1787.

Von Akademien, ausschließlich ober vorzugsweise mit Bokalsmusik, sind noch zu nennen: Georg Benda, herzogl. goth. Kapellmeister: B.-Th. 1779, 14. März. Er führte Stücke auf aus seinen Opern "Romeo und Julie" und "Georg Walber"; sein Sohn Friedrich Ludwig wirkte als Sänger mit. Privatim ließ

<sup>8</sup> Zinzendorf fcreibt: Le Duo de la Cosa rara fut repété trois fois; son compliment allemand tiré des Equivoci fesoit un joli air. Bie sehr die muntere Sängerin von Zinzendorf gelobt wurde, saben wir bei der Oper.

<sup>9</sup> Clavier-Bariationen barüber waren lange unter Mozart's Ramen verbreitet, bis endlich der wahre Componist, Anton Eberl, sich zeigte. (Köchel, Chronol. Berz. d. Werke Mozart's S. 530, Nr. 288.)

er sich auch als Violinspieler hören. Er besuchte Wien in Begleitung seiner Frau Felicitas Agnesia, geb. Rietz, einer vortrefflichen Sängerin. 10 — Max Willmann, Cellist aus Bonn 11: B.-Th. 1785. Er führte am Namenstage Haydn's (19. März) bessen "hier noch nicht gegebene Oper" L'Isola disabitata als Akademie auf. 12 — Kapellmeister Vincenz Martin: R.-Th. 1787. Es kamen von seiner Composition zur Aufführung eine Cantate für drei Frauenstimmen und Stücke seiner das mals so besiebten Oper Una cosa rara. (Concertz.)

Die Geige, diese Heersührerin der Instrumente, bringt uns u. A. mit folgenden Virtuosen in ihren eigenen Akademien zussammen: Carl Michael Ritter von Esser, erster Violinist der Kapelle zu Kassel: B.-Th. 1780, 2mal; Mehlgrube, 2mal. Er spielte Concerte seiner Composition auf der Violine und der Viole d'amour, auch "ein Solo auf der gesponnenen G-Saite allein, ohne die andern Saiten zu berühren". 12a (W. Ztg. October und November.) — Regina Strinasachi aus Mantua: B.-Th. 1784 2mal. Das erstemal hörte sie Zinzendors (Elle joua du violon en perfection). Für das junge und muntere Mädchen schrieb Mozart zu ihrem zweiten Austreten (29. April) eigens eine Sonate (K. 454) und spielte den Clavierpart selbst und rühmt sie dem Vater (Vrief dat. 24. Apr.) "als eine sehr gute Violinspieslerin; sie hat sehr viel Geschmack und Empfindung in ihrem

<sup>10</sup> Sie trennte sich balb von ihm und trat 1797 in Reval mit ihrem fünften Manne auf. Glud hörte sie in Wien in einer Gesellschaft singen und erklärte "ihre Methode bezeuge daß sie aus der Schule des berühmten Stephanie sei, der sie viele Ehre mache. So müsse man singen wenn man die alte wahre Art des guten und natürlichen Gesanges hören lassen wolle". (Eramer's Magazin d. M. 1783, S. 354. Hanslick, Gesch. d. W. Concertw. S. 109). Als' man der Sängerin dei einer andern Gelegenheit Haydn vorstellte, siog sie ihm plöhlich um den Hals und rief siberlaut: Ach mein Haydn! sind Sie es . . .

<sup>11</sup> Max und seine Frau, geb. Tribolet, wurden 1794 von Schikaneber engagirt. (Thaper, Beethoven, Bb. II. S. 58.)

<sup>12</sup> Das Wienerblättchen sagt weiter: "bie einzige (!) Oper bie bieser beliebte Kompositor nach einem italianischen Text in Musik gesetzt. Wahre Musikliebhaber bedürsen keiner Einladung, um an diesem Tage sich zahlreich einzufinden".

<sup>12</sup>a Daß dieser seinerzeit vielgepriesene "Chevalier" sich auch "mit dem Munde Künflich pfeissend auf eine besondere geschickte Art" hören ließ, macht seinen Künflierruhm boch etwas bedentlich.

Spiel". 13 — Felix Paniewicz, aus Wilna gebürtig: B. Th. 1785, 25. Febr. (Wienerblättchen.) — Der damals elfiährige Beinrich Marchand aus Mannheim: B.-Th. 1785. Die Afabemie war am 2. März (Wienerbl.), also zu einer Zeit, wo Leopold Mozart, ber auf Besuch in Wien weilte, Gelegenheit hatte, fich an bem glanzenden Auftreten feines Schülers, ber fich später mehr dem Clavier zuwandte, zu erfreuen. — Giovanni Mane Giornovichi (Farnowick), geb. zu Balermo (ober, nach Sprowet, auf einem Schiffe in ben Gewässern von Ragusa): R. Th. 1786. Diefer Lieblingsschüler Lolli's besuchte Wien auf ber Durchreise von Betersburg nach Baris. Sein reixbares Temperament trieb ihn von Ort zu Ort; er ftarb beim Billardspiel 1804 in Betersburg. Seine Concerte (fagt Relly, ber ihn mit La Motte vergleicht) schlossen meistens mit einem variirten ruffiichen Thema, mahrend Paniewicz ein polnisches mahlte. Beide spielten in London in den Benefice-Concerten Sandn's.14 -Rlara Laufch: R.-Th. 1787. Diefe Biolinspielerin (vielleicht aus der Familie des Wiener Mufikalienhandlers Laufch), obwohl nirgends erwähnt, war bennoch im Stande, in ihrer Afademie fich mit einem Concert von Dautrice und "bem beliebten Biolinconcert von Giornovichi, welches er vor einem Jahre mit so vielem Beifall gespielt hat", hören zu lassen. (Programmz.) — Frang Jos. Clement, ber achtjährige "Bunderknabe", ein Wiener Rind: Trattner's Cafino 1788, 11. Apr., und B. Th. ameis mal 1789. Nach der Wiener Zeitung (30. April) trat er in feiner erften Atademie "unter Anführung feines Baters" auf, begleitete seine Mutter, die eine Concertarie von Anfossi sang, auf ber Bioline und spielte "ein ftartes Concert" von Anton Stamit. Dieselbe Zeitung (1789, Rr. 38) feierte ihn mit einem Gebicht.

<sup>13</sup> Babrend ihres Aufenthaltes in dem heiteren Bien scheint sie auch handn's, ihrem Wesen so recht zusagende Wusit schäten gesernt zu haben, denn wir lesen daß sie in Ludwigslust bei Hose und bei der Frau von Ranzow dessen Quartette mit der ihr eigenen Naivität und Laune spielte und sich auch in Hamburg "mit einem vortrefslichen Solo von Hand durch ihr zartes und ausdrucksvolles Spiel viel Lob erwarb". (Cramer's Mag. Bb. II. S. 353 und 346.)

<sup>14</sup> Über seinen Ausenthalt in London siehe Bohl, Hahdn in London, S. 34 f. Zinzendorf schreibt 22. März: il joua un concert de violon avec beaucoup de grace et de douceur.

Er trat von hier aus seine erste große Kunstreise an, die einem Triumphzuge glich und ihn auch nach London führte, wo er bereits mit einem Concerte und einer Symphonie eigener Composition hervortrat und auch im Quartett spielte. 15

Das Bioloncell feben wir burch wenige aber geachtete Namen Ignaz Rüffel: R.-Th. 1782; Francesco Bappa aus Mailand: Mehlgrube 1782; Joj. Beigl (gleich Ruffel uns aus Esterhaz bekannt) vom Orchester ber ital. Over: B. Th. 1785. — Mar Willmahn mit seinen zwei Schwestern 16: R.-Th. 1787, 17. März. Der Bruder spielte ein Celloconcert; Die altere Schwefter (Marianne) spielte ein Concert von Mozart, von dem sie einigen Unterricht genossen hatte. war dies bas einzigemal, bag in Wien in ben 80er Jahren und weiter hinaus eines feiner Concerte von fremder Sand gespielt wurde.) Die jüngere (Magbalena, eine Schülerin Righini's), die im Dec. 1786 im beutschen Singsviel zum erstenmal aufgetreten war, sang Arien von Cherubini und Martin. Awei Damen unterstützten die Geschwister durch ihre Mitwirkung; die eine spielte ein Concert auf "einer gang neu verbesserten Leper", die andere fang ein polnisches Rondo.

Die Blasinstrumente, die heutzutage in Concerten nur noch selten als Soloinstrument verwendet werden, spielten in jener Zeit, wo sie obendrein im Clavier keinen verdrängenden Nebensbuhler zur Seite hatten, eine um so größere Rolle. Für die Klarinette sehen wir Anton Stadler d. A., für den Mozart sein reizendes Quintett (K. 581) schried: B.:Th. 1784 und 88. In der ersten Akademie (23. März) wurde nach Angabe des Wienerblättchen "eine große blasende Musik von ganz besonderer Art von der Composition des Herrn Mozart gegeben" (etwa eine der in Wien componirten Serenaden, K. 375, 388). In der zweiten Akademie (20. Febr.) kam die Cantate "Ariadne auf Naros" von Keichardt zur Aufführung und spielte Stadler ein

<sup>15</sup> Über seinen bortigen Aufenthalt siehe Bohl, Handn in London, S. 38. Sein nicht uninteressantes Reise-Album, im Besitz ber tais. Hosbibliothet, ist besprochen in ben Signalen, Leipzig 1868, Rr. 52. Besanntlich war er ber Erste, ber Beethoven's Biolinconcert im J. 1806, 23. Dez. öffentlich vortrug. Mottebohm, Them. Berz. ber im Druck ersch. Werke Becthoven's, S. 58.)

<sup>16</sup> Der Programm-Zettel fagt: Zum Bortheile breier Geschwister Namens Willmann. über Magbalena fiebe Thaper, Beethoven Bb. I. S. 185,

Concert auf der Bak-Rlarinett, "einer neuen Erfindung und Berfertigung bes Hofinstrumentenmachers Theodor Lox". (Das Inftrument war in der Tiefe um zwei Tone vermehrt.) — Die Oboe bringt vier Namen, von benen wir ben erften in Efterhag trafen, die andern aber weithin berühmt waren. Vittorino Colom = bazzo: B.= Th. 1784; R.= Th. 1787. In letterer Afademie wurde eine Cantate "Debora" aufgeführt; Colombasso spielte ein Concert und die obligate Oboe zu einer Arie, sammtliche Compositionen von Kirxinger, in Diensten des Fürsten Thurn und Taris. (Brogramma.) — Ludwig August Le Brun und seine Frau, geb. Dangi: B.-Th. 1785 breimal. 17 - Friedrich Ramm: R.-Th. 1787. - Joh. Chriftian Fischer, gleich Ramm von Mozart oft ermähnt: R.-Th. 1787. Er spielte zwei Concerte eigener Composition, eine frangosische Ariette mit Bariationen (über Marlborough, fagt Zinzendorf) und auf Berlangen Bariationen über seinen Menuet, ber schon 1766 Furore machte, ben auch Mozart für Clavier variirte (R. 179) und mit Vorliebe in feinen früheren Concerten spielte. 18 - Auch mit ausgezeichneten Waldhornisten bringen uns zwei Atademien zusammen. Karl Türrschmidt und Joh. Balfa: R.-Th. 1782; Janaz und Anton Boed: R.-Th. 1787. Die beiden Letteren bliefen ein Doppelconcert von Rosetti, "wobei im Abagio doppelte Tone auf Einem Walbhorn zu hören find". (Brogramma.) - Die Barfe ift nur durch Josepha Müllner, später verehel. Gollenhofer und "Hof-Harfenmeisterin", repräsentirt : B.-Th. 1782, 84 und 88. Bei ihrem ersten Auftreten zählte sie erst 15 Sommer. Ihr zweites Auftreten begleitete sie mit ber Bitte an bas Bublitum, "ihr ftille Aufmerksamkeit gonnen zu wollen, um besto sicherer urtheilen zu können, welchen Grad von Vollkommenheit ihrer Runft fie seither erreicht habe". (Wienerblätten.) Beim britten

<sup>17</sup> Zinzenborf, 23. Febr.: au concert entendre Le Brun du hautbois parfaitement bien et sa femme chanter assez mal. Dagegen findet sich ein sehr günstiges Urtheil über die Sängerin bei Jahn, Mozart, I. 381.

<sup>18</sup> Mozart hatte ihn 1766 in Holland gehört und er machte damals auf ben Knaben wie auf alle Welt einen sehr günstigen Eindruck Ganz anders war es jetzt als er ihn in Wien hörte. Das Bilb das er dem Bater (Brief, 4. April) von Fischer als Componist und Birtuose entwirft, war nichts weniger als schmeichelhaft. Fischer lebte seit 1768 bis zu seinem Tode (1800) in Londok. Über sein Leben in England siehe Pohl, Hand in London, S. 331—35.

Auftreten spielte sie ein Concert von Schenk und phantasierte auf ber Pebalharfe. (Programmz.) 19

Stiefmütterlich fah es mit bem Clavier aus.20 Reben Mogart gaben nur brei Ginheimische eigene Atademien. B. Role. luch, ber vortreffliche und gesuchte Lehrer, wie auch Steffan und Summer icheinen nie öffentlich gespielt zu haben. Des erfteren Schülerin, die blinde Therese Baradies, spielte nur in zwei Akademien der Tonkunftler-Societät, beidemal Concerte ihres Von den auswärtigen Künftlern beabsichtigte wohl Clementi im Frühighr 1782 eine Atademie zu geben, ließ aber davon ab, nachdem ihm Mozart zuvorgekommen war; bleiben somit nur noch die zwei früher genannten. Sardi 21 und Darianne Willmann. Gigene Atabemien aber gaben Cberl, bie Aurnhammer und ber junge Scheibl. Anton Cberl, bamals 18 Jahre alt: B.-Th. 1784 und 85. Nach ber Versicherung des Wienerblättchen (1784) war es ihm darum zu thun, "in seiner Atademie Rechenschaft von dem Fortschritt seiner Kunft auf bem Forte-Biano zu geben". (Er muß also schon vordem irgendwo gespielt haben, worüber ber Nachweis fehlt.) Er begleitete befanntlich die Wittwe Mozart auf ihrer Kunftreise im J. 1796 als ausübender Rünftler. — Jojepha Aurnhammer: B.-Th. 1785. (Wienerbl.) Auch sie war eine Schülerin von Rozeluch, suchte aber auch von Mozart zu profitiren. Er nennt das "bicke Fraulein" zwar "ein Scheusal", gesteht aber, baß sie "zum Entzuden spielt, nur geht ihr ber mahre feine fingende Geschmad im Cantabile ab, fie verzupft alles". (Brief an ben Bater 1781, 27. Juni.) Mozart widmete ihr sogar 6 Sonaten, die ersten

<sup>19</sup> Weiteres siehe Hanslid, Gesch. b. Concertw. in Wien, S. 131, Anm. 1. 20 Uber bas Clavierspiel in Wien zu jener Zeit siehe Hanslid, Gesch. b. Concertw. in Wien S. 120 ff.

<sup>21</sup> Nicht zu verwechseln mit dem damals ebenfalls in Wien anwesenden Operncomponisten Giuseppe Sarti. Das Programm, wie es das Wienerblättchen mittheilt, unterscheidet auch sehr wohl: Arie, Musik von dem berühmten Kapellmeister Sardi (hier ist der Druckseller evident). Kondo sür Gesang von Herrn Sardi (wie auch beim Clavierconcert). Etwaige Zweisel löst die Thatsache daß dann dei Artaria im Stich 3 Clavierstläcke mit obligater Bioline von Giuseppe Sardi erschienen: 1. Variazioni dell opera La Grotta di Trofonio. 2. Sonata, op. II. 3. Giulio Sadino ed Epponina. Sonata carattèristica, camposta dal Sig. Giuseppe Sardi. Maestro di Cembalo. opera Ima.

Werke, die Artaria 1781 von ihm verlegte (als op. 2). In 1788 spielte sie in der Akademie der Tonkünstler-Societät. — Cäsar Scheidl, ein elkjähriger Knade: K.-Th. 1787 und 88. In beiden Akademien spielte er ein Concert seines Lehrers Preindl und phantasierte dann "ganz allein auf dem Forte-Piano". In der ersten Akademie spielte der ausgezeichnete Birtuose Johann Sperger ein Concert eigener Composition auf dem Contradaß. Im December 1786 spielte Scheidl in der Akademie der Tonskünstler-Societät.

So ftehen wir nun vor Mogart, ber in Wien seine 17 letten Clavierconcerte ichrieb und burch ihren Gehalt und Bortrag, sowie durth sein freies Phantasiren (eine damals für Wien neue Erscheinung) Renner und Laien entzückte. Sein erstes öffentliches Auftreten als Clavierspieler war in der Akademie der Tonfünstler-Societät 1781, 3. April - zugleich bas erftemal überhaupt, daß in Wien ein Clavierconcert öffentlich ge= fpielt wurde.22 In 1782, 3. Marz war feine erfte eigene Afademie; 1783 gab er zwei Afademien im B.-Th. (bas Brogramm bes erften Abend, 22. März, theilt Jahn nach Mozart's Brief vom 29. März in Bb. I. S. 724 mit). In 1784 trat er am häufigsten auf, benn außer 6 Subscriptions-Abenden im Cafino (wovon 3 auf die Unternehmung des Clavierspielers Rich = ter aus Solland fielen, bem bie Noblesse nur unter ber Bedingung zusagen wollte, daß Mozart svielen würde) und einem Abend im Theater. 23 spielte er (wie er bem Bater am 20. März schreibt) vom 26. Febr. bis 3. April 5mal bei dem ruffischen Gesandten Fürften Galligin und 9mal bei Graf Johann Efterhagy, im Ganzen also 22mal. 1785 gab er 3 Atademien im Saale gur

<sup>22</sup> Mogart war bamals noch "in wirklichen Diensten bes Erzbischofs von Salzburg". Mogart spielte noch zweimal (1783 und 85) in biesen Atabemien.

<sup>23</sup> Das Programm ber am 1. April gegebenen Alabemie giebt bas Wienerblättchen: 1. Große Symphonie mit Trompeten und Pauken. 2. Arie, ges.
von Abamberger. 3. Wirb Hr. Rapellm. Mozart ein ganz neues Concert auf
bem Forte Piano spielen. 4. Eine ganz neue große Symphonie. 5. Arie, ges.
von Mue. Cavalieri. 6. Wird Hr. Rapellm. Mozart ein ganz neues großes
Onintett spielen. 7. Arie, ges. von Marchesi d. a. [nicht der berühmte]. 8. Wird
Hr. Rapellm. Mozart ganz allein auf dem Forte Piano phantasieren. 9. Zum
Beschluß eine Symphonie [Wohl nur das Finale der vorgehenden?] Außer den
den 3 Arien ist alles von der Composition des Hr. Kap. Mozart. [Das Onintett war das mit Blasinstrumenten, Es-dur (K. 452)].

Mehlgrube <sup>24</sup> (ber ersten, am 11. Febr., wohnte ber in Wien anwesende Bater bei); in 1786 folgten noch 3 in der Fasten und 4 im Advent im Casino, alle im Subscriptionswege. <sup>25</sup>

Außerdem spielte Mozart im Berlauf dieser Jahre noch in vielen Häusern des hohen Adels; so z. B. (außer den genannten) beim Fürsten Kaunitz, Grafen Zichy, Baron van Swiesten 2c.; serner in den Akademien der Sängerinnen Lange, Therese Teyber, Luigia Laschi und (wie oben erwähnt) der Biolinspielerin Strinasachi.26

Die Subscriptions - Atademien im Advent 1786 waren Die letten, die Mozart veranstaltete. Wohl mag er noch in hoben Rreisen öfters gespielt haben (Zinzendorf hörte ihn g. B. am 10. Febr. 1788 beim venetianischen Gesandten), doch öffentlich scheint er (eine einzige, weiter unten erwähnte Ausnahme abgerechnet) nicht einmal in Atademien Anderer aufgetreten zu sein. Jahn meint zwar (Mozart I. 731), ber Umstand, daß Mozart im 3. 1788 die 3 großen Symphonien componirte, laffe vermuthen, daß sie für weitere Atademien bestimmt gewesen seien, boch fehlt darüber jeder Anhaltspunft. Diese seine Saupt-Ginnahmequelle war offenbar versieat und veranlakte, wie auch Sahn bemerkt, zunächst seine beiben Reisen nach Deutschland. Es kam eben so wie es ber beforgte Bater auch hier vorausgesagt hatte, indem er ihn bei Begründung bes eigenen Hausstandes in 1781 vor dem Wankelmuth des Bublicums warnte, worauf ihm der Sohn (Brief, 2. Juni) bamit zu beruhigen suchte, baß sein Kach in Wien zu beliebt sei, "als daß ich mich nicht souteniren sollte. hier ift boch gewiß bas Clavierland! — und bann — laffen wir es zu, so ware der Fall erft in etlichen Jahren, eher gewiß nicht, unterdeffen hat man sich Ehre und Gelb gemacht." — Die "etlichen Jahre" waren bereits um. Ehre hatte er eingeheimst,

<sup>24</sup> Ju einer bieser Atabemien führte Mozart eine Symphonie auf von bem bamals jungen noch unbekannten Gyrowetz und führte ihn selbst bem Publikum vor (Biogr. b. A. Gyrowetz, S. 11).

<sup>25</sup> Seine Subscribenten zählten zu ber erlesensten Gesellschaft Wiens, höchste Abel, Gesandte, bobe Staatsbeamte und Gelehrte. Eine Liste berselben vom J. 1784 theilt Jahn mit (Mozart, I. 725. Anm. 51; siehe auch Nohl, Mozartbriese, Ausgabe I. Nr. 331).

<sup>26</sup> Ausführliches über Mogarts Auftreten als Clavierspieler, fiebe Jahn, Mogart I. 723 ff.; Sanslid, Gefch. b. Concertw. in Bien, S. 122.

auch die Einnahme reichte soweit, um ihn wenigstens über'm Wasser zu halten. Daß aber in Wirklichkeit den höheren Kreisen das frühere warme Interesse für Mozart als ausübenden Künsteler abhanden gekommen war, bezeugt zur Genüge eine Stelle in den, erst in jüngster Zeit veröffentlichten Briesen Mozart's. <sup>27</sup> Abermals durch die Krankheit seiner Frau in drückendste Noth versetzt, schreibt er am 12. Juli 1789 an Puchberg, seinem Freunde und Ordensbruder und unermüdlichen Helser in der Noth, daß er trotz seiner "elenden" Lage sich entschlossen habe, Subscriptions-Atademien bei sich zu geben; "ich habe 14 Tage eine Liste herumgeschickt, und da steht der einzige Name Swiesten!" Es war allerdings im Monat Juli, ein zu allen Zeiten wenig einladender Zeitpunkt für Concerte.

Aber, wie oben gesagt. Wien sollte ihn boch noch einmal öffentlich hören. Er hatte im Nanuar 1791 sein lettes Clavierconcert (R. 595) geschrieben, "das wohl gewiß für ein Fastenconcert bestimmt war", fagt Jahn (I. 731). Dies war zwar nicht der Kall, doch folgte Mozart der Einladung des Klarinettiften Joseph Bahr (rocte Beer), in beffen Afademie im Jahn'schen Saale am 4. Marz mitzuwirfen. Rach ber Wiener Zeitung (12. März) bestand das Bublicum "mehrentheils aus Rennern" (ber Rlarinette), bei benen sich ber berühmte kais. russische Rammermusitus "allen Benfall erwarb". Was Mozart betrifft, so "spielte er ein Concert auf bem Forte-Piano (vielleicht bas erwähnte) und jedermann bewunderte seine Kunft sowohl in der Composition als Execution, woben auch Me. Lange burch etwelche Arien das Spiel vervollkommnete". Somit erschien Mogart an diesem Tage gum lettenmale vor einem Bublicum, bak ihm einst begeistert zugejubelt hatte und ihm jest, nach Berlauf von vollen vier Jahren, wenigftens die Anerkennung nicht versagte.

Gebenken wir zum Schlusse noch ber, im Verlauf sämmtlicher Akademien aufgeführten Symphonien. Als Componisten sind genannt: Riegl, Kozeluch, Dittersborf, J. A.

<sup>27</sup> Mozartiana. Bon Mozart herrührenbe und ihn betreffenbe, zum großen Theil noch nicht veröffentlichte Schriftstücke. Nach aufgesundenen Handschriften heransg, von G. Nottebohm. Breittopf und Härtel, 1880. (Die erwähnte Stelle fiebt S. 13.)

Fisher, Pleyel, Eybler, A. Branigty, Binter. Mozart ift einigemal, Handn aber am häufigsten vertreten.

Mit der Einführung von Dilettanten : ober Liebhaber : concerten betrat bas Musikleben in Wien einen neuen Weg. ber schlieklich zur Gründung unserer modernen musikalischen Gefellschaften führte.1 Philipp Jacques Martin aus Regensburg? war der erste Unternehmer dieser Art in Wien. Er kundigte seine großen Dilettanten-Concerte für ben Winter 1781/82 an; fie fanden jeden Freitag Abends im Saale "zur Dehlgrube" statt. Das Orchester bestand, mit Ausschluß ber Blasinstrumente, nur aus Liebhabern. Für den Sommer 1782 hatte Martin vom Raiser Joseph die Erlaubnig erwirkt, zwölf Concerte im fais. Augarten und vier große Serenaden auf den Bläten der inneren Stadt abhalten zu burfen. Die Concerte im Augarten 3 fanden an Sonntagen Rachmittags im Saale bes mittleren Gartengebäudes Vor und nach dem Concert promenirten die Besucher in ben weitläufigen Anlagen bes schönen Barks. Martin war vorsichtig genug, sich mit Mogart zu verbinden, der im ersten Concerte, 26. Mai, mit ber Auernhammer fein Concert in Es-dur für zwei Claviere (R. 365) spielte und eine seiner Symphonien aufführte. Unter ben Ruhörern befanden sich Erzherzog Maximilian, die Gräfinnen Thun und Wallerstein und Baron van Swieten.4 Db Mozart weiterhin noch auftrat,

<sup>1</sup> Aussührliches über jene Dilettanten Concerte fiebe Hauslick, Geschichte bes Wiener Concertwesens S. 69 f, O. Jahn, Mozart, Bb. I., S. 722; Rohl, Mozart's Briefe, Mai 1782; Fr. Nicolai Reise, IV, S. 552 f.

<sup>2</sup> Uber Martin fiehe Mozart's Briefe, 29. Mai 1782.

<sup>3</sup> Kaiser Joseph ließ biesen, von seinem Großonkel Joseph I. angelegten Park neu herrichten und baute für sich ein einsaches Häuschen, das Kaiser- ober Josephsödl genannt. Am 30. April 1775 gab er bekanntlich den Bark, nun Augarten genannt, dem Publikum frei. Nach dem Wiener Blättchen (1784, S. 23) wurde das Hauptgebäude beim Eingang mit 13 Tafelzimmern am 1. Mai 1784 dem schon erwähnten Trakteur aus Schönbrunn Ig. Jahn zur Bedienung des Publikums überlassen; das erstemal daß bessen Name öffentlich genannt wird. Noch 1813 veranstaltete er mit Wranitzt vom Orchester der Hospoper 6 abonnirte Morgen-Concerte im Musiksaale obigen Gebäudes. (W. Aug. mus. 3tg. 1813, Nr. 30.)

<sup>4</sup> Mogart an feinen Bater, Brief vom 29. Mai 1782.

ift nicht nachzuweisen; Martin's Dilettanten-Concerte aber werben noch im Juni von der Wiener Zeitung (Nr. 44 und 47) angezeigt. 5 Der Augarten war zu dieser Zeit "mit einer großen Menge aller Stände angefüllt", um so mehr, ba auch ber Raifer (wie Die 28. 3. regelmäßig berichtet) eigens von feinem Sommeraufenthalt zu Larenburg hereinfuhr und fich unter die bunte Menge mischte und auch im Augarten speifte. Die Concerte wurden bafelbst im 3. 1785 fortgesett, aber unter ber Regie angesehener Dilettanten und in die Frühftunde verlegt; den etwaigen Abgang an Auslagen beftritten die Dilettanten felbst, die Mufikalien lieh ber eifrige Runftfreund Sofrath von Rees, ber auch die Oberleitung führte, aus feiner reichen Musikaliensammlung. Dilettanten beiberlei Geschlechts, auch aus bem höheren Abel, verschmähten es nicht, in biefem Rreise aufzutreten; Birtuofen und Componisten saben sich von hier aus rasch bekannt gemacht. Als Dirigenten finden wir fpater den Biolinsvieler Rubolph, dem bann Schuppanzigh folgte.

Bom Augarten wenden wir uns in ben kaiferl. Belvebere-Garten, wo im J. 1785 (wie die Wiener Zeitung Nr. 64 berichtet) eine Gesellschaft angesehener Musikfreunde und Tonkunftler in den Sommermonaten bei günftiger Witterung alle Montage bes Morgens eine öffentliche musikalische Akademie abhielt, zu ber Jedermann Zutritt hatte. Auch Birtuofen ließen fich hören, 3. B. der ausgezeichnete Biolinvirtuose Mestrino, vordem in ber fürstl. Esterhazy'ichen Rapelle, nun als Rammermusiter bes Grafen Labislaus Erbody bezeichnet. Ferner berichtet ein Durchreisender,6 daß daselbst im J. 1787 die deutsche Garde alle Donnerstage bes Morgens um 8 Uhr Concerte gab. Der Ungenannte hörte hier die Frau eines Oberften ein Concert auf der Leier "mit vieler Fertigkeit und Delikatesse" spielen. Damals wurden auch Dittersborf's Symphonien nach Ovid's Metamorphosen und die "neueften sechs Symphonien von Handn, die er für den Rönig von Breugen componirt hatte" (b. h. bie Barifer), aufgeführt.

<sup>5</sup> Martin's Name erscheint erst 1791 wieber, wo er als *Directeur des concerts d'amateurs* große musikalische Atabemien im Augarten, Prater und Am Hof (Platz ber inneren Stadt) in ziemtich kläglicher Weise in der Wiener Zeitung (Nr. 45, Anhang) ankündigte.

<sup>6</sup> Cramer's Magazin für Mufit, 1789, S. 51.

Auch über mufikalische Morgen-Unterhaltungen von Dilettanten im Saale des Liechtenstein'schen Sommer-Palais in der Borstadt Rossau wird berichtet. Die Einlaßkarten dazu waren unentgeldlich und die Unkosten bestritten die Ausübenden. Diese Unterhaltungen wurden im Winter in dazu geeigneten Privathäusern an Abenden und unter denselben uneigennützigen Vershältnissen sortgesett.

Unter den Musikliebhabern, welche in der Lage waren, Dilettanten : Concerte mit Orchester in ihrem Hause abhalten zu können, ftand obenan ber früher genannte Franz Bernhard Ritter von Rees (geb. 11. Rov. 1720, geft. als Geh. Rath und Vicepräsident bes N. Ö. Appellationsgerichts 5. Jan. 1795 in Wien). Seine Frau war eine geschätzte Sängerin, seine Tochter Minnie, Schülerin von Breindl, spielte artig Clavier, er felber Bratsche und Violoncell; auch führte er, wie im Augarten, die Leitung des Orchefters ober überließ sie später nöthigenfalls dem Abbee del Giorgio, einem tüchtigen Geiger. Sprowet erzählt uns, daß die Dilettanten wöchentlich zweimal zusammenkamen. Mogart spielte seine Concerte, Giornovichj und andere Birtuofen ließen fich auf ber Beige horen, außerbem wechselten Orchefter- und Gesangwerte. Die Componisten fanden hier eine unschätbare Gelegenheit, ihre Arbeiten por auserlesener Gesellschaft aufzuführen, und was hier gefiel, konnte getroft den Weg in die Öffentlichkeit nehmen. Handn hielt große Stücke auf Rees und war ängstlich bemüht, bas Gutachten über seine neuesten Compositionen hier einzuholen. Auch ber frankliche Hof-Rapellmeister Bonno, "ber alte ehrliche brave Mann" (wie ihn Mozart bem Bater schilbert), mußte immer noch Luft verspürt haben, Musik bei sich zu hören. Und welche Besetzung! Mozart schreibt bem Bater gang erregt (11. April 1781), daß bort feine Symphonie zum zweitenmale probirt wurde, daß sie "magnifique gegangen ift und allen Succest gehabt hat. Vierzig Violinen haben gespielt, bie Blaginstrumente alle doppelt, 10 Bratschen, 10 Contrabassi, 8 Violoncelli und 6 Fagotti."

<sup>7</sup> Die Tontunft mahrend ber letten fünf Dezennien. Stigze von Ig. Eb- fen von Mofel.

Rleinere musikalische Aufführungen treffen wir zur Abventund Fastenzeit bei Musikern und tonangebenden Familien, so z. B. bei Leopold Kozeluch, wo sich der Sänger Kelly, die Componisten Banhal, Dittersdorf u. A. einfanden; bei Mozart an den Sonntag-Bormittagen, die auch von Musikliedhabern gegen Honorar besucht werden konnten; bei dem Botaniker von Jacquin, dessen Schwester Franziska (spätere Frau von Lagussius) Schülerin von Mozart war; bei dem Geschwisterpaar Martines; beim Agenten Ployer, wo Mozart viel verkehrte und die Tochter Barbara (Babette) unterrichtete; beim Baron du Beine (de Malchamp), der auch eine ansehnliche Musikbibliothek besaß; bei Edlen von Trattnern, wo Zinzendorf die Frau des Hauses hörte (au concert de Trattnern, la maitresse du logis joua du clavecin).

Das Streichauartett hatte golbene Tage; es bilbete einen wesentlichen Bestandtheil ber wöchentlichen musikalischen Bausunterhaltungen. Namen von Rlang waren hier bie Bäuser von Spielmann, von Greiner, Reuwirth. Rei Lord Stormont, engl. Botschafter, hörte Burnen 9 im 3. 1773 Quartette von handn, ausgeführt von Starzer, d'Orbonez, Grafen von Brühl (Sohn bes fächf. Ministers) und Jos. Weigl (vorbem in ber fürstl. Efterhazy'scheu Rapelle). Bei bem engl. Componisten Stephan Storace, bessen Schwester Nancy bei der ital. Oper im Hof- und Nationaltheater angestellt mar, faßen beim Quartett Dittersborf, Sanbn, Mogart und Banhal und hatten als Ruborer Baifiello und ben Dichter Abbate Cafti.10 Auch die Familie Genzinger bürfen wir nicht vergessen, wo Saydn so gerne verkehrte. Ru einer "verabredeten kleinen Quartett-Music" hatte er im Januar 1790 ben tüchtigen Biolinspieler von Baring 11 eingelaben "ber fich glücklich schätte. mir biesfalls bienen zu tonnen".

<sup>8 »</sup>Au concert de l'agent Ployer ou j'entendis sa fille toucher du clavecin à merveille«. (Binzenborf, 1785. 23. Mars.)

<sup>9</sup> Burney, the present state of music in Germany etc. London 1773. p. 290.

<sup>10</sup> Michael Kelly, Reminiscenses etc. vol. I. p. 241.

<sup>11</sup> Joh. von Baring, angesehener Banquier, ber im 3. 1807 bie abeligen Liebhaberconcerte ins Leben rief.

Die Rachtmusiken, beren früher (Bb. I. S. 106) Erwähnung geschah, waren und blieben noch immer beliebt, namentlich folche mit Blasinstrumenten. Mozart schreibt seinem Bater (3. Nov. 1781), daß er an seinem Namenstage (31. Oct.), den er bei der Baronin Waldstätten gefeiert, mit einer Rachtmusik von seiner Composition überrascht worden sei, welche er auf den Theresientag (15. Oct.) für die Schwägerin des Hofmalers Hidt geschrieben habe. Die erwähnten vier Serenaben in größerem Stil, die der Unternehmer Bhil. Jac. Martin aus Regensburg im August 1782 seinen im Augarten arrangirten Concerten folgen ließ, fanden im August an Sonntagen in ber inneren Stadt, Reuen Markt, ftatt. Die Gesellschaft versammelte sich in und bei ben aufgerichteten Limonadenhütten zur Unterhaltung, während in einiger Entfernung die Musiker beliebte Stücke. besonders aus Opern, vortrugen. "Die vortreffliche Musik, die seierliche Stille, das Vertrauliche, welches die Nacht ber Gesellschaft einflößt, alles giebt dem Auftritt einen besonderen Reig."2 Aus ben Anzeigen erfahren wir, daß biefer Martin auch Serenaben eigener Composition aufführte, so auch die von Dozart selbst für Blasinstrumente arrangirte Oper "die Entführung aus bem Serail".3

Auch der Prater hatte seine Serenaden; eine solche mit 31 "blasenden Instrumenten", componirt für zwei Orchester von Karl von Ordonez, wurde bei einem von Joh. Georg Stuwer, f. f. priv. Kunstseuerwerfer veranstalteten Feuerwerf unter dem Titel "das Denkmahl des Friedens" im Juni 1779 aufgeführt. Als Leiter der beiden Orchesterslügel sinden wir die bekannten Namen Colombazzo und Triebense.

Was die Tanzbelustigungen betrifft, so hat sich das früher stizzirte Bild i über diese Seite des geselligen Leben Wiens nur

<sup>1</sup> Es war die Serenade Es-dur (Köchel 375) für 2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte, benen Mozart später noch zwei Oboen hinzusügte. (Jahn I, S. 640).

<sup>2</sup> R. R[isbed] Briefe Bb. I, S. 276.

<sup>3</sup> Wiener Zeitung 1782, Rr. 44 unb 63.

<sup>4</sup> Wiener Diarium 1779, Dr. 49.

<sup>1</sup> Siebe Band I, S. 102 ff.

wenig geändert. Man tanzte Menuetts. Deutsche (Allemandes) und Contratange; auch ber Ländler wird nun genannt. Die Tänze waren für volles Orchester ober auch für zwei Biolinen sammt Baß componirt, auch arrangirt für Clavier je nach bem Als Componisten, die für die Redoutenballe Lokalbedürfnik. schrieben und von der kaiserl. Hoftheaterdirection dazu gewonnen wurden, find genannt: Frang Joseph Schwanenberg, Ferd. Rauer, Anton Tenber, beren Mufit bann auch gebruckt ober geschrieben bei ihnen felbst ober bei ben Berlegern zu finden waren. Mogart fchrieb für biefe Balle nach feiner Ernennung zum fais. Rammercompositeur Menuetts und Contratange, die bei Artaria in Stich erschienen; Sandn 12 Menuetts sammt Trios (1790) und für das Cafino im Trattnern'schen Freihof 12 Denuetts und 6 Allemandes (1785), bei Toricella gestochen. — Redouten und Balle im Kasching treffen wir wieder auf der Schaubühne |nächst bem Rärnthnerthor und in den Redoutenfälen (2mal wöchentlich); beibe Unternehmungen waren gemeinschaftlich, entweder verpachtet ober in Regie des Hofes. Erstere waren zur Reit Noverre's besonders brillant. Im Januar 1768 lesen wir über einen von ihm eingerichteten Contratanz, an dem fich nach Ausfage bes Wiener Diariums 60 Tanger und Tänzerinnen betheiligten und welcher "ber übrigen Ballgefellschaft ganz sonderbar gefallen hat". Derfelbe gefiel so fehr, daß er an mehreren Abenden aufgeführt und "auf Begehren ber vielen anwesenden Liebhaber" sogar zweimal wiederholt werden mußte. Es wurde in beiden Parterren, welche geräumt wurden, und auch auf bem Theater getanzt; später wurden Barterre und Buhne vereinigt.

Mastirte Bälle fanden später nur mehr in den Redoute tensälen statt (gewöhnlich 16mal maskirter Ball, 4mal Redoute noble). Die Ballordnung für die Faschingszeit wurde "auf allerhöchsten Befehl durch die N. Ö. Regierung zu jedermanns Wissenschaft und Darobhaltung" im Boraus kund gemacht. Hohe und in vorhinein unerlaubte Spiele waren verboten. Die Bälle im Saale "zur Mehlgrube" (siehe Bb. I. S. 105) bestanden fort.

Als neue Tanzlokale finden wir das oben erwähnte Cafin o im Trattnern'schen Freihause 2 und gegen Ende der 80er Jahre

<sup>2</sup> Binsenborf, 1786, 2. Fevr. Je l'accompagnois au bal du Casino chez Trattner.

ben schon genannten Saal bes Hoftraiteur Jahn in der Himmelpsortgasse. Auch im Augarten veranstaltete zuweilen der hohe Adel Soiréen mit Tanz. Zinzendorf notirt 1784, 25. Aug.: "Soirée à l'Augarten. J'y vis la Contredanse de 16 paires, tout les hommes en habit bleu, les femmes en blanc avec des chapeaux et rubans bleus. Le prince de Wurtemberg dansa des Allemandes avec ma nièce."

Der Musikalienhanbel Wiens 1 hatte fich zu Enbe ber 70er Jahre wesentlich gehoben ober, genauer gesagt, er begann jest selbstständig zu werden. Anknüpfend an das, was wir über Diesen wichtigen Factor im Wiener Mufikleben bereits kennen lernten (I. 109), lehrt uns ein Blick in die Wiener Zeitung, welche Beränderungen hier seitdem vor fich gingen. Hatten sich vordem nur die Buchhändler nebenbei mit dem Verfauf von Mufitalien befaßt, entstanden nun eigene Runft = und Mufitalien. handlungen, die sich nicht nur mit bem Betrieb ausländischer Musikalien befagten, sondern eigenen Verlag boten, eigene Druckereien hielten und ben mühlamen Typendruck mit bem schmuckeren Stich auf Rupferplatten vertauschten. Mit ersterem befaßte fich gegen Ende der 80er Jahre nur noch die neuerstandene Buchbruderei bes Gottfried Friedrich Schonfelb; 2 bie früher genannten Firmen v. Trattnern3 und v. Rurgbod, fpater auch Rudolph Gräffer, lieferten wohl noch ab und zu Werte in Typendruck, ließen biefen Rebenzweig ihres Geschäfts bann aber eingehen. Die wichtigste Firma, die auch alle anderen überlebte, war die schon genannte Handlung Artaria u. Co.; 4

<sup>1</sup> Uber Mufitverlag und Mufitalienhandel fiebe Banslid, Geschichte bes Concertwefens in Wien, S. 96 f.

<sup>2</sup> Dort erschien 1787 ber Clavierauszug mit Text von Dittersborf's "Apothefer und Doctor".

<sup>3</sup> Siehe Bb. I. S. 110 f. Trattnern gab Glud's "Alceste" und "Paribe und Elena" in Bartitur heraus.

<sup>4</sup> Band I, S. 110. Das Geschäftslotal, bis 1789 Kohlmarkt, bem großen Michaelerhause gegenüber, überstebelte in biesem Jahre auf die andere Seite der Straße Nr. 1181 (neu Nr. 9) wo es noch heute besteht. Im Wiener Diarium erscheint der Name zum erstenmale 1775 ("Karl Artaria, Aupserstichhändler"); 1776 bringen Art. u. Co. die ersten Anklindigungen auswärtig gestochener Musikalien und 1778 eigenen Berlags. Die Kirma veröffentlichte kurz

ihr zunächst folgte Christoph Torricella<sup>5</sup> (im Kommerzialsschema zuerst 1780 genannt), der anfangs in der Herausgabe Haydn'scher Werke mit Artaria zu concurriren suchte, aber nach 1786 verschwindet. Ferner sind zu nennen der überaus fruchtbare Componist Franz Anton Hossischer schwisterschem Abseluch (1785) und der früher genannte "Musik-Kaufmann" Huberty aus Paris (I. 110), der seine Verlagswerke auf Subscription herausgab; Madame Huberty war Kupserstecherin (von ihr existiren z. B. die ersten Quartette von Pleyel, 6 Trios von J. C. Bach, op. 7).

Joh. Traeg und Laurent Lausch befaßten sich seit 1781 mit dem Berkauf und Ausleihen gestochener und geschriebener Musikalien. Traeg nahm in 1789 einen Ausschwung, eröffnete ein Musikaliengewölb in der Singerstraße, verlegte selbst Werke (auch von Haydn) und gab 1799 einen heute noch werthvollen reichhaltigen Musik-Katalog heraus. Lausch eröffnete, als der Erste, 1783 ein Jahres-Abonnement (12 Gulben) für ausgeliehene Musikalien. — 1790 werden zum erstenmale die Firmen Jos. Eder,

barauf bie ersten Kataloge, die in der Borrede ausbrücklich hervorheben: "Wir waren die ersten die in den k. k. Erblanden den Handel der auswärtigen gestochenen Musikalien einführten und eben auch die ersten, welche eine musikalische Stecheren, anlegten". A. u. C. traten in den 80er Jahren in geschäftliche Berbindung mit Mozart, Handn, C. Bh. Em. Bach, Boccherini, Clementi, Gluck (Oden und Gesänge), Geminiani (Biolinschule, vordem auf Brän. dei Torricella), Kerzelli, Pleyel, Rosetti (Orat. "der sterbende Zesus". Streich-Onos und Quartette) 2c. — 1793 associaten sich Carlo, Francesco und Ignazio Artaria mit Giod. Cappi und Tranquillo Mollo. Letzterer trat 1796, Cappi 1801 aus und errichteten eigene Handlungen (Mollo ging später an Haslinger, Cappi an Diabelli siber). Nachdem sich die drei erstgenannten Brüder nach ihrem Gebritsort Bledio am Comersee zurückgezogen hatten, sührte Domenico (Sohn des Francesco und Schwiegersohn des Carlo) unter der alten Firma das Geschäft sott. 1839 associate er sich mit seinem Sohne August, dem gegenwärtigen (1880) Ches der weltbekannten Kunsthandlung. (Domenico starb 5. Juni 1842.)

<sup>5</sup> Kunft und Aupferstich, Landlarten und Musikalienverleger in ber herrengasse, Balais Lichtenstein Rr. 132. 1784 kündigte Torricella im Wienerblättchen eine "Musikalische Monatschrift" an. Bor ihm hatte schon 1770 Kurzböck es mit einer "Musikalischen Wochenschrift" auf Bränumeration versucht.

<sup>6</sup> Franz Anton Hoffmeister, ber Mozart manchmal in Gelbverlegenheiten beistand, gründete Dec. 1800 in Berbindung mit Klibnel in Leipzig das bekannte Bureau de Musique (jetzt E. F. Peters), kehrte aber 1805 nach Wien zurüd; er starb 10. Febr. 1812.

hieron. Löschentohl und Schrämbl genannt. - Der mitunter vorzüglichen Rupferstecher von Musiktiteln (namentlich in den 80er Jahren) wurde schon gedacht (I. 111); ebenso ber schlimmen Lage ber Verleger und Componisten den beutegierigen Copisten Den Zustand bes bamaligen illusorischen Eigenthumsrechtes charafterisirt die einzige Thatsache, daß gewisse Symphonien Handn's gleichzeitig bei zwei Verlegern in Stich erschienen und an brei' Orten auch in Abschriften zu haben waren. Berleger hatten sich aber auch vor den Componisten zu hüten, ba biese ihre Werke gleichzeitig an auswärtige Firmen verkauften, worüber wir weiterhin noch hören werben. Um endlich sicher zu gehen, wurde in besonderen Fällen der Alleinbesit schon im Contract ausbedungen, wie wir dies bei handn (S. 33) faben. - Handn und Mozart versuchten es auch, Werke auf eigene Subscription herauszugeben; ersterer mit 3 Sonaten in Druck, bei Gräffer zu haben (1784); letterer mit 3 Clavierconcerten in Abschrift (1783).

Die Klagen über Fehler im Stich, mit denen später auch Beethoven zu kampfen hatte ("fie wimmeln darin wie die Rische im Wasser b. h. ins Unendliche") 7 läßt auch Sandn oft genug laut werden. Einer ber Briefe an Artaria (10. Dec. 1785) spricht nur über dieses leidige Thema: über ärgerliche Fehler in allen Stimmen, unlesbare übel aus - und eingetheilte Stellen, Berwirrungen, Auslassungen von Noten und ganzen Tatten; über Faulheit des Stechers, der nicht einmal den Bag ordentlich ausgesetht hat, über zu kleine und zu nahe an die Roten gesette Auflösungszeichen; anberen unrichtig gefetten Bergierungszeichen, Berwechslungen der Triller und Halb = Mordente. "Wenn also ihr Berr Stecher folche Reichen nicht kennt, fo foll er fich ben ben Meistern barum informiren und nicht seinem bummen gutachten folgen" . . . "ich habe gestern den ganzen und heut den halben Tag mit corrigiren zugebracht, und da habe ich es nur obenhin überschaut". Rein Wunder, daß Sandn anfangs fo toll war, daß er Artaria das Gelb zurücksenden und die Partitur ber Clavier-Trios an hummel in Berlin fenden wollte.

<sup>7</sup> Es find die Quartette opus 18 gemeint. Beethoven an hoffmeifter in Leipzig, 8. Apr. 1802. (Thaper, Beethoven Bb. II. S. 182.)

Fast gleichzeitig mit dem Aufschwung des Musikalienhandels und ber Notenstecherei batirt auch bie Bebung ber Clavier-Rabrifation in Wien, die schon gegen Ende des Sahrhunberts fich rasch entwickelte. Als bie ersten Männer von Bebeutung find zu Anfang ber 80er Jahre Anton Walter und ber ichon früher (I. 354) erwähnte Joh. Schang zu nennen; erfteren bevorzugte Mozart, 1 letteren Sandn. Walter war vermuthlich ein Wiener Kind,2 Schanz war aus Böhmen gebürtig. reichtönigen Instrumenten von Walter gegenüber zeichneten sich bie Schang'ichen burch fanften Charafter aus.3 Sandn schreibt 1790 an Frau von Genzinger: "Gewiß ift's, daß herr Walter mein Freund bermalen sehr berühmt ist, und ich von diesem Manne alle Sahre fehr viel Söflichkeit empfange, aber unter uns und recht aufrichtig, unter gehn ist bisweilen ein einziges so man mit Recht gut nennen fann, nebstdem ist er außerordentlich theuer. Ich kenne das Fortepiano des Herrn von Rickl, es ist vortrefflich, aber für die Sand Guer Gnaben ift es zu schwer, man kann nicht alles mit gehöriger Delicatef spielen." Über die Claviere bes Johann Schanz, Nachfolger seines Bruders, mit dem er in Compagnie gearbeitet hatte, außert fich Schönfeld: "Der Ton ift nicht so start als jener der Walter'schen, aber eben so beutlich und meistens angenehmer, auch sind sie leichter zu trattiren indem die Tasten nicht so tief fallen, auch nicht so breit find wie jene. Sie find eigentlich eine bis zur Ropie gebrachte Nachahmung der Fortepiano des Künstlers Stein in Augsburg." Handn empfiehlt im J. 1790 Frau von Genzinger Wenzl (ben älteren) Schanz "als bermal besten Meister in biesem Rach: feine Fortepiano haben eine ganz besondere Leichtigkeit und ein angenehmes Tractement". Und an anderer Stelle bedauert er, daß feine Freundin tein Forteviano von Schanz besitht, "nochmal so viel Effect murben Guer Gnaben baraus ichopfen".4

<sup>1</sup> Mozart's Concertflügel befindet fich im Mozarteum zu Salzburg.

<sup>2</sup> Ein Franz Walter, f. f. Hof-Orgelbauer ftarb 1733, 77 Jahre alt; Anton ftarb 1826, 11. April, 75 Jahre alt (Tobtenprotofoll).

<sup>3</sup> Bergl. Hanslid, Geschichte bes Concertwefens in Wien, S. 129 f.; Schönfelb, Jahrbuch ber Tontunft für Wien und Prag, 1796. S. 88 f.

<sup>4</sup> Das Mufeum ber Gesellichaft ber Mufitfreunde in Wien besitht zwei tafelformige Claviere von Schang; bas altere und tleinere im Umfang von 4 Octaven (C - c) mit Sammerchen und Meffing-Ravieln besaft einft Saphn:

Wenzl Schanz muß vor Sept. 1790 außerhalb Wien gestorben sein; 5 sein Bruber Johann führte das Geschäft fort und wird noch 1823 genannt; 6 als letzter dieses Namens erscheint ein Joseph im Jahre 1842.

Die Claviere von Schanz waren auch außerhalb Öfterreich geschätzt. Breitkopf u. Härtel zeigten sie 1803 nebst andern Clavieren der besten Wiener Firmen als vorräthig auf ihrem Lager an. Morit Hauptmann fand einen Schanz noch 1829 in Rom. Auf des alten Schanz Nachfolger war Beethoven nicht gut zu sprechen. Als er (wahrscheinlich 1815) bei der Gräfin Erdödy auf dem Lande wohnte, beklagte er sich, daß ihm Schanz "ein so schlechtes Clavier geschickt hat, daß er's dald wieder zurück nehmen muß".

Die Musikliebe bes öfterreichischen Abels und ihr förbernder Einfluß auf die Cultivirung der Tonkunst ist oft und eingehend gewürdigt worden. Wohl wurde ihrer auch in der früheren Chronik (Bd. I. S. 113 f.) gedacht; hier aber verlangt sie unsere erhöhte Ausmerksamkeit und wird, an Bekanntes anknüpsend, manche abermalige Bekräftigung und auch Bereicherung sinden.

Musikkapellen, größere ober kleinere, hielten zu jener Zeit die fürstl. Häuser Schwarzen berg, Auersperg (Dirigent: Schenk), Liechtenftein, Kinsky, Lobkowik (Kapell-

bas größere (von F bis 5 gestr. c) hat hibsches Fried-Ornament von eingelegtem Hola.

<sup>5</sup> Im Tobtenprotofoll erscheint er nicht, bagegen heißt es: 16. Febr. 1789 gestorben ein Söhnchen des schutzberwandten Orgelmachers Wenzl Schanz (also lebte der Bater damals noch); am 17. Sept. 1790 ein Kind der Marie Anna, Orgelmachers Wittwe.

<sup>6</sup> Abrefibuch für Tont. u. Dilett., von Riegler, 1823, S. 253.

<sup>7</sup> Erinnerungetalenber für ben öft. Raiferft. auf bas 3. 1842, S. 83.

<sup>8 &</sup>quot;Ich war burch sie (Fürstin W.) beim Erzbischof von Tarant, bem 84 jährigen Mäcen von Neapel eingeführt und öfters ba, ich hatte seinen Flügel (einen alten Schanz) probiren müssen. (Briefe von Morit Hauptmann an Franz Haufer, her. von Prof. Dr. Alfreb Schöne. Leipzig 1871. Bb. I. S. 62.)

<sup>9</sup> Brief ohne Datum, an Magister Brauchle.

<sup>1</sup> Siehe Hanslid, Geschichte bes Concertwesens in Wien, S. 36 ff.; Jahn, Mogart, Bb. II, S. 40 f.; Thaper, Beethoven, Bb. II, S. 275 f.

meister: A. Wranizth), Batthyányi, Grassaltovicš<sup>2</sup> (Dirigent: Kramer); die Grafen Ladislaus und Joseph Erdödy,<sup>3</sup> Johann Pálffy 2c. — Musiter, die diesen Hauskapellen angehörten, wußten ihre Anstellung zu schäpen und versäumten es nie, bei öfsentlichem Austreten derselben Erwähnung zu thun. So lesen wir: Biolinist Jos. Zistler, in Diensten des Grasen Erdödy; Bioloncellist Max. Willmann beim Fürsten Grassaltovicš; Oboist Jos. Triebensee beim Fürsten Liechtenstein; Contradassist Joh. Sperger beim Fürsten Batthyány; Klarinettisten A. und Joh. Stadler beim Fürsten Gallizin; Oboist Czerwenka beim Fürsten Schwarzenberg; Flötist Gehring beim Grasen Pálffy 2c.

Cavaliere welche sich nicht den Luxus eines vollzähligen Orchesters erlauben konnten oder mochten, hielten boch wenigstens eine mit tüchtigen Runftlern besette Sarmoniemufit, bamals besonders beliebt und gewöhnlich mit 8 Instrumenten vertreten (je 2 Oboen, Klarinetten, Fagotte und Waldhörner) oder es bilbeten biese einen selbstständigen Theil bes Orchesters. Denselben war auch gleich den Raiserlichen gestattet, anderwärts aufzutreten. 3. B. des Grafen Balm Harmonie in den Atademien der Tonfünftler-Societät, jene bes Fürften Schwarzenberg in ben Akademien bes Colombazzo, Cafar Scheibl, in benen fie Nummern aus den zur Zeit beliebteften Opern und Singspielen (Una cosa rara und l'Arbore di Diana von Martin, "Apotheter und Doctor" von Dittersdorf) "auf 8 blasenden Instrumenten" aus-Brivatim mußten die Musiker auch die Tafelmusik bei ihren herrn beforgen,4 wie wir es in Mozart's Don Giovanni finden.

Der Abel betrieb die Musik aber auch selbstausübend, Schönfeld's Jahrbuch (1796) nennt uns hier eine Menge Namen, die noch zurückgreisen in die Jahre vor 1790. Als Sängerinnen sinden wir Lady Gilsord (geb. Gräsin von Thun), die Gräs

<sup>2</sup> Gprowet verfaufte ibm 6 Symphonien (Biogr. S. 11).

<sup>3</sup> Graf Labislaus Erböby besaß eine reichhaltige Musikalien-Sammlung (barunter über 100 Symphonien) nehst vielen Instrumenten, unter benen auch eine "ganz neue gut gestimmte Harmonika". Der ganze Nachlaß wurde nach seinem Tobe öffentlich versteigert (W. 3tg. 1788. 6. Aug.).

<sup>4 1787. 29.</sup> Mars. Diné chez le Pe Schwarzenberg, musique de la Cosa rara divinement rendu par les instruments à vent. (Bingenborf.)

finnen Sortense Satfelb (geb. Gräfin von Zierotin), Sophie Saugwit (geb. Grafin von Fries), Therefe Balffy, Sauer, Freiin von Balterstirchen und Freiin von Rois (geb. von Auenbrucker). Am Clavier, öffentlich so sparsam vertreten, finden wir die Fürstin Lichnowsty (geb. Gräfin von Thun), Die Gräfinnen Raroly (geb. Grafin von Ballenstein, Schülerin Rojeluch's), Grundermann,5 Rollonics die jungere, Rollow= rath, Rumbed's 'geb. Grafin von Cobenal, Mozart's Schülerin Thun (geb. Uhlefelb, "bie charmantefte liebste Dame, bie ich in meinem Leben gesehen", schrieb Mozart über fie), Schonfelb (geb. Grafin von Fries), Ballenftein (Schülerin von Clementi). Baroneffe von Saffran geb. von Bartenftein, Schülerin Rojeluch's), Baronin von Balbstätten (geb. v. Schafer, Mozart's eifrige Gonnerin), obige Freiin von Bois, bie Regierungsrathin von Beg (geb. be Leporini, Schülerin Clementi's), Reichshofrath Baron von Braun und beffen Sohn, benen noch beigugahlen find Grafin Bichy, Franzista von Jacquin Spatere Frau von Lagufius) und Frau Therese Eble von Trattnern 7 (Mozart's Schülerinnen). Schönfelb erwähnt ferner noch als tüchtige Biolinspieler bie Grafen Ruefftein, Anton Apponyi, August v. Satfeld namentlich im Quartett), Ugarte, Freiherr Anton v. Bartenftein; Hofrath v. Rees Biola. Bioloncell), Graf Leonhard Harrach (Flote), Joh. Nepomut Efterhan (Oboe).

Bei den vom kais. Hofe besuchten theatralischen Borftels lungen im Theresianischen Collegium sinden wir wie früher (I. 113) auch das Orchester nur von jungen Cavalieren besetzt. Französische und italiänische Opern, Schaus und Lustspiele und Ballets bilbeten dort das Repertoire.

Große Akademien und Concerte mit Orchefter und zum Theil selbst mit Chor gaben die Fürsten Schwarzenberg, Lobko-wiß, Kauniß, Auersperg, Gallizin (russischer Gesandter), Dietrichstein, die französischen und venetianischen Gesandten, Graf Johann Esterhäzy und Baron van Swieten. Beim Fürsten Abam Auersperg hörte Zinzendors am 26. März 1787

<sup>5</sup> Torricella wibmete ihr 3 bei ihm verlegte Sonaten von Clementi.

<sup>6 3</sup>ahn, Mozart, Bb. I. S. 626.

<sup>7</sup> Jahn, Mozart, I. 645. Mozart componirte filr fie bie Phantafie unb Songte C-mell (R. 475, 457) bei Artaria erschienen, Berlagen. 70.

bie vermuthlich erste Aufführung von Haydn's "Sieben Worte Christi am Kreuze" (bamals noch in nur instrumentaler Form). Beim Grasen Ioh. Esterhäzy wurde 1788 Ph. Em. Bach's "Auserstehung und Himmelsahrt Jesu", und am 7. April 1789 Händel's "Wessias" ausgeführt." Zinzendorf gedenkt aber schon 1771 und 72 einer, bisher wahrscheinlich noch nirgends erwähnten Aufführung von Händel's "Alexandersest" (Timotheus)", versmuthlich im Palais des Fürsten Schwarzenderg, wo Zinzendorf auch an anderen Tagen Concerte besuchte. Dies dürste also, so viel dis jetzt bekannt, das erstemal gewesen sein, daß man in Wien ein Oratorium von Händel aufsührte. Nach Zinzendorf wurde 1772 auch Pergolese's Stadat mater beim Abbé Warchisso und bei Wime. de Goes aufgeführt, wobei letztere sang.

Wir müssen hier auch jene Oratorien-Aussührungen einbeziehen, die Baron van Swieten in seiner Wohnung in der Renngasse <sup>10</sup> und im großen Saale der kaiserlichen Hosbibliothek, deren Vorstand er war, gegen Ende der 80er Jahre veranstaltete. Die Kosten bestritten die kunstliedenden hohen Mäcene Schwarzenderg, Lobkowiß, Dietrichstein, Batthyányi, Esterházy und Apponyi. Der Zutritt war nur geladenen Gästen gestattet; Dirigent war Ios. Starzer und nach seinem Tode (22. April 1787) Mozart; am Clavier saß der junge Weigel. Bon Händel kamen zur Aussührung "Acis und Galathea", "Messias", "Alexandersest" und die "Cäcilien-Ode", die alle bekanntlich Mozart auf Anregung van Swieten's in der Instrumentirung vermehrt hatte.<sup>11</sup>

Auch die Oper wurde in den fürstlichen Häusern gepflegt. Am 23. Juli 1782 hörte Zinzendorf auf dem Haustheater des Fürsten Adam Auersperg 12 die Oper Armida von Righini;

<sup>8</sup> à 7h. au concert chez Jean Esterhasy. Det Meffias musique de Haendel. J'y pris un peu d'ennuie quoique la musique fut bien belle.

<sup>9 10</sup> mars. au concert ou on donna Timothée et Alexandre, cantate de Hendel. 1772. 15 mars. au concert spirituel. L'Oratoire de Thimothée et d'Alexandre fut mal rendu.

<sup>10</sup> Das haus stand neben bem Wirthshaus "Zu ben brei haden" (jetige Gasthof "Zum römischen Kaifer". An Stelle bes alten hauses bante 1847 Baron Rothschilb sein Palais).

<sup>11</sup> Jahn, Mozart, Bb. II. S. 398.

<sup>12</sup> Balais Anersperg, fiebe Band I. S. 114, Anm. 55.

Bobl, Sandn. II.

es fangen Gräfin Satfelb (Armiba), Mile. Auenbrugger (Renaud), Mr. Urbain (Ubalbo). 13 Am 11. Oct. wurde da= selbst ..eine mälsche Over" von Damen und Cavalieren zu Ehren bes anwesenden Groffürften nebit Gemalin aufgeführt. Giner ebenfalls wälschen Oper bei Fürst Alois Liechtenstein in 1784, 21. Marz erwähnt Mozart in seinem Briefe vom 20. März. Wieberum bei Auerspera murben im Febr. 1786 unter Gluck's eigener Überwachung aufgeführt "Iphigenia auf Tauris" und "Alcefte". Erftere mit ber Bernasconi, mit Abamberger und Relly; lettere mit Grafin Satfeld (Alcefte) und Mile. be Sei-Benftein (38mene).14 Mozart führte bafelbft im folgenden Monat feinen Idomeneo auf, bei welcher Gelegenheit er eine Scena mit Rondo für Sopran mit Violinsolo und ein Duett für 2 Soprane neu componirte (K. 490 u. 489) und mehrfache Beränderungen vornahm. Damals wirkten mit Frau v. Buffenborf (Ilia), Baron Bulin i (Sbamante) und wahrscheinlich ber kunftsinnige italiänische Raufmann Bribi (Ibomenes); Graf Hatfelb, Mozart's "liebfter befter Freund", spielte bas Biolinfolo. 15 In bemfelben Monat (26. März) hörte Zinzendorf, vermuthlich ebenfalls bei Auersperg, die Oper La serva padrona von Baisiello (vau lieu de l'ancienne de Pergolese «).16

Zinzendorf's Tagebüchern verbanken wir noch weitere Bekanntschaften mit dem musicirenden Abel. Wir solgen ihm zunächst in die Familienkreise, wo Wittags oder Abends, vor oder nach der Tasel in ungezwungener Weise der Tonkunst gehuldigt wurde. Bekannte Namen einbegreisend nennt er uns die Häuser Zierotin, Buquop, Goes, Lippe, Paar, Palffy, Chevalier Reith, Abbé Marchisio, Louis Rosenberg, Winbischgräß, Schwarzenberg, Auersperg, die russischen, fran-

<sup>13</sup> La musique peu saillante; les acteurs jouerent à merveille; le theatre commenca à  $7 \frac{1}{2}$ .

<sup>14</sup> Zinzendors notitte 12. Febr. Me. d'Hazseld née Zierotin joua ce role (Alceste) dans la grande persection. Beide Borstellungen sind auch in Kelly's Reminiscenses (vol. I. p. 254) erwähnt. Bon der Gräfin sagt er: The was a charming woman, and full of talent.

<sup>15</sup> Jahn, Mogart, Bb. I. 580, II. 710. Einer früheren Aufführung (1781 im Juni und wohl nur am Clavier) bet ber Gräfin Thun gebenkt Jahn in Bb. I. S. 633.

<sup>16</sup> Benucci et la Storace jouerent comme des anges; Giornovichi joua un concert pour le violon avec beaucoup de grace et de douceur.

zösischen, neapolitanischen und venetianischen Gefandten. SIR 8 Ausübenbe im Gefang find genannt bie Gräfinnen Sortenfe Bierotin (bie fpatere b'hatfelb), Efterhagy, Bonos, Chernin, Sophie Saugmit, Schonfelb, Rofenberg, Bictorine Fries, Bringeffin Auersperg, Erneftine Schwarzenberg, Leopoldine Windischaras, die Starhemberg's und Richy's, T. Clary (qui chante comme un ange), Me. de Goes, Me. Maylath. Am Clavier: Gräfin Thun (qui joua une sonate de Heyden, als fie Zinzendorf 1775 besuchte), Fürftin Mimi Windischgrät, Fürft Starhemberg; ferner Graf Satfeld, Domherr zu Gichstädt (Bioline); Fürstin Chriftine Liechten = stein (Barfe). Als Mitwirkende aus der Rünftlerwelt werden genannt: Die Sängerinnen Beigl, Altamonte (vorzügliche Altiftin), Duchanteau, Storace, Josepha Dusched 17 (Mozart's vielgeschätte Brager Freundin); die Sanger Mangoletti, Benucci und Mandini; die Barfenspielerinnen De. be Barenne. Mile. Scheibel und Müllner (fille d'un cordonnier). Clavier, außer Mogart, Die Aurnhammer, Scarlatti, Salieri, ber junge Beigl und bie nicht minder auch hier begabte Sangerin Storace.

Die Herrschaften führten auch Komödie, beutsche, französische und italiänische auf und hatten dazu eigens kleine, zierliche Bühnen errichtet. Zinzendorf nennt in den Jahren 1785—90 Vorstellungen bei den Gräfinnen Thun, Roombeck, Esterházy, Fries, Collalto, Rosenberg, Schönborn; bei den Fürsten Starhemberg, Auersperg und Kauniz. Als Acteurs sind genannt: die Familie Jean Esterházy (Graf, Gräfin und Tochster; die zwei jüngsten Kinder tanzten ein kleines Ballet »avec les graces de leur agen); die Familie Fries (Graf Charles, Gräfin, der Sohn, die Töchter Sophie und Victoire); Gräfin

<sup>17</sup> Das Künstlerpaar Duschet hielt sich bamals nur zu Besuch in Wien aus. Erst in 1798 gab die Sängerin baselbst ein Concert, in dem Beethoven eine Sonate mit Begleitung spielte. Mozart schried in Prag sur Josepha, die auch sertig Clavier spielte und artig componirte, eine Arie (K. 528). Biel Widersprechendes ist über sie als Sängerin gesagt worden (vergl. Jahn, Mozart, II, S. 296 ff). In Wien sang sie im J. 1786 in der Zeit von 23. März die 6. April wiederholt dei den Fürsten Buquop und Paar, wo sie Zinzendors hörte. Elle chanta en persection schreibt er am 27. März; und am 6. April: La Duscheck chanta avec une grande etendue de voix un air allemand de Naumann d'une musique dien appropriée aux paroles.

Elifabeth Thun und beren 15jährige Tochter Karoline; bie beiben Schönborn, Louis und Clifabeth (qui jouerent dans la grande perfection); bie Grafen Hartig, Czernin, Joseph Kalffy, Wurmbrandt, Taroucca, d'Echeny; Gräfin Etienne Zichy (qui joua comme la plus parfaite actrice) und ihre Tochter Leopoldine; beibe Rosenberg und Haddit, Gräfinnen v. Gemmingen und Hatseld, beibe Roombeck, die Fürsten und Fürstinnen Lisette Schwarzenberg, Louise und Therese Lichnowsky, Khevenhüller, Louis Starhemberg, Clary und Charles Liechtenstein.

Esterház.

II.

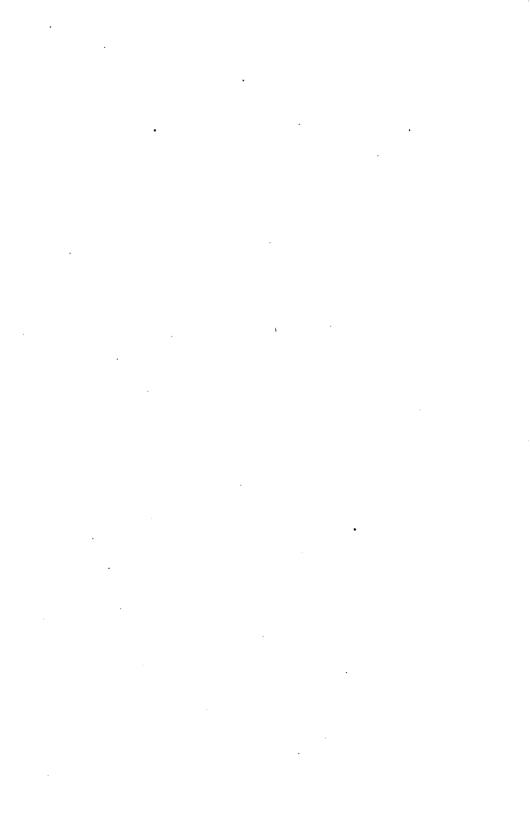

"Am 15. October <sup>1</sup> 1780 wurde das neue Schauspielhaus, das der Fürst weit herrlicher und kostbarer wieder auserbauen ließ, von der Diwaldtischen Gesellschaft mit dem Trauerspiel "Julius von Tarent" und einem dazu versertigten Prolog eröffnet". Es ist dies die einzige öffentliche Notiz über diesen Moment.<sup>2</sup> Was die Oper betrifft, hilft uns das gedruckte Textbuch <sup>3</sup> der Oper La fedelta premiata (Die belohnte Treue), deren Ausschrung vermuthlich dem Trauerspiel an einem der nächsten Tage solgte. Als Mitwirkende werden genannt:

| Amaranta, donna vana, e boriosa        | Sigra. Teresa Tavecchia.     |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Nerina, ninfa volubile in amore, in-   |                              |
| namorata di Lindoro                    | Sigra. Costanza Valdesturla. |
| Lindoro, fratello di Amaranta, addeto  |                              |
| a servigi dal tempio, innamorato       |                              |
| prima di Nerina, e poi di Celia        | Sgr. Leop. Dichtler.         |
| Fillide, sotto il finto nome di Celia, | -                            |
| amante di Fileno                       | Sigra. Anna Jermoli.         |
| Fileno, amante di Fillide              | Sgr. Gugl. Jermoli.          |
| Conte Perruchetto, uomo di umore stra- |                              |
| vagante                                | Sgr. Benedetto Bianchi.      |
| Melibeo, ministro del tempio di Diana, | -                            |
| innamorato di Amaranta                 | Sgr. Antonio Peschi.         |
| Diana                                  | Sigra. Valdesturla.          |
|                                        | •                            |

<sup>1</sup> Es war ber Namenstag ber Kaiserin, bie balb barauf, am 20. Nov., verschieb. Gewiß hatte ber Flirst, ein eifriger Patriot und Berehrer ber Kaiserin, gerabe biesen Tag gewählt.

<sup>2</sup> Tafdenbuch für bie Schaubühne. Gotha 1781. S. CLII.

<sup>3</sup> La Fedeltà premiata, dramma giocoso per musica, da rappresentarsi nell'apertura del nuovo teatro di S. A. il Principe Nicoló d'Esterházy di Galantha, l'autumno dell'anno 1780.

Die Sanblung verfett uns in bie Ebene von Ruma. Die Romphe Nerina bat fic ber Göttin Diana geweiht und fomildt jum Beiden ibres Gelübbes bas Bilb berfelben mit einem golbenen Rreng. Tropbem verliebt fie fich in Linboro, einen Diener bes Tempels ber Göttin, wirft nun bas Rreuz in ben nachft gelegenen Fluß, inbem fie fich baburch ihres Gelubbes entlebigt glaubt und flieht mit ihrem Geliebten. Die ergurnte Gottin laft bie Beft über bas Land tommen und vertundet bem troftlofen Bolte burd Dratelfpruch, bag jur Strafe einem im See haufenben Ungeheuer jahrlich an einem bestimmten Tage ein Liebespaar zu opfern fei und bies fo lange, bis fich Jemand an beffen Stelle freiwillig bem Tobe weibt - bann erft werbe Ruma wieber in Frieden leben. Die gange Sandlung ift burchfreugt von Liebes-Intriguen; bie Baare wechseln und ergangen fich wie beim Spiel bie Rarten. Nur Zwei: Killibe (unter bem angenommenen Namen Celia) und Rileno lieben fich mabrhaft; jebes aber, burch ben Schein irre geführt, mabnt fich betrogen. Melibeo, Diener bes Tempels, in bie ftolge Amaranta verliebt und baber eifersuchtig auf seinen Rebenbuhler ben leichtfertigen Grafen Berruchetto, weiß es fo einaurichten bag er biefen mit Celia in einem Berfted aufammenflibrt. Gie merben entbedt und trot ber Betheuerung ihrer Unichulb als Opfer für bie Diana bestimmt. 3m letten Augenblide bietet fich Celia's wirklicher Geliebter, Fileno. freiwillig ale Opfer, um wenigstens bie icheinbar Treulose ju retten. Der Götterspruch ift erfüllt. Die verfohnte Diana tobtet mit ihrem Bfeil ben Bofewicht Melibeo und vereint die Liebenben. Alles findet daß die Freude, burch Trauer und Schmerz ertauft, um fo größer fei, preifit bie Gottin Diana und fortan berricht wieber Friebe in Ruma.

In Constantia Balbesturla treffen wir abermals eine der bedeutenderen Sängerin, welche Mitte 1779 engagirt wurde und dann neben der ihr ebenbürtigen Bologna auftrat. Außer dem Decorationsmaler Travaglia ist zum erstenmale Luigi Rossi als "Ersinder der vorkommenden Ballets und Waffenkämpse" genannt.

In beutscher Übersetzung wurde die Oper in Presburg 1785—87 von der wiederholt erwähnten Kumpf'schen Gesellschaft des Grafen Joh. Nep. Erdödy aufgeführt; in Graz 1792 (11. Oct.) und 1793 (10. Jan.). Über die Wiener Aufführung werden wir später hören.

Diese Oper bietet ein besonderes Interesse badurch, daß sich ihr Zusammenhang mit der Oper "Der Freibrief" von Frig (Fridolin) von Weber (Carl Maria von Weber's ältestem Stiefbruder) nachweisen läßt, die ihre Entstehung zweisellos jener Wiener Aufführung zu verdanken hat, zu welcher Zeit sich Franz Anton von Weber mit seinen Söhnen Fritz und Edmund

<sup>4</sup> Gotha, Th. Ral. 1788, S. 195.

<sup>5</sup> Journal b. Lugus u. b Moben.

in Wien befand. Partitur, Text-, Arien- und Soufflirbuch, in ein und zwei Acten, einzeln ober zusammen, in Franz Anton v. Beber's oder Frik v. Weber's Handschrift, mit Nennung Handn's und auch Krit v. Weber's als Componisten finden sich in Meiningen, Stuttgart, Deffau und Hamburg. Zu ber Oper (auch als Operette ober Singspiel genannt) ift eine neue Handlung geschrieben. Mozart's Symphonien in Es-bur (Röchel Nr. 184) als Duverture und beffen Terzett Mandina amabile (zu Bianchi's Oper La villanella rapita) als Einlage benutt und einige Nummern von Sandn beibehalten. Das zugeftutte Werk murbe zunächst 1789 in Meiningen von Mitaliebern ber v. Weber'ichen Familie unter dem Titel "Der Freybrief von Joseph Haydn" auf bie Bühne gebracht. In einem Briefe von Frit (Nov. 1809) an Carl Maria v. Beber, ber bamals in Stuttgart angestellt war, bittet er ihn, zu ber Oper zwei Gesangnummern zu schreiben, was schon vor Empfang bes Briefes geschehen war. Er hatte ein Tenor-Rondo ("Was ich ba thu', das fragt Er mich?") neu componirt und ein Duett ("Dich an bies Herz zu bruden") aus seiner alten Jugendoper "Beter Schmoll" umgearbeitet.6 —

In diesem Jahre trat Haydn in Geschäftsverbindung mit ber uns schon bekannten Kunst: und Musikalienhandlung Artaria & Co. Den Geschäftsbriefen, bie zwischen beiden Theilen

<sup>6</sup> Ausführliches (wozu ich bie Sandn'ichen Daten lieferte) ift mitgetheilt von R. B. Jahns. Aug. Duf. 3tg. 1876, Dr. 48, Die Gefellicaft ber Dufitfreunde in Wien befitt in ihrem Ardiv eine Partitur mit bem Titel »Alessandro il Grande. Opera seria in 3 atti dal Sig. Gius. Haydn. Eine britte Sanb fdrieb auf ben Schilb: "1780 comp. mit bem Titel La fedelta promiata, baber in feinem Bergeichniß seiner Opern tein Aleffanbro". Gelbft eine nur oberflächliche Untersuchung zeigt bag bier eine arge Ralfdung vorliegt. Mit ber genannten Oper bat biefer Aleffanbro gar nichts gemein. Die Arien find von verschiedenen Copiften geschrieben (auch gebrudte Rummern find babei) und burch nachträgliche Recitative lofe verbunden, die ursprünglichen Berfonennamen find ausrabirt ober untenntlich gemacht. Bon handn find in biefem Conglomerat 2 Arien aus Armiba und bie Cantate »Ah come il core mi palpitan. Der Reft ift von verschiebenen Componiften, Die aber nicht genannt find. Auch bie Außenseite ber Partitur ift absichtlich in altem Buschnitt gehalten. Es eriftiren mehrere Abidriften biefer gefälschten Bartitur auf öffentlichen Bibliotheten, gleichwie von bem früher genannten Oratorium »Abramo ed Isacco (S. 71) und ber Oper Calypso abbandonata (S. 126).

<sup>1</sup> Es liegen beren 70 im Original vor, von benen etwa bie Balfte veröffentlicht ift. Siebe Robl, Musikerbriefe.

Wenzl Schanz muß vor Sept. 1790 außerhalb Wien gestorben sein; 5 sein Bruber Johann führte das Geschäft fort und wird noch 1823 genannt; 6 als letzter dieses Namens erscheint ein Joseph im Jahre 1842.

Die Claviere von Schanz waren auch außerhalb Öfterreich geschätt. Breitkopf u. Härtel zeigten sie 1803 nebst andern Clavieren der besten Wiener Firmen als vorräthig auf ihrem Lager an. Morit Hauptmann fand einen Schanz noch 1829 in Rom. Auf bes alten Schanz Nachfolger war Beethoven nicht gut zu sprechen. Als er (wahrscheinlich 1815) bei der Gräfin Erdödy auf dem Lande wohnte, beklagte er sich, daß ihm Schanz "ein so schlechtes Clavier geschickt hat, daß er's dalb wieder zurück nehmen muß".

Die Musikliebe des österreichischen Abels und ihr förbernder Einfluß auf die Cultivirung der Tonkunst ist oft und eingehend gewürdigt worden. Wohl wurde ihrer auch in der früheren Chronik (Bd. I. S. 113 f.) gedacht; hier aber verlangt sie unsere erhöhte Ausmerksamkeit und wird, an Bekanntes anknüpsend, manche abermalige Bekräftigung und auch Bereicherung sinden.

Musikkapellen, größere oder kleinere, hielten zu jener Zeit die fürstl. Häuser Schwarzenberg, Auersperg (Dirigent: Schenk), Liechtenstein, Kinsky, Lobkowiy (Kapell-

bas größere (von F bis 5 gestr. c) hat hübsches Fries-Ornament von eingelegtem Hola.

<sup>5</sup> Im Tobtenprotofoll erscheint er nicht, dagegen heißt es: 16. Febr. 1789 gestorben ein Söhnchen des schutzverwandten Orgelmachers Wenzl Schanz (also lebte der Bater damals noch); am 17. Sept. 1790 ein Kind der Marie Anna, Orgelmachers Wittwe.

<sup>6</sup> Abrefibuch für Tont. u. Dilett., von Ziegler, 1823, S. 253.

<sup>7</sup> Erinnerungstalenber für ben oft. Raiferft. auf bas 3. 1842, S. 83.

<sup>8 &</sup>quot;Ich war burch fie (Flirstin W.) beim Erzbischof von Tarant, bem 84 jährigen Mäcen von Neapel eingeführt und öfters ba, ich hatte seinen Fligel (einen alten Schanz) probiren milsten. (Briefe von Morit Hauptmann an Franz Haufer, her. von Pros. Dr. Alfred Schöne. Leipzig 1871. Bb. I. S. 62.)

<sup>9</sup> Brief ohne Datum, an Magister Brauchle.

<sup>1</sup> Siehe Hanslid, Geschichte bes Concertwesens in Wien, S. 36 ff.; Jahn, Mozart, Bb. II, S. 40 f.; Thaper, Beethoven, Bb. II, S. 275 f.

meister: A. Branisty), Batthyányi, Grassaltovics? (Dirigent: Kramer); die Grasen Ladislaus und Joseph Erdödy, Iohann Pálffy 2c. — Musiter, die diesen Haustapellen ansgehörten, wußten ihre Anstellung zu schäßen und versäumten es nie, bei öffentlichem Austreten derselben Erwähnung zu thun. So lesen wir: Biolinist Ios. Zistler, in Diensten des Grasen Erdödy; Violoncellist Max. Willmann beim Fürsten Grassaltovics; Oboist Ios. Triebensee beim Fürsten Liechtenstein; Contradassist Ioh. Sperger beim Fürsten Batthyány; Klarienettisten A. und Ioh. Stadler beim Fürsten Gallizin; Oboist Czerwenka beim Fürsten Schwarzenberg; Flötist Gehring beim Grasen Pálffy 2c.

Cavaliere welche sich nicht ben Luxus eines vollzähligen Orchesters erlauben konnten ober mochten, hielten boch wenigstens eine mit tuchtigen Runftlern besette Sarmoniemufit, bamals besonders beliebt und gewöhnlich mit 8 Instrumenten vertreten (je 2 Oboen, Klarinetten, Fagotte und Waldhörner) oder es bilbeten diese einen selbstständigen Theil des Orchesters. Denselben war auch gleich den Kaiserlichen gestattet, anderwärts aufzutreten, 3. B. des Grafen Balm Harmonie in den Atademien der Tonfünftler - Societät, jene bes Fürften Schwarzenberg in ben Akademien bes Colombazzo, Cafar Scheidl, in benen fie Nummern aus ben zur Reit beliebteften Opern und Singspielen (Una cosa rara und l'Arbore di Diana von Martin, "Apotheter und Doctor" von Dittersdorf) "auf 8 blasenden Instrumenten" aus-Brivatim mußten die Musiker auch die Tafelmusik bei ihren Herrn besorgen,4 wie wir es in Mozart's Don Giovanni finden.

Der Abel betrieb die Musik aber auch selbstausübend, Schönfeld's Jahrbuch (1796) nennt uns hier eine Wenge Namen, die noch zurückgreisen in die Jahre vor 1790. Als Sängerinnen sinden wir Lady Gilford (geb. Gräsin von Thun), die Gräs

<sup>2</sup> Gprowet vertaufte ihm 6 Symphonien (Biogr. S. 11).

<sup>3</sup> Graf Labislaus Erböby besaß eine reichhaltige Mufikalien-Sammlung (barunter über 100 Symphonien) nebst vielen Instrumenten, unter benen auch eine "ganz neue gut gestimmte Harmonika". Der ganze Nachlaß wurde nach seinem Tobe öffentlich versteigert (W. 3tg. 1788. 6. Aug.).

<sup>4 1787. 29.</sup> Mars. Diné chez le Pe Schwarzenberg, musique de la Cosa rara divinement rendu par les instruments à vent. (Bingenborf.)

finnen Hortenfe Batfelb (geb. Gräfin von Zierotin), Sophie Saugwit (geb. Grafin von Fries), Therefe Balffy, Sauer, Freiin von Balterstirchen und Freiin von Bois (geb. von Auenbrucker). Am Clavier, öffentlich so sparfam vertreten, finden wir die Fürstin Lichnowsty (geb. Grafin von Thun), die Grafinnen Raroln (geb. Grafin von Ballenftein, Schülerin Rojeluch's), Grundermann,5 Rollonics die jungere, Rollom= rath, Rumbed's (geb. Gräfin von Cobenzl, Mozart's Schülerin), Thun (geb. Uhlefelb, "die charmantefte liebste Dame, die ich in meinem Leben gesehen", schrieb Mozart über fie), Schonfelb (geb. Grafin von Fries), Ballenftein (Schülerin von Clementi), Baronesse von Saffran (geb. von Hartenstein, Schülerin Rojeluch's), Baronin von Waldstätten (geb. v. Schäfer, Mozart's eifrige Gönnerin), obige Freiin von Bois, die Regierungsräthin von Beg (geb. be Leporini, Schülerin Clementi's), Reichshofrath Baron von Braun und beffen Sohn, benen noch beigugablen find Grafin Bichy, Frangista von Jacquin (fpatere Frau von Lagufius) und Frau Therese Edle von Trattnern? (Mozart's Schülerinnen). Schönfelb erwähnt ferner noch als tüchtige Biolinspieler bie Grafen Ruefftein, Anton Apponni. August v. Satfeld (namentlich im Quartett), Ugarte, Freiherr Anton v. Bartenftein; Hofrath v. Rees (Biola, Bioloncell). Graf Leonhard Harrach (Flote), Joh. Nepomut Efterhan (Oboe).

Bei den vom kais. Hofe besuchten theatralischen Vorstelsungen im Theresianischen Collegium finden wir wie früher (I. 113) auch das Orchester nur von jungen Cavalieren besetzt. Französische und italiänische Opern, Schaus und Lustspiele und Ballets bilbeten dort das Repertoire.

Große Akademien und Concerte mit Orchefter und zum Theil selbst mit Chor gaben die Fürsten Schwarzenberg, Lobko-wiß, Kauniß, Auersperg, Gallizin (russischer Gesandter), Dietrichstein, die französischen und venetianischen Gesandten, Graf Johann Esterházy und Baron van Swieten. Beim Fürsten Abam Auersperg hörte Zinzendorf am 26. März 1787

<sup>5</sup> Torricella wibmete ibr 3 bei ibm verlegte Sonaten von Clementi.

<sup>6 3</sup>abn, Mogart, Bb. I. S. 626.

<sup>7</sup> Jahn, Mozart, 1. 645. Mozart componirte filr fie die Phantafie und Sonate C-mell (K. 475, 457) bei Artaria erschienen, Berlagen. 70.

bie vermuthlich erste Aufführung von Handn's "Sieben Worte Christi am Kreuze" (bamals noch in nur instrumentaler Form). Beim Grasen Joh. Esterházy wurde 1788 Ph. Em. Bach's "Auserstehung und Himmelsahrt Jesu", und am 7. April 1789 Händel's "Wessias" ausgeführt." Zinzendorf gedenkt aber schon 1771 und 72 einer, bisher wahrscheinlich noch nirgends erwähnten Aufführung von Händel's "Alexandersest" (Timotheus)", vermuthlich im Palais des Fürsten Schwarzenderg, wo Zinzendorf auch an anderen Tagen Concerte besuchte. Dies dürste also, sowiel dis jetzt bekannt, das erstemal gewesen sein, daß man in Wien ein Oratorium von Händel aufführte. Nach Zinzendorf wurde 1772 auch Pergolese's Stadat mater beim Abbé Warchisso und bei Wine. de Goes aufgeführt, wobei letztere sang.

Wir müssen hier auch jene Oratorien-Aufführungen einbeziehen, die Baron van Swieten in seiner Wohnung in der Kenngasse 10 und im großen Saale der kaiserlichen Hosbibliothek, deren Vorstand er war, gegen Ende der 80er Jahre veranstaltete. Die Kosten bestritten die kunstliebenden hohen Mäcene Schwarzenberg, Lobkowitz, Dietrichstein, Batthyányi, Esterházy und Apponyi. Der Zutritt war nur geladenen Gästen gestattet; Dirigent war Ios. Starzer und nach seinem Tode (22. April 1787) Mozart; am Clavier saß der junge Weigel. Bon Händel kamen zur Aufsührung "Acis und Galathea", "Messias", "Alexandersest" und die "Cäcilien-Ode", die alle bekanntlich Mozart auf Anregung van Swieten's in der Instrumentirung vermehrt hatte.<sup>11</sup>

Auch die Oper wurde in den fürstlichen Häusern gepflegt. Am 23. Juli 1782 hörte Zinzendorf auf dem Haustheater des Fürsten Adam Auersperg 12 die Oper Armida von Righini;

<sup>8</sup> à 7h. au concert chez Jean Esterhasy. Der Meffia8 musique de Haendel. J'y pris un peu d'ennuie quoique la musique fut bien belle.

<sup>9 10</sup> mars. au concert ou on donna Timothée et Alexandre, cantate de Hendel. 1772. 15 mars. au concert spirituel. L'Oratoire de Thimothée et d'Alexandre fut mal rendu.

<sup>10</sup> Das hans ftanb neben bem Wirthshaus "Zu ben brei haden" (jetige Gasthof "Zum römischen Kaiser". An Stelle bes alten hauses baute 1847 Baron Rothschilb sein Palais).

<sup>11</sup> Jahn, Mozart, Bb. II. S. 398.

<sup>12</sup> Balais Anersperg, fiebe Band I. S. 114, Anm. 55.

Pohl, Sandn. II.

es fangen Grafin Satfelb (Armiba), Mile. Auenbrugger (Renaud). Mr. Urbain (Ubalbo). 13 Am 11. Oct. wurde baselbst "eine wälsche Over" von Damen und Cavalieren zu Ehren bes anwesenden Groffürften nebst Gemalin aufgeführt. Giner ebenfalls wälschen Over bei Fürft Alois Liechtenstein in 1784, 21. Marz erwähnt Mozart in seinem Briefe vom 20. März. Wieberum bei Auersperg wurden im Febr. 1786 unter Glud's eigener Überwachung aufgeführt "Iphigenia auf Tauris" und "Alcefte". Erftere mit ber Bernasconi, mit Abamberger und Relly; lettere mit Grafin Satfelb (Alcefte) und Mile. be Sei-Benftein (Jomene). 14 Mozart führte baselbst im folgenden Monat seinen Idomoneo auf, bei welcher Gelegenheit er eine Scena mit Rondo für Sopran mit Biolinfolo und ein Duett für 2 Soprane neu componirte (K. 490 u. 489) und mehrfache Veränderungen vornahm. Damals wirtten mit Frau v. Buffendorf (Ilia), Baron Bulin i (Idamante) und wahrscheinlich ber funstfinnige italiänische Raufmann Bridi (3bomenes); Graf Batfeld, Mozart's "liebfter befter Freund", spielte das Biolinsolo. 15 In demfelben Monat (26. März) hörte Zinzendorf, vermuthlich ebenfalls bei Auersperg, die Oper La serva padrona von Baifiello (vau lieu de l'ancienne de Pergolese a). 16

Zinzendorf's Tagebüchern verdanken wir noch weitere Bekanntschaften mit dem musicirenden Abel. Wir solgen ihm zunächst in die Familienkreise, wo Mittags oder Abends, vor oder nach der Tasel in ungezwungener Weise der Tonkunst gehuldigt wurde. Bekannte Namen einbegreisend nennt er uns die Häuser Zierotin, Buquon, Goes, Lippe, Paar, Palffy, Chevalier Keith, Abbé Marchisio, Louis Rosenberg, Winbischgräß, Schwarzenberg, Auersperg, die russischen, fran-

<sup>13</sup> La musique peu saillante; les acteurs jouerent à merveille; le theatre commença à 7  $^{1}/_{2}$ .

<sup>14</sup> Zinzendorf notitte 12. Febr. Me. d'Hazfeld née Zierotin joua ce role (Alceste) dans la grande perfection. Beide Borstellungen sind auch in Relly's Reminiscenses (vol. I. p. 254) erwähnt. Bon der Gräfin sagt er: The was a charming woman, and full of talent.

<sup>15</sup> Jahn, Mogart, Bb. I. 580, II. 710. Einer früheren Aufführung (1781 im Juni und wohl nur am Clavier) bei ber Gräfin Thun gebenkt Jahn in Bb. I. S. 633.

<sup>16</sup> Benucci et la Storace jouerent comme des anges; Giornovichi joua un concert pour le violon avec beaucoup de grace et de douceur.

zösischen, neavolitanischen und venetianischen Gesandten. Ausübende im Gefang find genannt bie Gräfinnen Hortenfe Rierotin (bie fpatere b'hatfelb), Efterhagy, Boyos, Czernin, Sophie Saugwis, Schonfeld, Rosenberg, Bictorine Fries, Pringeffin Auersperg, Erneftine Schwarzenberg, Leopolbine Windischgras, die Starhemberg's und Bichy's, T. Clary (qui chante comme un ange), Me. de Goes, Me. Maylath. Am Clavier: Gräfin Thun (qui joua une sonate de Heyden, als fie Ringendorf 1775 besuchte), Fürstin Mimi Windischaras, Fürft Starhemberg; ferner Graf Satfeld, Domherr zu Gichstädt (Bioline); Kürftin Chriftine Liechten= ftein (Barfe). Als Mitwirkende aus ber Künstlerwelt werden genannt: die Sängerinnen Weigl, Altamonte (vorzügliche Altiftin), Duchanteau, Storace, Josepha Dusched 17 (Mozart's vielgeschätte Brager Freundin); die Sänger Mangoletti, Benucci und Mandini; die Barfenspielerinnen De. be Barenne, Mile. Scheibel und Müllner (fille d'un cordonnier). Clavier, außer Mogart, Die Aurnhammer, Scarlatti, Salieri, ber junge Beigl und die nicht minder auch hier beaabte Sangerin Storace.

Die Herrschaften führten auch Komödie, deutsche, französissche und italiänische auf und hatten dazu eigens kleine, zierliche Bühnen errichtet. Zinzendorf nennt in den Jahren 1785—90 Vorstellungen bei den Gräfinnen Thun, Roombeck, Esterházy, Fries, Collalto, Rosenberg, Schönborn; bei den Fürsten Starhemberg, Auersperg und Kaunitz. Als Acteurs sind genannt: die Familie Jean Esterházy (Graf, Gräfin und Tochster; die zwei jüngsten Kinder tanzten ein kleines Ballet »avec les graces de leur agea); die Familie Fries (Graf Charles, Gräfin, der Sohn, die Töchter Sophie und Victoire); Gräfin

<sup>17</sup> Das Künstlerpaar Duschet hielt sich bamals nur zu Besuch in Wien aus. Erst in 1798 gab die Sängerin baselbst ein Concert, in dem Beethoven eine Sonate mit Begleitung spielte. Mozart schried in Prag sür Josepha, die auch sertig Clavier spielte und artig componirte, eine Arie (K. 528). Biel Widersprechendes ist über sie als Sängerin gesagt worden (vergl. Jahn, Mozart, II, S. 296 ff). In Wien sang sie im J. 1786 in der Zeit von 23. März die 6. April wiederholt bei den Fürsten Buquop und Paar, wo sie Zinzendorshörte. Elle chanta en perfection schreibt er am 27. März; und am 6. April: La Duscheck chanta avec une grande etendue de voix un air allemand de Naumann d'une musique dien appropriée aux paroles.

Elifabeth Thun und beren 15jährige Tochter Karoline; die beiben Schönborn, Louis und Elifabeth (qui jouerent dans la grande perfection); die Grafen Hartig, Czernin, Joseph Palffy, Wurmbrandt, Taroucca, d'Echeny; Gräfin Etienne Zichy (qui joua comme la plus parfaite actrice) und ihre Tochter Leopoldine; beibe Rosenberg und Haddit, Gräfinnen v. Gemmingen und Hatselb, beibe Rosmbeck, die Fürsten und Fürstinnen Lisette Schwarzenberg, Louise und Therese Lichnowsty, Rhevenhüller, Louis Starhemberg, Clary und Charles Liechtenstein.

Esterház.

II.

freundlich zu stimmen. "Ich bin zu ehrlich und rechtschaffen (schreibt Haydn), als daß ich Sie kränken ober Ihnen schädlich sein solle". Einmal aber hatte Haydn aus Versehen einige Werke zweimal verkauft, was ihm bei seinem Besuche in London eine Borladung vor Gericht und Erlag einer Gelbstrafe zuzog.<sup>3</sup>

Bergebens suchte Lord Abingbon ichon im Jahre 1783 handn zu bewegen, die Direction der bamals gegründeten Professional = (Nachmusiter =) Concerte zu übernehmen. Er schlug die Bitte ab, machte fich aber anheischig, alles zu componiren, was man wünschte, wenn man ihm bie Summe von 500 Bfb. Stla. geben wolle. Go eröffnete benn Wilhelm Cramer als Dirigent bas erfte ber genannten Concerte (19. Febr.) und zwar mit einer Symphonie von Haybn. Auch die Nobility (Abels-) Concerte brachten seine Symphonien und führten sein Stabat mater auf. Rein Birtuofe burfte es unterlassen, sein Brogramm mit Saubn's Namen zu schmuden; seine Quartette aber wurden felbft im Musikzimmer bes Prinzen von Wales gespielt, wobei ber Prinz bie Cellostimme übernahm. Man beabsichtigte sogar, um sowohl ben Namen Sandn zu verewigen als auch einen Beweis zu liefern, wie hoch ber Engländer an Ausländern Runft und Genie schäte, Sandn ein Monument in der Westminster-Abtei zu errichten, Die feierliche Aufstellung aber fo lange zu verschieben, bis er felbst, von ber englischen Ration eingeladen, in London eintreffen wurde. 4 Als ber Concert - Unternehmer Salomon immer energischer ben Fachmusikern entgegen trat, wendete auch er fich an Sandn aber ohne Erfolg. Um fo brangender wurde bie Gegenpartei mit Cramer an ber Spite und fast schien es biefer glücken zu wollen, was wir aus einem Briefe Sandn's an Forster ersehen, nach welchem es sich nur um eine Antwort von Cramer handelte, um Sandn für London zu beftimmen, wo ihm Forster bereits ein Quartier offerirt hatte. Der Opernunternehmer Gallini mochte damals ebenfalls auf Sandn gerechnet haben, benn Saydn schrieb ihm im Juli 1787 einen Brief, feine Forberungen für Opern betreffend.5 Daß schließlich Salomon Sieger blieb, ift bekannt. -

<sup>3</sup> Pohl, Sanbn in London, S. 93 f.

<sup>4</sup> Cramers Mag. b. Mufit. 1784, G. 194. Bienerblättden 1784, 1. Juni.

<sup>5</sup> Diefer in ital. Sprache geschriebene Brief, 2 Seiten umfassenb, murbe im Juli 1872 in London in einer Auction vertauft.

Außer in Frankreich und England stand Handn's Name auch in Spanien schon jett in hoher Achtung. Hier hatte ihn der Dichter Priarte in einem, 1779 in Madrid erschienenen didaktischen Gedicht La Müsica 2 geseiert. Dieses mit 6 allegorischen Kupfern gezierte Werk besingt in fünf gehaltreichen Gesängen mit poetischer Weihe die Tonkunst in ihrem ganzen Umsang. Der letzte Gesang rühmt den Werth der Musik dei Privat und öffentlichen Festen, den Einfluß musikalischer Gesellschaften und preißt namentlich die Instrumentalmusik der Deutschen und ihre Componisten und insbesondere Haydn wegen der Eigenthümlichskeit und Neuheit der Ersindung in solgenden Versen: 3

Dir, wnnberbarer Sanbn, Dir allein Berlieb bie reigenbe Camoene Die Runft ftets nen und immer reich ju fein. Dir lieb fie jene Baubertone Die in bas Obr voll Überrafdung ichallen, So oft erwiebert immer noch gefallen. Biel eber wird ber Beifall fich verlieren Der iconften Tone, bie bie Bergen rubren, 218 Deine fo erlef'nen Melobien, Durch Ausbrud, Rraft und eblen Stol Bewundernswerth, fich bem Gefühl Der Belt und ihrer Dankbarteit entziehen. -Umringen gleich Dich in ben neuern Beiten Go manche Meifter bechaeebrt, Muß boch vorherrichenb Deiner Muje Berth Beithin und glangenb Deutschlanbs Ruhm verbreiten. Bier in Dabrib, o Bober! berrichet Deine Mufit im fill fich libenben Bereine, Und Deine Runft ift unfrer Liebe Lobn; Mit beilgem Lobe front Dich taglich icon

Der Beifall, ber Dir laut entgegenschallt, Bom Stranb bes Manganares wieberhallt. -

<sup>1</sup> Don Thomas de Friarte, geb. 18. Sept. 1750 gu Orotava auf ber Insel Teneriffa, gest. zu Puerto be Sancta Maria in Anhalusten.

<sup>2</sup> La Musica, poema por D. Thomas de Yriarte, con superior permisso: en Madrid en la Imperenta Real de la Gazeta. 1779. 3. Ausí. 1789. Übersetungen: La Musique, poème, traduit par J. B. C. Grainville, et acc. de notes par Langlé. Paris, an VIII. — Music, a didactic Poem, transl. by John Belfour. London 1807. — La Musica, poema, tradotto da Gius. Carlo de Ghisi. Firenze, 1868.

<sup>3</sup> Sólo á tu númen, Háyden prodigioso, Las Musas concedieron esta gracia

Auch von anderer Seite wurde Hahdn von Spanien aus gehuldigt. Luigi Boccherini damals schon hoch geschätzt durch seine Kammermusik, die sich durch Gründlichkeit, melodische, leicht sließende, nur häusig allzu weiche Schreibweise auszeichnete, kand zur Zeit in lebhaftem Berkehr mit Artaria, bei dem er mehrere Werke verlegte. In einem seiner Briese an Artaria (dat. Arenas, Febr. 1781) bittet er die Verleger, an Sigr. Giuseppe Haidn, der ihnen wahrscheinlich bekannt sein wird, in seinem Namen zu schreiben, daß er einer der leidenschaftlichsten Schätzer und Bewunderer seines Genius und seiner musikalischen Werke sei, die in hohem Grade jene Auszeichnung verdienen, die ihnen zu Theil wird. Artaria schickte den Brief an Haydn, der auch zu schreiben

De ser tan nuevo siempre, y tan copioso, Que la curiosidad nunca se sacia De tus obras mil veces repetidas. Antes serán los hombres insensibles Del canto á los hechizos apacibles, Que dexen de aplaudir las escogidas Cláusulas, la expresion, y la nobleza De tu modulacion, ó la estra ñeza De tus doctas y harmónicas salidas. Y aunque á tu lado en esta edad numeras Tantos y tan famosos Compatriotas. Tú solo por la Música pudieras Dar entre las naciones Vecinas, ó remotas Honor á las Germánicas regiones. Tiempo há que en sus privadas Academias Madrid á tus escritos se aficiona, Y tú amor con tu enseñanza premias; Miéntras él cada dia Con la inmortal encina te corona Que en sus orillas Manzanáres cria.

<sup>4</sup> Buppo, Biolinift und Orchefterbirector in Reapel, nannte Boccherini "bie Frau Sandn'e", bamit treffend ben beiberfeitigen Charafter ihrer Compositionen bezeichnend.

<sup>5</sup> Die ersten bei Artaria verlegten Werke waren: 6 Quartette, Baron du Beine gew. op. 18; 6 bitto, op. 23; Concert für Bioloncell, op. 34; 6 Trios für 2 Biolinen und Baß op. 37.

<sup>6</sup> Spero mi faranno un favore, che io stimeró moltis mo ed è che se alcuno di lor Sigri (come è probabile) conoscesse il Sigr. Giuseppe Huidn, scrittore da me, e da tutti aprezzato al Maggior segno, gli offra i miei rispetti, dicendoli che sono uno de i suoi più appasionati stimatori,

beabsichtigte und sich beshalb erkundigte wo dieser Ort Arenas [Provinz Santander] läge, kam aber nicht dazu und bat Artaria, bei gelegener Zeit demselben seinen "ergebensten Respect" auszudrücken.

Noch eine Auszeichnung empfing Haydn in dieser Zeit aus Spanien: der König (Karl III, gest. 1788) verehrte ihm "für einige überschickte Musikalien" eine goldene mit Brillanten besetzte Tadatière und zwar in der schmeichelhaftesten Art, indem der am kaiserl. Hose accreditirte k. spanische Legationssecretär auf ausdrücklichen Besehl seines Wonarchen das Geschenk unter Berssicherung der steten vorzüglichen Gewogenheit des Königs Haydn persönlich in Esterház überreichte und über den Empfang nach Hose berichten mußte."— Endlich noch hatte Haydn nehst der beskannten Kirchencomposition "Die sieden Worte Christi am Kreuze", die bei ihm im J. 1785 für Cadix bestellt wurde, damals noch eine kleinere Arbeit zu liesern, deren er in einem Briese (5. April) an Artaria erwähnt: "jene Quartette so ich dermahlen in der arbeith habe, und die helfste sertig, sind ganz klein, und nur mit 3 Stück, sie gehören nach spanien".

Nach so vielen Zeichen der Anerkennung vom Auslande traf es sich gut, daß man zu gleicher Zeit auch in der Heimat Haydn eine Auszeichnung zutheil werden ließ. Im Juli dieses Jahres kündigten Artaria & Co. in der Wiener Zeitung an, daß sie in der Herausgabe ihrer großen Porträt-Sammlung von Wonarchen und hohen Fürsten, Helden, Ministern, Gelehrten und vorzügelichen Künstlern dieser Zeiten, hauptsächlich aber von Personen des Vaterlandes fortsahren werden. Den Ansang hatten die Porträte der verstorbenen Kaiserin, Kaiser Joseph, Erzherzog Maximissian, Feldmarschall Graf von Lascy, Freiherr von Lousdon, Feldmarschall Staf von Lascy, Freiherr von Lousdon, Feldmarschall Lieutenant Graf v. Wurmser gemacht. Als Fortsetung sollten nur die Porträte von dem geseierten Dichter Michael Denis! und von Joseph Haydn solgen. Haydn wurde

e ammiratori insieme del suo Genio, e Musicali componimenti dei quali qui si fù tutto quel apprezzo, che in riyor di Giustizia si maritano.

<sup>7</sup> Wiener Zeitung 1781. Dr. 80.

<sup>1</sup> Michael Denis, geb. 1729 zu Schärding, geft. 1800, 29. Sept. zu Bien als Hofrath und Cuftos ber Hofbibliothet.

biefes großen Mannes in größter Beschäftigung ber Auflagen und hoffen es in ungefähr 4 Wochen berausgeben zu können". Über diese voreilige Anzeige mar Handn, wie wir schon saben, nicht wenig erzürnt. Er erlitt baburch "ben Gott mehr als 50 Ducaten schabe, indem ich viele Branumeranten noch nicht contentirte und jene etwelchen auswärtigen gar nicht mehr überschicken kann". Sandn fagt ferner daß er "aus bloker Freundschaft und ferneren Vertraa" mit Artaria die Quartette nicht nach Berlin an hummel schickte, ber auch auf bas Werk pranumeriren wollte b. h. um baffelbe nachstechen zu können. — Gleich ber früheren Serie erhielt auch diese in der Berliner Ausgabe ihre eigene Bezeichnung : "Jungfernquartette", nach einer weiblichen Rigur auf bem Titelblatt. Allgemeiner aber find fie als die "Ruffischen" bekannt, da sie vermuthlich in den Appartements ber Grokfürstin bei ihrem Wiener Besuche gesvielt wurden und ber Groffürft später von Artaria ein Eremplar entgegen nahm. Sandn schickte fie auch an ben Pringen Beinrich von Preu-Ben (Bruder König Friedrich II.), ber in Rheinsberg eine Ravelle und französische Over unterhielt, worauf er folgenden, vom Maler Dies 1 mitgetheilten Brief erhielt:

"Ich banke Denenjelben für bie mir überschickten Quartetten, welche mir ein großes Bergnügen machen. Beptommenbe Kleinigkeit, werben Dieselben, als ein Merkmahl meiner besondern Zufriedenheit annehmen; ber ich übrigens mit Achtung verbleibe

Berlin, ben 4. Febr. 1784.

Ihr wohlaffectionirter Beinrich.

Die Kleinigkeit, die dem Briefe beigegeben war, bestand in einer goldenen Medaille und dem Bildnisse des Brinzen.

Von den, im Jahre 1781 gleichfalls bei Artaria aufgelegten Six Divertissements à 8 Parties concertantes (c. 8—13) liegen, wie früher erwähnt, Nr. 9, 10 und 11 in Haydn's Handschrift als Barytonstücke aus dem J. 1775 vor; auch Nr. 12 und 13 in Abschrift erhalten, gehören in diese Rubrik. Sie bilden eine der letzten Fälle, wo Haydn selbst diese Compositionen werth hielt, ohne wesentliche Veränderung auch dem Publikum zugängig zu machen.

Von den 5 Symphonien, die in dieses Jahr fallen, ist die erste (a. 40) La chasse betitelt. Sie wurde, wie die Tradition

<sup>1</sup> Biograph. Nachrichten, S. 70.

erzählt, nach bes Kürsten Rückfunft von Baris, wo er sich diesesmal längere Reit aufgehalten hatte, vor ihm aufgeführt. Sandn benutte als letten Sat (welcher ber Symphonie ben Namen gab) die Einleitung zum 3. Alt seiner Oper La fedelta premiata. Es ließe fich wohl annehmen daß diefer Sat bem Fürften besonders gefallen haben mochte und ihm also Sandn burch die unerwartete Benutung eine artige Überraschung zu bereiten gebachte.2 Handn hat biefe Symphonie auch felbst für Clavier arrangirt, in welcher Form sie noch in seiner Handschrift existirt und bei Artaria im Stich erschien. Der glücklichen Rückfunft bes Kürsten zu Ehren wurde auch ein Chor G-bur 2/4 »Al tuo arrivo felice" gefungen, zu bem Handn einen Sat aus einem Baryton-Trio verwendete, offenbar ein Lieblingsstück des Fürsten. gleicher Weise murbe ein andermal bie Wiedergenesung bes Fürften durch ein Barntonftud. Dedur 3/4, mit unterlegtem Text »Dei clementia gefeiert.

Die sogenannte Cäcilienmesse, Handn's siebente, C-bur (1.7) läßt sich nur nach vorhandenen Auflagstimmen in dieses Jahr einreihen. In der Chronit wurde darauf hingewiesen daß diese Wesse etwa für das in den Monat November sallende jährsliche Fest der Cäcilien-Congregation bestimmt war. Dafür spricht auch der unverkenndar auf dieselbe verwendete Fleiß und Ernst, der im allzugroßen Eiser manche Nummer alzu lang werden ließ; dies mag auch die bedeutende Kürzung der Partitur (Breitkopf und Hartel Nr. 5) zusolge gehabt haben.

Beitere Compositionen aus biesem Jahre:

- 4 Symphonien (a. 41-44) im Drud erschienen.
- 1 Waldhornconcert (e. 11) in Abschrift erschienen.

Im Jahre 1782 ereigneten sich brei Todesfälle, die Haydn, jeder in seiner Art, wohl recht nahe gegangen sein mochten.

<sup>2</sup> In Haydn's Katalog ist sowohl ber Ansang der Symphonie als auch obiger letzter Satz als selbstständige Symphonie thematisch verzeichnet — ein Beweiß, wie wenig die oft citirte Zahl seiner Symphonien (118) mit der Birklichkeit libereinstimmt. Sind doch auch seine Ouverturen ebensalls in diese Rubrit ausgenommen. Partitur und Aussagstimmen erschienen in jüngster Zeit bei Rieter-Biedermann (Nr. 5).

In Wien verschied am 12. April der Dichter Metastasio im 84. Lebcusjahre in demselben Gebäude (großes Michaelerhaus) das er seit 1735 nicht verlassen hatte und dessen Dach auch Haydn in seinen kümmerlichen Jünglingstagen beherbergt hatte. Haydn verdankte ihm damals (Bd. I. 162) eine gelehrige Schülerin in Marianne Martines und einen tüchtigen Lehrer in dem Italiener Porpora. Als Gegengabe hatte ihm Haydn mit L'Isola disabitata ein würdiges Denkmal der Erinnerung gesetzt.

Ein nicht minder ernster Trauersall war der Tob der verwittweten Fürstin Maria Anna Louise Esterhäzy. War doch ihr Gemal, Fürst Paul Anton derselbe, der Haydn zu seinem Bice-Kapellmeister ernannte. Die Fürstin war Zeuge aller Wandlungen der Musikkapelle seit jener Zeit; sie sah das Alte versinken und den frühlingsverheißenden Übergang einer freier athmenden Musik auskeimen und deren Schöpfer zu sein, konnte sich Haydn mit gerechtem Stolze rühmen. Die Fürstin starb am 4. Juli, 71 Jahre alt und wurde in der Fürstengruft zu Eisenstadt beigesetzt.

Zwei Monate früher, am 1. Mai, starb auch Marie Therese, bes Grasen Nicolaus Erbödy Tochter, vermählt seit 10. Jan. 1763 mit Paul Anton, ältesten Sohne des Fürsten Nicolaus Esterházy. Abermals ein Wachruf an Haydn; hatte er doch zu dieser Bermählung sein erstes größeres Werk, das Schäferspiel Acis e Galatea componirt (I. 232).

Im Herbst dieses Jahres besuchten Graf und Gräfin von Rorden auf ihrer Rückreise nach Betersburg abermals Wien. Der Kaiser war ihnen bis Ems entgegen gesahren. Die Ankunst erfolgte am 4. October. An demselben Abend besuchten sie das National-Hostheater wo die Oper La Contadina in corte von Sacchini gegeben wurde. Der Kaiser gab ihnen abermals ein Fest in der Orangerie in Schönbrunn, wozu die ganze Wiener Aristokratie geladen war. Am 13. Oct. war große Tasel im Ausgarten, wobei die Kaiserliche Kammermusik sich hören ließ. Fürst Auersperg veranstaltete ihnen ebenfalls am 11. Oct. ein glänzens des Fest in seinem Palais vor dem Burgthor. Der Garten war

<sup>1</sup> La bonne Princesse d'Esterhazi est morte hier au convent d'Eisenstadt a 11e du soir. (5. Juillet.) Zinzendorf spricht später auch über ihr Bermögen und ihre Bermächtnisse sowie über ihr wohl erhaltenes Aussehen (à 70 ans elle avait l'air d'en avoir cinquante).

prachtvoll illuminirt und auf bem Haustheater wurde die Over Armida von Righini von Damen und Cavalieren aufgeführt. Mozart war diesmal glücklicher; er konnte ihnen seine am 16. Juli zum erftenmale gegebene Oper "Die Entführung aus bem Serail" vorführen "wo ich (wie er bem Bater schreibt) für aut befunden, wieder an das Clavier zu gehen und zu dirigiren: theils um das ein wenig in Schlummer gesunkene Orchester wieder aufzuweden, theils um mich (weil ich eben hier bin) ben anwesenden Herrschaften als Bater von meinem Kinde zu zeigen". Auch außerdem befuchten die ruffischen Gafte fast allabendlich bas Theater, wo meistens Lust- und Singspiele gegeben wurden. Auch wiederholten sie ihre Besuche auf der Hofbibliothet und im Belvedere. Am 19. October erfolgte die Abreise. "Der Raiser hatte sich diesmal fühl gegen die Gäfte verhalten, die Conversation war oft troden. langweilig und einige Monate später konnte er seinem Bruder melben, daß die Correspondenz mit dem Großfürsten erloschen sei".2

Aus einer brieflichen Wittheilung Handn's an Artaria ersehen wir daß der Fürst hoffte, die hohen Gäste in Esterház empfangen zu können. Handn schreibt: "Was aber die Clavierssonaten mit einer Violine [Trios] betrifft, werden Sie noch sehr lang in geduld stehen müssen, indem ich nun eine ganz neue wellsche Opera zu versassen habe, indem der Großfürst und Seine Gemahlin, und vielleicht Sr Maj. der Kaiser zu uns herab kommen wird". Es dürste nicht unwahrscheinlich sein, daß die hohen Gäste die kühlere Aufnahme zu rascherer Abreise versanlaßte und somit auch der beabsichtigte Ausslug nach Esterház unterdlieb, wodurch wir um ein jedenfalls glänzendes Fest gestommen sind, das einzige und letzte obendrein, das in den achtzziger Jahren stattgefunden hätte. —

Die Oper, welche Haydn in Arbeit hatte, die vorletzte die er für die fürstliche Bühne schrieb, war Orlando Paladino (Ritter Roland), Libretto von Nunziato Porta. Das gedruckte Texts buch 3 unterließ es diesmal nicht, den erwarteten Gästen gegenüber

<sup>2</sup> Ab. Bolf "Fürstin Cleonore Liechtenstein". Nach Briefen und Memoiren ihrer Zeit. 1875. S. 184.

<sup>3</sup> Orlando Paladino, dramma eroicomico in tre atti, musica del celebre Sigr. Giuseppe Haiden. Da rappresentarsi nel teatro d'Esterhazi. l'anno 1782.

mit Stolz auf ben "berühmten" fürstl. Kapellmeister hinzuweisen. Es traten folgende Personen auf:

Ritter Orlando, in Angelica, Ronigin von Cattai verliebt, welche fich mit ihrem Beliebten, Meboro, verborgen balt, gieht mit feinem Anappen Basquale, einem feigen Pralbans, aus, fie aufzusuchen. Robomonte, Ronig ber Berberei, macht fich gleichfalls auf ben Weg, um fie vor Orlanbo, ber auf bie Macht feiner Waffen pocht, ju fougen. Er erfahrt burch Fifcher ihren Aufenthalt und bietet seinen Sout an. Angelica fleht jur Zauberin Alcina, welche Orlando in einen eifernen Raffig verfest. Sobalb er wieber frei ift. erneuert er feine Nachstellungen. Angelica verzweifelt, will fich ins Meer fturgen. wird aber von Meboro gurlidgehalten. Beibe entflieben, von Orlando verfolgt. Wieber hilft Alcina: ein Ungeheuer vertritt ihm ben Weg und er wird in einen Stein verwandelt. Wir fteben am Fluß Lethe, Charon martet in feiner Barte, in ber Ferne erblict man bas Elpfium. Orlando ichläft auf einem Felsen und spricht im Traume; er glaubt fich in die Unterwelt versetzt und feufit nach Angelica. Auf Alcina's Gebeiß ftreicht ibm Caronte bie Stirne und nimmt ihm bamit bie Erinnerung an bie Bergangenheit. Er erwacht und fühlt fich feiner mabren Ritterpflicht wiebergegeben, befreit Angelica und ben für fie tampfenben Deboro von einer Schaar Bilben. Beibe, Angelica und Meboro, find nun am Biel ihrer Blinfche und auch fur Basquale ichlagt bie Stunde: er reicht ber wohlhabenben Fischerin Eurilla bie Banb.

Zwei der bedeutenderen Sängerinnen der fürstlichen Bühne, Baldesturla und Bologna traten hier zum erstenmale zussammen auf. Die Besetzung war auch außerdem sorgfältig geswählt und nebstdem für die Schaulust durch reichen Costumes und Decorationswechsel gesorgt. Es sehlte selbst an einer ungeswöhnlichen Essetzleren nicht: der Schildknappe Pasquale erschien im 2. Akt geharnischt zu Pferde und sang eine dombastisch klirzrende Arie. 4 "Ritter Roland" ist die bis dahin einzige Oper Handn's, die, wenn auch nicht vollständig, in gestochenem Clavierauszug (Simrock) erschien und die auch überhaupt die meiste

<sup>4</sup> Vittoria! Vittoria! Trombette suonate le glorie cantate del grande Pasqual.

Verbreitung gefunden hat. Es fanden Aufführungen ftatt: in Preßburg (im Carneval 1787) im Schauspielhause und im gräst. Erdödn'schen Theater von der Kumpf'schen Operngesellschaft; sin Prag (1791); sin Wien ins Deutsche übertragen von Gierschet (9. Jan. 1792) im Schikaneder-Theater; in Brünns (1791 und 92); in Mannheim (1792, 5. August und dis Oftern 1794 7 mal repetirt); auf dem Schloßtheater zu Pillnig und im Hofstheater zu Dresden (1792); in Frankfurt a/m (1793 und 94); in Graz (1793 u. 94); in Berlin im Nationaltheater (1796, 6 mal); in Augsburg (1802); in Hamburg (1805, 31. März und 3. April).

In diesem Jahre erschienen bei Artaria 6 Duverturen, fälschlich als Symphonien bezeichnet (b. 2—7). Kr. 2 und 6 sind die Einleitungen zu L'Isola disabitata und La vera Costanza, Kr. 7 zu "Todias". 16 "Ich versichere Sie (schreibt Haydn an Artaria) daß Sie bey dieser Herausgabe, welche wegen Kürze der Stücke den stich sehr wohlseil machen, einen nahmhaften gewinnst machen werden". Ursprünglich war die Sammlung auf 5 Stücke berechnet, sür welche Haydn 25 Ducaten Honorar verslangte; auch machte er Artaria auf dessen Anfrage zu wissen "daß man stat Sinsonie, overture sezen soll, so ist Ihr zweist gehoben". Die Sache zog sich aber derart in die Länge, daß Haydn sortsährt: "ich bin der Verzögerung wegen verdrießlich

<sup>5</sup> Gotha. Th. Ral. 1788, S. 195, — 6 bitto 1792, S. 304,

<sup>7</sup> Mozart's Schwägerin, Josepha Hoser, sang bie Angelika, Schad ben Roland, Gerl ben Robomonte.

<sup>8</sup> Journal b. Lugus u. b. M.

<sup>9</sup> Theater Kal. Mannh. 1795. S. 38 und 74; Journ. b. Lug. 1792; 5. Aug. mißfiel; 2. Sept. mit zweckmäßigen Abänberungen; 6. Sept. auf hohes Begehren; 18. Nov. auf höchsten Befehl. 1793. 14. Apr. auf höchsten Befehl. "Mit jeber Borstellung mächst ber Beifall bieser Oper". 29. April in Gegenwart bes Königs von Preußen.

<sup>10</sup> Aug. Mus. 3tg. 1799. Nr. 22.

<sup>11</sup> Tafch. f. Th. Mannh. 1795. S. 99. Journal b. Lugus u. b. Moben.

<sup>12</sup> Journal b. Lurus u. b. Moben.

<sup>13</sup> L. Schneiber, Gesch. b. Oper u. b. Opernh. in Berlin 1852, S. 277. Goth. Th.-Ral. 1799. S. 261.

<sup>14</sup> Muf. Tafchenb. auf b. 3. 1805. ber. von Mann. S. 198.

<sup>15</sup> Berl. Mus. 3tg. von J. F. Reicharbt. 1805. Nr. 39.

<sup>16</sup> Diese Ouverture ift auch unter ber eigenthümlichen Bezeichnung "Saul" bekannt. Die Auflagstimmen erschienen bei Simrod.

geworden, weil ich für diese 5 Stück von einem andern Berleger 40 Ducaten haben könnte, und Sie machen so viele weitläufigsteit von einer sache, was Ihnen bey so kurzen Stücken 30sachen Nutzen verschaffet: machen Sie also der sache ein Ende und schicken mir entweder Music, oder Gelb". . . . Man sieht, Haydn verstand es auch, kategorisch zu reden.

Gleichzeitig erschien bei Artaria eine Cantate für eine Singstimme »Ah come il cuore mi palpita« und eine Arie »Or vicina a te mio cuore« mit Orchesterbegleitung. Die Cantate (n. 1) sand in Cramers Magazin ber Musik eine 42 Seiten lange Besprechung unter dem Titel: Über die Schönheit und den Ausdruck der Leidenschaft in einer Cantate von Jos. Haydn". Sie ist von Carl Friedrich Cramer in Kiel selbst versaßt, der einen Abdruck auch an Haydn schiekte, was dieser Artaria mit Besriedigung mittheilt. Die Arie (n. 2) scheint zu der früheren Oper L'Incontro improviso neu componitt zu sein.

Wir stehen nun vor Handn's achter, ber wohlbekannten "Mariazeller Meffe" (1. 8), in ber Partitur-Sammlung von Breitkopf und Bartel Rr. VII. Diefelbe wird unter allen bisher genannten Messen Sandn's am häufigsten aufgeführt. Das Autograph, bas nach mehrfachem Besitwechsel endlich im Stifte Göttweig eine Ruhestätte fanb, trägt auf bem Umschlage von bes Autors Hand die Aufschrift: Missa Cellensis, fatta per il Signor Liebe de Kreutzner, composta di me Giuseppe Haydn 782. Es ist basselbe Saus "bem Sandn, wie wir zuvor gesehen, seine ersten 12 Lieber bedicirte. Der Besteller ber Messe war Anton Liebe Ebler von Rreutner, Militar-Berpflegs-Dbervermalter. 17 Deffen Grokvater, Benjamin Liebe, war General-Gewaltiger unter bem Commando des Brinzen Eugen von Savopen und wurde 1706 vor dem Keinde erschossen; der Bater, Franz Anton. diente als Unter Dffizier im Alexander Bürtembera Regiment : zwei Brüder hatten Offiziersrang. Anton Liebe wurde 1757 bei Ausbruch des Krieges als Wilitär-Verwalter angestellt. In Folge ber Verdienste der Familie und der eigenen wurde er nach 24jähriger Dienstzeit auf sein Ansuchen am 20. März 1781 in ben Abelstand mit obigem Prädikat erhoben. 18 Unwillkürlich werden

<sup>17</sup> Dof- und Staats-Schematismus.

<sup>18</sup> Abel8-Archiv. Nachkommen beffelben leben noch beute in Wien.

wir hier zu ber Vermuthung gedrängt daß der edle VerpflegsOberverwalter bei der zu hoffenden Erhebung in den Abelstand
das Gelübde ablegte, dem gnadenreichen Wallsahrtsort Mariazell
in Steiermark ein Dankopfer in Form einer Wesse zu bringen
und somit die Veranlassung zu einem Werke bot, das noch heute
nach saft hundert Jahren in ungeschwächter Frische dasteht. Es
war die einzige Messe, die Haydn auf Bestellung, und die einz
zige, die er für einen auswärtigen Ort schrieb, obendrein für
einen Ort, der ihn an eine launige Episode aus seiner Jugendzeit erinnern mußte. 19

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 4 Symphonien (a. 45-48) im Drud erschienen.
- 1 Sextett Es-dur (c. 14) in Abschrift erschienen.

Im Jahre 1783 hören wir Sandn zum erstenmale über feinen Nasen-Bolyp, ein Erbübel seiner Mutter, klagen (I. S. 210). Er mußte sich in Gifenstadt vom Bundarzte bei den Barmherzis gen Brüdern den Bolypen so oft unterbinden lassen, als sich biefer tiefer fentte und ihm bas Athmen erschwerte. Diesmal ariff bas übel Handn besonders an; er schreibt an Artaria: "mein wiederholter unglücklicher zustand, nemblich die gegenwärtige operation eines Volyp in der nase verursachte, daß ich bishero zur arbeith ganz unfähig mar; Sie muffen banenhero megen benen liedern noch 8 ober höchstens 14 Tage gedulden, bis mein aeschwächter Ropf mit Gottes Sulfe seine vorige ftarke erlanget". Bei Sandn's erftem Aufenthalt in London bot fich ihm eine gunftige Gelegenheit, von feinem Feinde befreit zu werden. Der berühmte Chirurg John Hunter, mit dem Handn fehr befreunbet war, wollte ihn beim Abschiedsbesuche gewaltsam zu einer Operation zwingen; Haydn aber ergriff die Flucht und nahm lieber den ungebetenen Gast mit ins Grab.1

Um die Zeit der Wiedergenesung Haydn's schickte ihm Artaria Compositionen von Clementi (vermuthlich die damals bei ihm erschienenen Sonaten op. 7 und 9, Verlagsnummer 32 und 36). Haydn erwiederte: "für die Clavier-Sonaten von Clementi

<sup>19</sup> Bergl. Bb. 1. S. 121.

<sup>1</sup> Pohl, Sapbn in London, S. 210.

sage ich verbundensten Dank, sie sind sehr schön. solte der Verfasser in wienn sehn, so bitte ben gelegenheit an denselben mein Compliment". Haydn lernte Clementi in London näher kennen; beim Abschiede verehrte ihm derselbe einen mit kunstvollem Silbersbeschlag geschmückten Becher aus Cocosnuß. Noch später, als Clementi sich in London mit Musikalienverlag befaßte (erst in Verbindung mit Longman und Broderip, dann allein), trat Haydn auch in geschäftlichen Verkehr mit ihm.

Am 15. September feierte zu Wien im Fürst Liechtenstein's schen Balais Fürst Nicolaus Efterhagy,2 Sohn bes Baul Anton (aus erfter Che mit Marie Therese, des Grafen Nicolaus Erdöby Tochter) feine Bermählung mit Marie Josephine Hermenegild, (jüngst geborene Tochter bes verstorbenen Fürsten Franz Joseph Liechtenstein); ben Trauungsaft vollzog ber Carbinal Kürft Batthyani Primas von Ungarn.3 Saydn follte in bem jungen Fürsten im 3. 1794 seinen vierten und letten Berrn aus dem Hause Esterhagy begrüßen und in der jungen Fürstin eine ihm besonders wohlgewogene Gönnerin schäten lernen. Wir werden Beibe im genannten Jahre näher kennen lernen. Nicolaus war ber erfte Sohn biefes Hauses ber als Fürst getraut wurde, indem erft turz zuvor, am 21. Juli, Raiser Joseph sämmtlichen Descendenten dieser Linie den Fürstentitel verlieh, deffen bisher. seit 23. Mai 1712, nur bie Erstgeborenen und Majoratsherrn theilhaftig gewesen waren. 4

Eine schon im J. 1779 in Abschrift vorhandene Symphosnie (a. 39) kam erst jett (in Auflagstimmen und arrangiert für Clavier) bei Artaria heraus. Haydn schreibt darüber an den Berleger: das lezte oder 4. Stück [Presto 2/4] dieser Sinsonie ist für das Clavier nicht praticable swegen der vielen Triolen auf Einer Note], ich sinde es auch nicht für nöthig, dasselbe beyzusbrucken: das wort Laudon srecte Loudon on wird zur befördes

<sup>2</sup> Fürst Nicolaus war geboren am 12. Dec. 1765; bie Fürstin am 13. April 1768.

<sup>3</sup> Wiener Zeitung, Dr. 76.

<sup>4</sup> Der erfte Fürft bes Baufes mar Baul, feit 8. Dec. 1687; wgl. Bb. I. S. 204.

<sup>5</sup> Ernst Gibeon Freiherr von Loubon, geb. 10. Oct. 1716 zu Trotzen in Liefland, trat 1742 in öster. Dienste und starb 14. Juli 1790 zu Reutitschein in Mähren. Er wurde in Habersborf bei Wien in bem Grabmal beigesetzt, bas er sich selbst hatte erbauen lassen.

rung bes Verkauffes mehr als zehen Finale behtragen". Und wirklich erschienen nur die drei ersten Sätze, während auch der ursprüngliche vierte Satz in einer engl. Ausgabe (aus den J. 1784) von Tindal zu finden ist. Der siegreiche Held Loudon war damals in Aller Mund und selbst Schikaneder verherrlichte ihn in einem Liede.

Als eine der frühesten Verlagswerke F. A. Hofmeister's und in äußerst bescheidenem Stich erschien in diesem Jahre ein Orchesterstück als Ouverture Dedur (b. 9), welches nach Anlage und Charakter weit eher als letzter Sat einer Symphonie zu betrachten ist. Das Stück gab Hofmeister damals auch für Clavier allein arrangirt heraus.

Haydn's letztes, in diesem Jahre componirtes Violoncellsconcert Dodur (e. 9) dessen Autograph noch erhalten ist, soll für seinen Freund Anton Kraft aus der fürstlichen Kapelle bestimmt gewesen sein, den auch Beethoven bei seinem Tripelconcert im Auge hatte. Es ist das einzige, sogar in 2. Aussage in Druck (bei André) erschienene Violoncellconcert Haydn's.

Weitere Compositionen aus biesem Jahre:

Arie »Dice benissimo a (n. 3), Einlagsnummer zur Oper La Scuola de Gelosie von Salieri, im Druck erschienen.

Wir kommen nun zu Haydn's letzter, für das fürstliche Theater versaßten Oper. Die Original-Partitur' der Armida trägt die Jahreszahl 1783 und wird wohl im letzten Viertel dieses Jahres geschrieben worden sein. Die erste Aufführung war gegen Ende Februar 1784, denn Haydn spricht in einem Briefe an Artaria schon von der zweiten Aufführung, die Sonntag den

<sup>6</sup> Sieg ber beiben Selben Laubon und Coburg nebst ber Danksagung bes herrn Schikaneber an bas verehr. Publicum. Lieb: All' Augenblich bort man was neues in ber Welt, Besonbers von unsern Solbaten im Kelb . . . .

<sup>7</sup> In neuefter Zeit in Partitur und Auflagftimmen bei Rieter-Biebermann erschienen.

<sup>8</sup> Thaper, Beethoven's Leben. II. S. 299.

<sup>1</sup> Bibliothel ber Sacred Harmonie Society in London. Sandn schickte bie Ober nach London als Ersat für ben unvollenbeten Orfeo.

29. dieses Monats statt fand. Nach dem bei Sieß in Debenburg gedruckten Textbuch 2 traten folgende Personen auf:

Ibreno, Ronig von Damastus, halt Rriegerath, um fich von bem ibn belagernben Beere ber Rreugritter ju befreien und verspricht feine ichone, in Bauberkunften erfahrene Richte Armiba bemjenigen gur Frau, ber es zuerft wagt, gegen ben Reind ju gieben. Rinalbo, ber ftartfte Belb im driftlichen Lager, ben Armiba burch Lift und Berführung in ihrer Rabe gefangen balt, gelobt, in Liebe ju ihr entbrannt, biefen Breis ju erringen und gegen feine eigenen Leute zu gieben. Wieberholt ermahnen ihn Ubalbo und Clotario, zwei feiner Baffenbrüber, zur Umtehr. Als letten Berfuch und fraftigen Gegenzauber balt ibm Ubalbo feinen Diamantschilb vor. Ringlbo fcmantt: bier bie Liebe bort bie Pflicht und Ehre. Das Rechtsgefühl fiegt, er tehrt ins Lager jurud. Armiba folgt ibm felbft babin, bleibt aber unerhört. In ihrem Zauberwalb treffen wir fie wieber. Bergebens ruft fie all' ihre Runfte ju Bulfe, Rinalbo zeigt fich ftanbhaft; auch gelingt es ibm, mit bem Schwert einen Streich gegen ben mitten im Balbe befindlichen Myrthenbaum ju führen, worauf ber Balb verschwindet und Damastus im offenen Relbe erscheint. Das Beer ift in vollem Maric. Berzweifelt fucht Armiba noch einmal Rinalbo mankelmuthig zu machen aber er folgt ben Rriegern, versprechend, nach beendigtem Rriege ju ihr gurud. gutebren, worauf Armiba obnmächtig in Ibrenos Arme fintt.

Das Textbuch weicht in mehreren Punkten von der bekannten Erzählung ab, um (wie die Vorrede sagt) die nöthigen theatralischen Austritte zu verschönern. Die Besetzung war eine vorzügliche und mußte diese einzige ernste Oper von Handn (wenn man L'Isola disabitata nicht als Oper gelten lassen will) den besten Eindruck gemacht haben. Auch Handn schien zusrieden, denn er schreibt an Artaria daß die Oper zum zweitenmale "mit allgemeinen Behfall ausgeführt wurde" und fügt noch bei: "Man sagt es sepe bishero mein bestes Werk". Er beabsichtigte auch,

<sup>2</sup> Armida, dramma eroico. Da rappresentarsi nel teatro di S. A. il Sigr. Principe regnante Nicolò Esterhasi de Galantha. Posto in musica del Sigr. Maestro Hayden. l'anno 1784.

Armida im Druck herauszugeben, doch müffe sich Artaria gebulben, "indem ich es gerne der Weld in ihrer ganzen Gestalt zeigen möchte". Dazu kam es wohl nicht, doch erschienen mehrere Arien in Stich bei Artaria. Aufführungen der Oper in deutscher Sprache waren in Preßburg 1785, 16. Oct. von der Kumpfschen Gesellschaft auf dem gräslich Erdöchsschen Theater, wobei der Kaiser zugegen gewesen sein soll, der aber an demselben Tage das Ritterssest des Maria-Theresien-Ordens in Wien beging; in Wien im Schikaneder Theater 1797 als Akademie zum Bortheile des Orchesters; in Turin, Jan. 1805 im Carneval bei Eröffnung des Theaters.

Im Nationalhoftheater kam am 28. und 30. März 1784 Haydn's Oratorium Il Ritorno di Todia als Akademie der Tonskünftler-Societät zur Wiederaufführung. Haydn hatte das Werk zum Theil umgearbeitet und wie wir früher sahen, 2 neue Chöre dazu geschrieben, von denen der sogenannte "Sturmchor" Dsmoll (m. 14) mit unterlegtem lateinischen Text (Insanae et vanae) als Offertorium in Kirchen und als Motette mit deutschem Text ("Im Augenblick entschwindet") in Concerten noch heute oft gesungen wird. Hahdn dirigirte persönlich und hatte vortrefsliche Solisten: Sigra Anna Storace, Katharina Cavalieri, Therese Teysber, Karl Friberth und Sgr. Steffano Mandini. Der das maligen Sitte gemäß wurde zwischen den beiden Abtheilungen ein Concert gespielt; am ersten Abend von dem irischen Violins Virtuosen Abraham Fisher, am zweiten Abend von Freyhold, Klötisten der Kavelle des Curfürsten von Mainz.

Im Sommer empfing Haydn ben Besuch zweier Männer, Kelly und Bridi, die eigens aus Wien kamen, ihm persönlich ihre Verehrung zu bezeugen. Der Frländer Michael Kelly, Witglied der italiänischen Oper in Wien und damals 20 Jahre alt, war kurz zuvor in Italien auf den bedeutenderen Bühnen mit Beifall aufgetreten. Er konnte also Haydn ebensowohl über die Opernverhältnisse Italiens als auch über Englands Musiksleben Auskunft geben, zwei Länder, die damals Haydn besonders interessirten; zudem war er von Mozart gerne gelitten und wußte

<sup>3</sup> Goth. Th.- Ralenber 1787, S. 201.

<sup>4</sup> Wiener Zeitnng 1785. Nr. 84.

<sup>5</sup> Relly bebutirte in ber ersten Borftellung ber ital. Oper am 22. April 1784.

natürlich auch über die italiänische Oper in Wien, über Personal und Programm genaue Auskunft zu geben, also Stoff genug zu anregendem Meinungsaustausch. Der schon in der Chronik genannte Giuseppe Ant. Bridi, ein damals sehr junger wohlbabender Kausmann aus Roveredo (später Wiener Großhandbungs-Gremialist) war wegen seiner ungewöhnlichen Vildung und seines musikalisch geschulten Singtalentes in allen seinen Kreisen Wiener sehr geschätzt und, gleich Kelly, ein Freund und Verehrer Mozart's. Schönfeld nennt (1796) ihn als Dilettanten geradezu "die Krone aller unserer Tenoristen" dessen sanste melobische Stimme aus dem Herzen schöpft und zum Herzen spricht. In seinem reizenden Park zu Roveredo erbaute er später einen Tempel der Harmonie, indem er den größten Männern der Tonstunst Denkmäler mit Inschriften, versaßt von J. B. Beltramo, gelehrtem Priester in Roveredo, ausstelle.6 Zene aus Haydn lautet:

## JOSEPHUS HAYDENUS

NATIONE GERMANUS

VEL. OB. EIVS · MODOS . MVSICOS

DE · DEO · CREANTE

DEQVE · CHRISTO · IN · CRVCE · LOQVENTE

TOTO · ORBE · CLARISSIMVS

Decessit, a. MDCCCVIIII.

Kelly und Bribi verlebten drei höchst angenehme Tage bei Haydn. Sie suhren in seiner Gesellschaft mit fürstlicher Equipage rundum, all' die malerischen Umgebungen "dieses Paradieses auf Erden" (denn für ein solches hielt es Kelly, wie er eigens bestont) kennen zu Iernen; sahen und bewunderten die Künstler die einstimmig des Fürsten Edelmuth und übergroße Güte priesen, sowie ihn auch seine Beamten vergötterten. Kelly nennt ausdrücklich Eisenstadt (statt Esterház) als Ort seines Besuches? und spricht nur obenhin, gleichsam vom Hörensagen von der italiänischen Oper, von deutscher und französischer Komödie und vom Marionettentheater, hatte also keiner eigentlichen Opernvorstellung

<sup>6</sup> Eine Beschreibung bes Ortes giebt bas Wertchen: Brevi notizie intorno ad alcuni piu celebri compositori di musica. Rovereto 1827.

<sup>7</sup> Reminiscenses, vol. I. p. 221.

<sup>8</sup> Frangöfische Borftellungen hatten nie ftatt gefunden und bie Marionette mar längst in Rubestand versetzt.

beigewohnt, über die er sich doch gewiß näher geäußert haben würde. Der Fürst hatte zwar Ordre gegeben, daß sich Haydn des fürstlichen Wagens bediene, allein er selbst war offenbar abwesend und hatte also das Personal Ruhetage. Relly's übriger Ortographie Wiener Ortsnamen entsprechend bürsen wir also kaum sehlgehen, wenn wir den Besuch nach Esterház (»abounding in wood and water, and all Kinds of game«) verlegen.

In diesem Jahre kam Franz Anton von Weber (nachmals ber Bater bes Carl Maria v. W.) nach Wien, 10 um seine Söhne Frit und Edmund, im Alter von 23 und 18 Jahren, gur höheren Ausbildung in ber Mufik einem Manne von Ruf zu übergeben. Seine Wahl fiel auf Haydn und biefer übernahm die jungen Leute um ein angemessenes Honorar (je 150 Ducaten).11 Satte Anton seiner Baterpflicht somit Genüge geleistet, so bachte er nun auch an sich. Seit einem Jahre Wittwer bemächtigte sich bes 50 jährigen Mannes plötlich wieder die Liebe im Anblick ber reizenden siebzehnjährigen Genovefa v. Brenner. Sie mar von ihren Eltern (aus Oberdorff bei Kaufbeuern in Bayern) ebenfalls zur musikalischen Ausbildung nach Wien gebracht morben und Weber's Sohne hatten in Diefer Familie bereits eine angenehme Beimat gefunden als ber Bater, einem etwaigen Bruderzwift vorbeugend, das Herz der Tochter für fich felbft eroberte und fie am 20. Aug. 1785 jum Traualtar führte. Daß v. Weber seinen Aufenthalt auch musikalisch ausnutte, saben wir in Betreff der Sandn'schen Oper "Die belohnte Treue" schon früher. Im Jahre 1788 tam Franz Anton wieder nach Wien, um seine Söhne von Wien abzuholen. Frit, ber fpater ber erfte Mufitlehrer seines Halbbruders Carl Maria wurde, mar auf Handn's Berwendung am 1. April als Biolinist in die fürstl. Kapelle aufgenommen worden, die er nun, nach wenigen Monaten, schon im

<sup>9</sup> Hant Garben (Augarten), Luxemburg (Laxenburg), Grauben Street (Graben), Canatore Theatre (Kärnthnerthor-Theater).

<sup>10</sup> Ein Mitglieb bieser Familie war in Wien 17 Jahre früher gestorben. Wir lesen im Wiener Diarium 1766, Nr. 99: Gest. am 5. Christim. b. Hochsebelgeb. Hr. Carl Friedrich v. Weber, S. reg. herzogl. Durchl. zu Württembergs-Stuttgard geh. Cab. Secr. u. S. Hochs. Durchl. v. Thurn u. Taxis wirkl. Hofrath, auch t. Reichsposimeister zu Canstadt in Schwaben, beim schwarz. Abler auf b. Laimgrube, alt 33. (Im Tobtenprotosol als am 4. Dec. gest.)

<sup>11</sup> Mar Maria v. Weber, Carl Maria v. Beber, ein Lebensbild Bb. I. S. 15.

September wieber verließ. Ebmund, den Hahdn besonders schätzte, widmete seinem Lehrer später 3 Streichquartette (op. 8, Augsburg bei Gombart & Co.) und Hahdn wiederum wahrte sich das Ansbenken in dem Schüler in folgendem Stammbuchblatt:

Fürchte Gott — Liebe beinen Nächsten — und Deinen Meister Joseph Haydn so Dich von Herhen lieb hat. Estoras ben 22 May 788. 12

Wieberum konnte sich der Fürst von Esterház nicht trennen, obwohl die Hälfte des Theaters theils krank theils abwesend war. Noch am 20. Nov. klagt deshalb Haydn, sich bei Artaria entschuldigend, daß er dadurch mit der Arbeit aufgehalten sei und nur trachten müsse, den Fürsten zu unterhalten. Dieser lange Aufenthalt mußte Haydn diesmal um so verdrießlicher sein, da er sicher schon davon benachrichtigt sein mußte, daß man in Wien eine seiner Opern zur Aufsührung vorbereitete. Ob er schließlich doch noch zu rechter Zeit von Esterház wegkam, bleibt dahingestellt.

Wir wissen aus der Chronik (S. 127) daß am 5. Nov. im Schauspielhause nächst dem Kärnthnerthore die Gesellschaft des Schitaneber und Rumpf eine Reihe von Schau- und Luftspielen, Singspielen und Opern begann und daß sie zu ben besseren zählte. Sonnabend ben 18. Dec. kam nun auch Handn's Oper "Die belohnte Treue" zur Aufführung. "Das haus war um 6 Uhr so voll, daß, ungeachtet bes großen Raumes, mehr als 600 Personen wieber zurud mußten". 13 Der Raiser, ber bie Vorstellungen dieser Gesellschaft wiederholt besucht hatte, war auch an diesem Abend mit seinem ganzen Hofftaat zugegen. "Bei ber vortrefflichen Mufit eines Beiben, und ber richtigen Borftellung berselben, konnte es bem Stücke an allgemeinem Beifall nicht fehlen. Sie wurde Montag den 20. dieses wiederholt".14 Die Einnahme am erften Abend (bei ausverkauftem Sause) betrug 713 fl., welche Summe nur einmal, bei Baifiello's "König Theodor" überschritten wurde (752 fl.). Die Gesellschaft ging

<sup>12</sup> Das Stammbuch besitzt Seckel in Mannheim. Dr. Johannes Brahms hatte bie Gite, mir eine Photographie obigen Blattes mährend seines Aufenthaltes in Ziegeshausen bei Seibelberg zuzusenben.

<sup>13</sup> Wiener Zeitung, 22. Dec.

<sup>14</sup> Wienerblättchen, 22. Dec.

bann nach ber 31. und letzten Vorstellung 15 (6. Feb. 1785) nach Pregburg zu Graf Erbödy.

In diesem Jahre gab nun auch Artaria das am meisten bekannte Clavierconcert D-dur von Haydn (i. 3) heraus, "das einzige das bisher in Stich erschienen ist". (?) Als Borlage diente die Mainzer Ausgabe Ar. 7 (Schott) und diese wieder »copié d'apres le Journal de pieces de clavecin de Mr. Boyer à Parisa. Im März 1785 kündigte auch Torricella dieses und noch ein zweites früheres Concert "von dem berühmten Herrn Joseph Haydn" an. Dies letztere G-dur (i. 2) war vordem in Amsterdam, London und Paris in Stich erschienen. Wit obigem Concert, bessen letzter Satz und ledhaft ins Ungerland versetz, schloß Haydn zu rechter Zeit dieses Feld seiner Thätigkeit ab, es an Mozart abtretend; dafür aber entschädigte er reichlich durch seine nun folgenden Clavier-Sonaten und Trios. 16

Wir finden gleichzeitig in der Wiener Zeitung auch die Anzeige einer "Sammlung neuer TanzeMenuetten", für Biolin primo, secondo, Basso und abwechselnden blasenden Instrumenten, obligat, und nicht obligat, erst verfaßt für die Kunsthandlung Artaria Comp. Schon seit 12 Jahren sind von Herrn Handlung Artaria Comp. Schon seit 12 Jahren sind von Herrn Handlung in Wilsommen sein! 17 — Diesen folgten "XII neue deutsiche Tänze für das Clavier gesetzt, welche in dem kleinen Redousten-Saal in Wien aufgeführt wurden".

Das zweite Dutend Lieber erschien in diesem Jahre ohne Dedication. Einige Nummern waren schon 1781 fertig; damals verlangte Haydn von Artaria "3 neue zärtliche Texte, weil fast alle die übrigen von einen luftigem ausdruck sehn; der Inhalt

<sup>15</sup> Die Einnahmen ber 31 Borftellungen betrugen 11786 Gulben, bie Untoften im Gangen 7856 Gulben.

<sup>16</sup> Das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde besitzt aus der Sammlung des Cardinal-Erzbischofs, Erzherzog Audolph, 9 Cadenzen von Handn in Abschrift. Clementi gab dei J. Cappi (Berlagsn. 430) heraus: Musique caracteristique ou Collection de Preludes et Cadances pour le Clavecin ou P. F. comp. dans le style de Haydn, Mozart, Kozeluch, Sterkel & Vanhal. (Auch Clementi selbst ist vertreten.) In Handn's Manier sind 2 Prässibien und 1 Cadenz.

<sup>17</sup> Sie find auch bei Artaria als Racolta de (14) Monuetti Ballabili per vari instrumenti erschienen.

kann auch traurig seyn, damit ich schatten und licht habe, wie ben ben ersten zwölf". Es sind folgende 12 Lieber:

- 1. Warnung an Dabden (Jeber meint, bas bolbe Rinb).
- 2. Ernft und Schera (Lachet nicht Daboben).
- 3. An bie Geliebte (D liebes Mabden, bore mich).
- 4. Lieb um Liebe (Bift' ich bag bu mich lieb).
- 5. Gebet ju Gott (Dir nah' ich mich, nah' mich bem Throne).
- 6. Frobfinn und Liebe (Much bie Sprobefte ber Schonen).
- 7. Trauergefang (D! fließ ja mallenb fließ in Babren).
- 8. Bufriebenheit (3d bin vergnügt, will ich was mehr).
- 9. Das Leben ift ein Traum (Das Leben ift ein Traum).
- 10. Lob ber Kaulbeit (Kaulbeit, endlich muß ich bir).
- 11. Minna (Schon feffelt Lieb' und Ehre mich).
- 12. Am Grabe meines Baters (hier fein Grab bei biefen ftillen Sigeln). 18

Ein einzelnes Lied schrieb Handn in ben 80er Jahren in Folge ber Aufforderung einer Offizierstochter aus Coburg. Der eingeschickte Text (20 Strophen!) schilberte in einem wirklichen Erlebnisse die Schlauheit eines Bubels, ber einen weggelegten Thaler richtig aufzufinden wußte. Die Ginsenderin, die in einen Hauptmann, ben Besitzer bes Bubels, verliebt war, hoffte burch eine Überraschung ihn fester an sich zu ketten und da er ein Berehrer Handn's war, bat fie nun biefen, das kleine Abenteuer in Musik zu seten, doch bemerkte sie zugleich daß sie arm sei und baber hoffe, daß er fich mit bem beigelegten Ducaten begnügen werbe. Handn schrieb bas Lieb, schickte es sammt bem Ducaten an die Schone ab, erbat sich aber scherzweise von ihr ein Baar Strumpfbander gur Strafe bafür bag fie baran zweifelte, ein Componist könne einer Dame nicht auch ohne Eigennut gefällig fein. "Die Bander, aus rother und weißer Seibe mit einer gemalten Guirlande und Vergismeinnicht kamen richtig an und Handn bewahrte sie sorgfältig bei seinen Juwelen auf". 19 Das harmlose Lieb, B. bur 2/4, beginnt "Die ganze Welt will gludlich sein" und erschien in Wien und Leipzig unter bem Titel Der ichlaue Bubel (Der ichlaue und bienftfertige Bubel, auch Bubelromange).

<sup>18</sup> In ber Beters-Ausgabe, Nr. 1351, sind aufgenommen: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (bei Beters: Nr. 16, 29, 31, 24, 14, 11, 9, 8, 23).

<sup>19</sup> Die Erzählung ift bei Dies (S. 115 ff.) und Griefinger (31 f.) aus-führlich wiedergegeben. Das Autograph ift noch vorhanden.

Im Jahre 1784 versuchte sich Hahd einmal auch als Selbstverleger. Er ließ (wie früher schon angedeutet) "3 neue nicht sehr schwere Claviersonaten (f. 21—23) auf seine eigenen Kosten schön stechen", und gab sie der Buchhandlung Rudolf Gräffer in Commission. "Diesen Sonaten einiges Lob beizulegen (sagt die Ankündigung), hält man für Übersluß, da der Name des berühmten Herrn Versassers schon hinlänglich für alles was Neuheit, Ordnung, Kunst und Geschmack vermag, bürgt".

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 3 Symphonien (a. 49-51) im Druck erschienen.
- 1 Clavier-Trio (h. 2) in Autograph vorhanden.

Im Jahre 1785 begrüßt uns Handn als Freimaurer für einen Mann von feiner Denfungsart in religiöfen Dingen ein gewiß für Viele unerwartetes Vorkommniß. Der Orben ber Freimaurer stand in Wien in den achtziger Jahren in voller Blüthe: die angesehensten Stände, Staatsmänner, Gelehrte und Rünftler, Grafen, Domherrn und Hofprediger gehörten bem Drben an. Mozart war Mitglied ber Loge "Bur gefronten Hoffnung" und mit ganzer Seele bem Orben ergeben, ber ihn zu so mander ernsten Composition anreate und bessen Ginfluß selbst noch in die "Rauberflöte" hinüber reicht. Mozart hatte sogar ben Gebanken gefaßt, eine eigene geheime Gesellschaft "Die Grotte" zu gründen und die Statuten bazu entworfen. Die am 16. März 1780 gegründete achte und lette Loge "Bur wahren Eintracht" wurde die berühmteste, welche auch ein eigenes Journal für Freimaurer herausgab. Sie gahlte bis 1785 bei 200 Mitglieder, unter benen die Hofrathe v. Born, v. Greiner, Sonnenfels, Graf Saurau, Die Dichter Denis, Blumauer, Alginger 2c. In biefem Jahre anerkannte auch Raifer Bofeph ben Freimaurer Drben unter ber Bebingung gewisser Reformen und stellte ihn unter ben Schutz bes Staates. 2 Ferner mußten bie acht bis dahin bestandenen Logen auf drei reducirt werden,

<sup>1</sup> D. Jahn, Mozart, Bb II, S. 91.

<sup>2</sup> Wiener Zeitung. Dr. 102.

was im December geschah und wozu Mozart zwei Compositionen schrieb.3

Was handn bewog, dem Orden beizutreten, beruht nur auf Vermuthung. Bielleicht war es fein Freund und Gonner v. Greiner, in bessen musikalischen Sause er ein stets willkommener Gaft war, ber ihn zur Aufnahme anregte. Jebenfalls trat er in dieselbe Loge "Bur Eintracht", welcher bieser angehörte. Mit welchem Verlangen Sandn ber Aufnahme entgegen fah, bezeugt ein Brief an den Grafen Anton v. Appony. Handn schreibt am 2. Febr. 1785 aus Efterhag: "Eben geftern erhielte ich ein schreiben von meinem fünftigen Bathe herrn v. Webern,4 daß man mich verflossenen Freitag [28. Jan.] mit sehnsucht erwartete, um meiner aufnahm, welcher ich mit schmerzen entgegen febe, zu befördern, ba ich aber burch nachlässigteit unserer Sufaren bas Ginladungsschreiben nicht zu gehöriger Zeit erhalten habe, so hat man diese unternehmung bis fünftigen Freytag [4. Febr.] verschoben. D ware heute schon dieser Frentag? um das unfagliche Glück zu genießen unter einem Birtel so würdiger Männer au senn".5

Wir können annehmen daß an dem erwähnten 4. Februar Handn's Aufnahme stattsand, die unter folgender, auf die Macht der Harmonie sinnreich anspielende Ansprache erfolgte.

Über die Harmonie. Ben der Aufnahme des Br. Hxxn. Eine Rede von Br. Hxxxx.

..... "Ihnen, neu aufgenommener Br. Lehrling! bie Borzüge bes himmlischen Wesens, Harmonie, insbesondere anspreisen, Ihnen, der Sie seine Allgewalt in einem der schönsten Fächer bes menschlichen Wissens so genau kennen, Ihnen, dem

<sup>3</sup> Lieb mit Chor und Orgel zur Eröffnung ber Freimaurerloge : ; breistimmiger Chorgesang mit Orgel zum Schluß. (Röchel Nr. 483 und 484.)

<sup>4</sup> Daß bieß ber früher genannte Franz Anton von Beber war, ift fast wahrscheinlich. Lesen wir boch von einem "maurerischen Beglaubigungsbrief" aus Bien. (Max Maria v. Weber, ein Lebensbilb. Bb I. S. 22.)

<sup>5</sup> Ich verbante bie Renntniß bieses sowie eines früher (S. 23) erwähnten Briefes ber Gitte bes herrn Grafen Alexander v. Apponp.

<sup>6</sup> Journal für Freymaurer. Als Manustript gebruckt für Brüber und Meister bes Orbens. Herausgegeben von ben Brübern ber wahren Eintracht im Orient von Wien. Zwepter Jahrgang. Zweptes Bierteljahr. 5785. Seite 175. ff.

biese liebenswürdige Göttin einen Theil der süßen Zauberkraft abgetretten hat, mit der Sie manchen Sturm der Seele besänftigt, Schmerz, und Wehmuth in stillen Kummer wiegt, melancholische, trübe Stunden kürzt, das Herz des Menschen zur Freude stimmt, und nicht selten selbst seinen Geist zu den erhabensten Gesühlen emporsühret, Ihnen mit Anzüglichkeit ihre Reize zu schildern, würde überslüssiges Bemühen sehn. Ich begnüge mich, wenn ich durch mein kleines, unvollkommenes Gemälde — Skizze möchte ich sagen — wenn ich durch diese brüderliche Unterredung bei Ihnen den Vorsat erweckt habe, Ihrer trauten Freundin — auch hier in diesem — für Sie, mein Bruder! neuen Wirkungstreise unwandelbar treu zu bleiben.

Noch glücklicher ist mein Zweck erreicht, noch glücklicher mein Wunsch erfüllet, wenn ich zur Überzeugung meiner Brüber von der Unentbehrlichkeit dieser Fundamentaltugend ächter Maurerey einigen Beytrag geleistet, und die Ausmerksamkeit, womit Sie bisher jedem Winke der himmlischen Huldgöttin gefolget sind, gefördert, befestiget habe ".

Ob Handn in diesem Kreise das fand, was er gewünscht und erwartet hatte, ob sein Eintritt in den Orden irgend von Einfluß auf seine Sinnesart gewesen, darüber erfahren wir auch nicht das Mindeste.

Wenn man vom Stephansplat in die Große Schulerftraße einbiegt, gelangt man zur Rechten unmittelbar vor bem Gafthof "Rum König von Ungarn" an ein vier Stockwert hobes, ziemlich schmales Baus, beffen Tenfterreihe (zwei Doppelfenfter und ein einfaches) eine fast ununterbrochene Fläche bilbet. Der rudwärtige Theil bes Hauses macht Front in die Kleine Schulerstraße (ietiae Domaasse), ist boppelt so breit und zählt vier Doppelfenster. Gegenüber steht ber Trienterhof, ein großes in die Blutgaffe einmundendes geiftliches Echgebaube. Das erftgenannte Haus war in jener Reit (1785) Gigenthum ber Ramilie Camefina und trug die Nummer 846 (heute 8). 3m erften Stochwerk gählt ber vordere Theil ein großes geräumiges Zimmer und ein allerliebstes Cabinet; ber rudwärtige Theil besteht aus zwei gro-Ben Zimmern, durch ein kleineres getrennt. Die Rüche und zwei fleine Cabinette liegen im Berbindungsgang. Der Hofraum ift schmal und fast dufter zu nennen. Wir benken uns ber Anlage nach im vorderen Theil das Empfangszimmer (Salon) nebst

Studiercabinet, und rudwarts bie Kamilienzimmer. Hier war es wo Mozart zu Michaelis 1784 eingezogen war (bereits fein vierter Wohnungswechsel seit seiner Verheirathung) und wo Unfangs 1786 beffen Nozze di Figaro entstand. Borbem aber, im Febr. 1785 empfing hier Mozart seinen Bater, ber bamit ben Salzburger Besuch bes Sohnes sammt Frau (1783) erwiederte. Mit welch' gemischten Empfindungen mag ber Bater nach Berlauf von zwölf Jahren bie alte Raiserstadt wieder begrüft haben. Es war sein vierter Besuch: das erstemal (1762) mit seiner Frau und seinen zwei "Wunderkindern" (Wolfgang und Marianne); bas zweitemal (1767) mit ebendenfelben, wo sich Wolfgang bereits als Kirchencomponist öffentlich producirte; bas brittemal (1773) mit Wolfgang allein, ben Ropf voller Blane, mit benen er geheim that und jett, längst schon ein Wittwer, allein und mit fast widerstrebendem Gefühl das haus des Sohnes betretend. bessen eheliche Berbindung nicht nach seinem Sinne war. Und nun schreibt ber Bater am 14. Febr. an die Tochter in Salzbura: "Am Freitag (11. Febr.) um 1 Uhr waren wir in ber Schulerftraße Nr. 846 im erften Stock. Daß bein Bruber ein schönes Quartier mit aller zum Haus gehörigen Auszierung hat, mögt Ihr baraus schließen, daß er 460 fl. Hauszins zahlt". 1 Mit bem Tage ber Ankunft begann auch ber Rundgang von Concert zu Concert. von Oper zu Oper. Roch an bemselben Abend besuchte ber Bater Wolfgangs erstes Subscriptionsconcert im Saale ber Mehlgrube. in dem der Sohn "ein neues vortreffliches Clavierconcert" spielte. Sonntag war ber Bater in ber Atabemie ber italianischen Sangerin Sigra Laschi, mo ber Sohn "ein herrliches Concert spielte bas er für die Baradies nach Baris gemacht hatte" und wo ber Bater, gut postirt, alle Abwechslung der Instrumente so vortrefflich hörte, daß ihm "vor Vergnügen die Thränen in den Augen ftanben". Dann war wieber ein Concert wo Wolfgang "bas neue große Concert in D magnifique" spielte; bann eine Sausakabemie beim Salzburger Agenten von Ploper und so ging es fort.

Am 25. April, nach einem Aufenthalt von über zehn Wochen, verließ ber Vater Wien, bas er nicht mehr sehen sollte. Er

<sup>1</sup> Der jetige breifache Bine entspricht ber Summe von bamale.

<sup>2</sup> Baprend seines Besuches hatte sich Leopold Mozart burch ben Einfluß bes Sohnes bewegen laffen, in ben Freimaurerorben einzutreten, bem ber Sohn bereits angehörte.

schien befriedigt von dem wenigstens damals scheinbar geordneten Hauswesen und freute sich seines kleinen immer freundlichen Entels Carl, doch wurde die Stimmung gegen die Frau nicht günstiger. Dafür aber haftete er mit Freude und Bewunderung an den künstlerischen Leistungen Wolfgangs und schwelgte mit gerechtem Leterstolz in dem großen Beisall, der dem Sohne bei jedem Auftreten zutheil wurde.

Was und biesen benkwürdigen Besuch so interessant macht, ift Leopold Mogart's Begegnung mit Banbn. Sie fand in Mozart's Wohnung am nächstfolgenden Tage von Leopold's Ankunft, am 12. Februar ftatt. Leopold schreibt barüber in bem erwähnten Briefe (14. Febr.) nach Saufe: 4 "Am Samftag war abende Berr Joseph Sandn und bie zwei Barone Tinbi bei uns, es wurden die neuen Quartette gemacht, aber nur bie 3 neuen, die er zu den andern 3 die wir haben, gemacht hat, — fie find zwar ein bischen leichter, aber vortrefflich componirt.5 Berr Sandn fagte mir: "Ich fage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ift ber größte Componist, ben ich von Berson und bem Namen nach fenne; er hat Beschmad, und überdieß bie größte Compositionswiffenschaft. - Otto Jahn 6 läßt biefem Ausspruche die schönen Worte folgen: "Q. Mozart wußte bie Bedeutung eines folchen Reugnisses aus biesem Munde zu murbigen, er fand barin die Bestätigung bes Glaubens und ber Überzeugung, für welche er die beste Kraft seines Lebens geopfert hatte, eine solche Anerkennung des Sohnes war der schönfte Lohn für diesen Bater — es war ber Silberblick seines Lebens".

Mozart konnte Haydn gewiß nicht schöner danken als durch die Zueignungsschrift dieser sechs Quartette, die er ihm als die Frucht einer langen und mühevollen Arbeit übergiebt, gleichwie ein Bater seine Kinder einem bewährten Freunde von hohem Ansehen und Ruf anvertraut, daß er sie nachsichtig aufnehme,

<sup>3</sup> Ausführliches über biefen Befuch, fiebe Jahn, Mogart Bb II, G. 8 f.

<sup>4</sup> Rach bem Original mitgetheilt von L. Nohl, Reue Zeitschrift f. Mufit, 1870, Rr. 40.

<sup>5</sup> Diese letzteren 3 Quartette in B, A, C (Röchel, Nr. 458, 464, 465) waren componirt 1784. 9. Nov., 1785, 10. und 14. Januar.

<sup>6</sup> Megart, Banb II, S. 9.

kann auch traurig seyn, damit ich schatten und licht habe, wie ben ersten zwölf". Es sind folgende 12 Lieber:

- 1. Warnung an Mabchen (Jeber meint, bas holbe Rinb).
- 2. Ernft und Scherg (Lachet nicht Dabchen).
- 3. An bie Geliebte (D liebes Mabden, bore mich).
- 4. Lieb um Liebe (Buft' ich bag bu mich lieb).
- 5. Gebet ju Gott (Dir nah' ich mich, nah' mich bem Throne).
- 6. Rrobfinn und Liebe (Much bie Sprobefte ber Schonen).
- 7. Trauergefang (D! fließ ja wallend fließ in Babren).
- 8. Bufriebenheit (3d bin vergnügt, will ich mas mehr).
- 9. Das Leben ift ein Traum (Das Leben ift ein Traum).
- 10. Lob ber Faulbeit (Faulbeit, enblich muß ich bir).
- 11. Minna (Schon feffelt Lieb' und Ehre mich).
- 12. Am Grabe meines Baters (hier fein Grab bei biefen stillen Sigeln). 18

Ein einzelnes Lieb schrieb Handn in ben 80er Jahren in Folge ber Aufforderung einer Offizierstochter aus Coburg. Der eingeschickte Text (20 Strophen!) schilberte in einem wirklichen Erlebnisse die Schlauheit eines Bubels, ber einen weggelegten Thaler richtig aufzufinden wufite. Die Ginsenberin, Die in einen Hauptmann, ben Besiger bes Bubels, verliebt mar, hoffte burch eine Überraschung ihn fester an sich zu tetten und ba er ein Berehrer Handn's war, bat sie nun biefen, bas kleine Abenteuer in Musik zu seten, doch bemerkte sie zugleich bag sie arm sei und baber hoffe, daß er fich mit bem beigelegten Ducaten begnügen werbe. Handn schrieb bas Lieb, schickte es sammt bem Ducaten an die Schone ab, erbat sich aber scherzweise von ihr ein Baar Strumpfbander zur Strafe bafür baß fie baran zweifelte, ein Componist könne einer Dame nicht auch ohne Eigennut gefällig fein. "Die Bander, aus rother und weißer Seibe mit einer aemalten Guirlande und Vergismeinnicht kamen richtig an und Handn bewahrte fie forgfältig bei seinen Juwelen auf". 19 Das harmlofe Lieb, B = bur 2/4, beginnt "Die ganze Welt will glücklich sein" und erschien in Wien und Leipzig unter bem Titel Der ichlaue Bubel (Der ichlaue und bienftfertige Bubel, auch Bubelromange).

<sup>18</sup> In ber Beters-Ansgabe, Nr. 1351, sind aufgenommen: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (bei Beters: Nr. 16, 29, 31, 24, 14, 11, 9, 8, 23).

<sup>19</sup> Die Ergählung ift bei Dies (S. 115 ff.) und Griefinger (31 f.) aus-filbrlich wiebergegeben. Das Autograph ift noch vorhanden.

Im Jahre 1784 versuchte sich Handn einmal auch als Selbstverleger. Er ließ (wie früher schon angedeutet) "3 neue nicht sehr schwere Claviersonaten (f. 21—23) auf seine eigenen Kosten schön stechen", und gab sie der Buchhandlung Rudolf Gräffer in Commission. "Diesen Sonaten einiges Lob beizulegen (sagt die Ankündigung), hält man für Übersluß, da der Name des berühmten Herrn Versassers schon hinlänglich für alles was Neuheit, Ordnung, Kunst und Geschmack vermag, bürgt".

Weitere Compositionen aus biesem Jahre:

- 3 Symphonien (a. 49-51) im Drud erschienen.
- 1 Clavier=Trio (h. 2) in Autograph vorhanden.

Im Jahre 1785 begrüßt uns Haydn als Freimaurer für einen Mann von seiner Denkungsart in religiösen Dingen ein gewiß für Viele unerwartetes Bortommniß. Der Orben ber Freimaurer stand in Wien in den achtziger Jahren in voller Blüthe; die angesehensten Stände, Staatsmänner, Gelehrte und Rünftler, Grafen, Domherrn und Hofprediger gehörten bem Drben an. Mozart war Mitglied ber Loge "Bur gefronten Hoffnung" und mit ganzer Seele bem Orben ergeben, ber ihn zu so mancher ernsten Composition anreate und bessen Ginflug selbst noch in die "Rauberflöte" hinüber reicht. Mozart hatte sogar ben Gebanken gefaßt, eine eigene geheime Gesellschaft "Die Grotte" zu gründen und die Statuten bagu entworfen.1 Die am 16. März 1780 gegründete achte und lette Loge "Bur mahren Gintracht" wurde die berühmteste, welche auch ein eigenes Journal für Freimaurer herausgab. Sie gahlte bis 1785 bei 200 Mitglieber, unter benen die hofrathe v. Born, v. Greiner, Sonnenfels, Graf Saurau, die Dichter Denis, Blumauer, Alringer 2c. In Diesem Jahre anerkannte auch Raiser Joseph ben Freimaurer Drben unter ber Bebingung gemisser Reformen und stellte ihn unter ben Schut bes Staates. 2 Ferner mußten die acht bis dahin bestandenen Logen auf drei reducirt werden,

<sup>1</sup> D. Jahn, Mozart, Bb II, S. 91.

<sup>2</sup> Wiener Zeitung. Dr. 102.

was im December geschah und wozu Mozart zwei Compositionen schrieb.3

Was Handn bewog, dem Orden beizutreten, beruht nur auf Vermuthung. Bielleicht war es sein Freund und Gonner v. Greiner, in bessen musikalischen Sause er ein stets willkommener Gast war, ber ihn zur Aufnahme anregte. Jebenfalls trat er in dieselbe Loge "Bur Gintracht", welcher biefer angehörte. Mit welchem Verlangen Sandn der Aufnahme entgegen fah, bezeugt ein Brief an den Grafen Anton v. Appony. Handn schreibt am 2. Febr. 1785 aus Efterhag: "Eben geftern erhielte ich ein schreiben von meinem fünftigen Bathe Berrn v. Webern.4 daß man mich verflossenen Freitag [28. Jan.] mit sehnsucht erwartete, um meiner aufnahm, welcher ich mit schmerzen entgegen sehe, zu befördern, da ich aber burch nachlässigkeit unserer Sufaren bas Ginladungsschreiben nicht zu gehöriger Reit erhalten habe, so hat man diese unternehmung bis fünftigen Frentag [4. Febr.] verschoben. D ware heute schon biefer Frentag? um bas unfagliche Glück zu genießen unter einem Zirkel so würdiger Männer zu. senn".5

Wir können annehmen daß an dem erwähnten 4. Februar Haydn's Aufnahme stattsand, die unter folgender, auf die Macht der Harmonie sinnreich anspielende Ansprache erfolgte.

Über die Harmonie. Ben der Aufnahme des Br. Hon. Gine Rede von Br. Hon.

..... "Ihnen, neu aufgenommener Br. Lehrling! die Borzüge des himmlischen Wesens, Harmonie, insbesondere anspreisen, Ihnen, der Sie seine Allgewalt in einem der schönsten Fächer des menschlichen Wissens so genau kennen, Ihnen, dem

<sup>3</sup> Lieb mit Chor 'und Orgel gur Eröffnung ber Freimaurerloge = ; breiftimmiger Chorgesang mit Orgel gum Schluß. (Köchel Nr. 483 und 484.)

<sup>4</sup> Daß bieß ber früher genannte Franz Anton von Beber mar, ift fast mahrscheinlich. Lesen wir boch von einem "maurerischen Beglaubigungsbrief" aus Bien. (Max Maria v. Weber, ein Lebensbilb. Bb I. S. 22.)

<sup>5</sup> Ich verbanke bie Kenntniß bieses sowie eines fruher (S. 23) erwähnten Briefes ber Gitte bes herrn Grafen Alexander v. Appony.

<sup>6</sup> Journal für Freymaurer. Als Manustript gebruckt für Brüber und Meister bes Orbens. Herausgegeben von den Brübern der I zur wahren Eintracht im Orient von Wien. Zweyter Jahrgang. Zweytes Vierteljahr. 5785. Seite 175. ff.

biese liebenswürdige Göttin einen Theil der süßen Zauberkraft abgetretten hat, mit der Sie manchen Sturm der Seele besänfstigt, Schmerz, und Wehmuth in stillen Kummer wiegt, melancholische, trübe Stunden kürzt, das Herz des Menschen zur Freude stimmt, und nicht selten selbst seinen Geist zu den erhabensten Gefühlen emporsühret, Ihnen mit Anzüglichkeit ihre Reize zu schildern, würde überslüssiges Bemühen sehn. Ich begnüge mich, wenn ich durch mein kleines, unvollkommenes Gemälde — Skizze möchte ich sagen — wenn ich durch diese brüderliche Unterredung bei Ihnen den Vorsat erweckt habe, Ihrer trauten Freundin — auch hier in diesem — für Sie, mein Bruder! neuen Wirkungsskreise unwandelbar treu zu bleiben.

Noch glücklicher ist mein Zweck erreicht, noch glücklicher mein Wunsch erfüllet, wenn ich zur Überzeugung meiner Brüber von der Unentbehrlichkeit dieser Fundamentaltugend ächter Maurerey einigen Beytrag geleistet, und die Ausmerksamkeit, womit Sie bisher jedem Winke der himmlischen Huldgöttin gefolget sind, gefördert, befestiget habe ".

Ob Haydn in diesem Kreise das fand, was er gewünscht und erwartet hatte, ob sein Eintritt in den Orden irgend von Einfluß auf seine Sinnesart gewesen, darüber erfahren wir auch nicht das Mindeste.

Wenn man vom Stephansplat in die Große Schulerftraße einbiegt, gelangt man zur Rechten unmittelbar vor bem Gafthof "Rum König von Ungarn" an ein vier Stockwert hobes, ziemlich schmales Haus, beffen Fenfterreihe (zwei Doppelfenfter und ein einfaches) eine fast ununterbrochene Fläche bilbet. Der rüchwärtige Theil bes Hauses macht Front in die Kleine Schulerstraße (ietiae Domaasse), ift boppelt so breit und zählt vier Doppel-Gegenüber steht ber Trienterhof, ein großes in Die Blutgaffe einmundendes geiftliches Echgebaude. Das erstgenannte Haus war in jener Zeit (1785) Gigenthum ber Ramilie Camefina und trug die Nummer 846 (heute 8). 3m erften Stockwerk gahlt ber vorbere Theil ein großes geräumiges Zimmer und ein allerliebstes Cabinet; ber ruchwärtige Theil besteht aus zwei gro-Ben Zimmern, burch ein kleineres getrennt. Die Rüche und zwei fleine Cabinette liegen im Berbindungsgang. Der hofraum ift schmal und fast bufter zu nennen. Wir benten uns ber Anlage nach im vorderen Theil das Empfangszimmer (Salon) nebst

Studiercabinet, und rudwarts bie Familienzimmer. Hier war es wo Mozart zu Michaelis 1784 eingezogen war (bereits fein vierter Wohnungswechsel seit seiner Verheirathung) und wo Unfangs 1786 beffen Nozze di Figaro entstand. Borbem aber, im Febr. 1785 empfing hier Mozart seinen Bater, ber bamit ben Salzburger Besuch bes Sohnes sammt Frau (1783) erwiederte. Mit welch' gemischten Empfindungen mag ber Bater nach Berlauf von zwölf Jahren die alte Raiserstadt wieder begrüft haben. Es war sein vierter Besuch: bas erstemal (1762) mit seiner Frau und seinen zwei "Wunderkindern" (Wolfgang und Marianne); bas zweitemal (1767) mit ebenbenselben, wo sich Wolfgang bereits als Kirchencomponist öffentlich producirte; bas brittemal (1773) mit Wolfgang allein, ben Ropf voller Blane, mit benen er geheim that und jett, längst schon ein Wittwer, allein und mit fast widerstrebendem Gefühl das haus des Sohnes betretend, bessen eheliche Verbindung nicht nach seinem Sinne mar. nun schreibt ber Bater am 14. Febr. an die Tochter in Salzburg: "Am Freitag (11. Febr.) um 1 Uhr waren wir in ber Schulerftrage Nr. 846 im erften Stod. Dag bein Bruber ein schones Quartier mit aller zum Haus gehörigen Auszierung hat, mögt Ihr baraus schließen, bag er 460 fl. Hauszins zahlt". 1 Mit bem Tage ber Ankunft begann auch ber Rundgang von Concert zu Concert, von Oper zu Oper. Roch an bemselben Abend besuchte ber Bater Wolfgangs erstes Subscriptionsconcert im Saale der Mehlarube. in bem ber Sohn "ein neues vortreffliches Clavierconcert" spielte. Sonntag war ber Bater in ber Afabemie ber italianischen Sangerin Sigra Laschi, wo ber Sohn "ein herrliches Concert spielte bas er für die Baradies nach Baris gemacht hatte" und wo ber Bater, gut postirt, alle Abwechslung ber Instrumente so vortrefflich borte, daß ihm "vor Bergnügen die Thränen in den Augen ftanden". Dann war wieder ein Concert wo Wolfgang "bas neue große Concert in D magnifique" spielte; bann eine Sausakabemie beim Salzburger Agenten von Bloper und fo ging es fort.

Am 25. April, nach einem Aufenthalt von über zehn Wochen, verließ der Bater Wien, das er nicht mehr sehen sollte. Er

<sup>1</sup> Der jetige breifache Bine entspricht ber Summe von bamale.

<sup>2</sup> Baprend feines Besuches hatte fich Leopold Mogart burch ben Ginfluß bes Sohnes bewegen laffen, in ben Freimaurerorben einzutreten, bem ber Sohn bereits angeborte.

schien befriedigt von dem wenigstens damals scheinbar geordneten Hauswesen und freute sich seines kleinen immer freundlichen Entels Carl, doch wurde die Stimmung gegen die Frau nicht günstiger. Dafür aber haftete er mit Freude und Bewunderung an den künstlerischen Leistungen Wolfgangs und schwelgte mit gerechtem Laterstolz in dem großen Beifall, der dem Sohne bei jedem Auftreten zutheil wurde.

Was und biesen benkwürdigen Besuch so interessant macht, ift Leopold Mogart's Begegnung mit Sanbn. Sie fand in Mozart's Wohnung am nächstfolgenden Tage von Leopold's Ankunft, am 12. Februar ftatt. Leopold schreibt barüber in bem erwähnten Briefe (14. Febr.) nach Hause: 4 "Um Samftag war abends herr Joseph handn und die zwei Barone Tindi bei uns, es wurden die neuen Quartette gemacht, aber nur die 3 neuen, die er zu ben andern 3 die wir haben, gemacht hat, — fie sind zwar ein bischen leichter, aber vortrefflich componirt.5 Berr handn fagte mir: "Ich fage Ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, Ihr Sohn ift ber größte Componist, ben ich von Berson und bem Namen nach tenne; er hat Geschmad, und überdieß bie größte Compositionswissenschaft. - Otto Jahn 6 läft biefem Ausspruche bie schönen Worte folgen: "L. Mozart wußte bie Bedeutung eines folchen Zeugniffes aus biefem Munde zu murbigen, er fand barin bie Bestätigung bes Glaubens und ber Überzeugung, für welche er bie beste Kraft seines Lebens geopfert hatte. eine solche Anerkennung bes Sohnes war der schönfte Lohn für diesen Bater — es war ber Silberblick seines Lebens".

Mozart konnte Haydn gewiß nicht schöner danken als durch die Zueignungsschrift dieser sechs Quartette, die er ihm als die Frucht einer langen und mühevollen Arbeit übergiebt, gleichwie ein Bater seine Kinder einem bewährten Freunde von hohem Ansehen und Ruf anvertraut, daß er sie nachsichtig aufnehme,

<sup>3</sup> Ausführliches über biefen Bejuch, fiebe Jahn, Mogart Bb II, G. 8 f.

<sup>4</sup> Nach bem Original mitgetheilt von L. Nohl, Reue Zeitschrift f. Mufit, 1870, Rr. 40.

<sup>5</sup> Diese letzteren 3 Quartette in B, A, C (Röchel, Nr. 458, 464, 465) waren componirt 1784. 9. Nov., 1785, 10. und 14. Januar.

<sup>6</sup> Mezart, Banb II, S. 9.

beschütze und vertrete. 7 - hier mehr benn irgendwo zeigt sich uns bas eble Berhältniß zwischen Sandn und Mozart als Runft-Ier und als Mensch. Obwohl biefelbe Bahn manbelnd und in so verschiedenem Lebensalter, war ihnen boch der Neid, die Eifersucht fremb. Jeber ehrte bie Berbienfte bes Anbern und ftrebte benfelben nachzueifern, ohne seiner eigenen Selbstftänbigfeit babei etwas zu vergeben. Zahlreich und längst befannt und gewürdigt find die Belege für diese gegenseitige Sochschätzung. Als man mit Mozart über obige Dedication sprach, sagte er: "Das war Schuldigkeit, benn von Sandn habe ich gelernt, wie man Quartette schreiben muffe". Rie sprach er ohne die lebhafteste Bewunderung von ihm. "Reiner (fagt er) tann alles, schädern und erschüttern, Lachen erregen und tiefe Rührung und alles gleich gut als Haydn". "Es war rührend (erzählt Niemetichet), wenn er (Mozart) von ben beiben Sandn ober andern aroken Meistern sprach: man glaubte nicht, ben allgewaltigen Mozart, sondern einen ihrer begeifterten Schüler zu boren ". Nicht minder bekannt find Mozart's Außerungen gegen Leopold Roleluch, ber in seiner Gegenwart an Sandn's Quartette mäckelte. "Herr! (antwortete er ihm einst) und wenn man uns

i Al mio caro amico Haydn.

Un padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran mondo. stimò doverli affidare alla protezione e condotta d'un uomo molto celebre in allora, il quale, per buona sorte, era di più, il suo migliore amico. Eccoti dunque del pari, uom celebre ed amico mio carissimo, i sei miei figli. Essi sono, è vero, il frutto d'una lunga e laboriosa fatica, pur la speranza fattami da più amici di vederla, almeno in parte, compensata, m'incoraggisce e mi lusinga, che questi parti siano per essermi un giorno, di qualche consolazione. Tu stesso, amico carissimo, nell'ultimo tuo soggiorno in questa capitale me ne dimostrarsti la tua soddisfazione. Questo tuo suffragio mi anima sopra tutto, perchè io te li raccomandi e mi fa sperare, che non ti sembreranno del tutto indegni del tuo favore. Piacciati dunque accoglierli benignamente ed esser loro, padre, guida ed amico! Da questo momento io ti cedo i miei diritti sopra di essi, ti supplico però di guardare con indulgenza i difetti, che l'occhio parziale di padre mi può aver celati, e di continuar, loro malgrado, la generosa tua amicizia a chi tanto l'apprezza, mentre sono di tutto cuore il tuo sincerissimo amico

Vienna il 1º settembre 1785. W. A. Mozart.

Die 6 Quartette erschienen zuerst bei Artaria Comp. als op. 10, Berlagsn. 59, unter bem Titel: Sei Quartetti per due Violini, Viola e Violoncello. Composti e dedicati al Signor Giuseppe Haydn, maestro di cappella die S. A. il principe d'Esterhazy etc. dal suo amico W. A. Mozart.

Beibe zusammenschmilzt, wird boch noch lange kein Haydn daraus". Und als bei einer anderen Gelegenheit Kozeluch meinte "das hätte ich nicht so gemacht", entgegnete ihm Mozart: "Ich auch nicht, und wissen Sie warum? weil weder Sie noch ich auf diesen Einfall gekommen wären".

Und nun Sandn dagegen! Wie freimuthig nahm er Mozart bei jeber Gelegenheit in Schut. Als man nach ber erften Wiener Aufführung bes Don Giovanni in einer Gesellschaft bies und jenes an ber Oper auszuseten fand und auch Sandn um seine Meinung gefragt wurde, sagte er: "Ich tann ben Streit nicht ausmachen, aber bas weiß ich, bag Mozart ber größte Componist ist, ben die Welt jest hat". Und ein andermal: "Wenn Mozart auch nichts anderes geschrieben hätte als seine Biolinguartette und bas Requiem, würde er allein baburch schon unfterblich geworden fein". Auch später verfäumte er teine Gelegenheit, wo er Mozart'iche Musit hören tonnte und pfleate zu betheuern, bag er nie eine Composition von ihm gehört habe, ohne etwas zu lernen. Und mit Thränen in den Augen versicherte er noch im Alter, Mozart's Clavierspiel könne er in seinem Leben nicht vergessen "bas ging an's Berg". Mis er in London Mozart's Tod erfuhr, schrieb er an seinen Freund Buchberg in Wien: . . . "ich war über seinen Tob eine geraume Reit gang außer mir und tonnte es nicht glauben, bag Die Borficht so schnell einen unersetlichen Mann in die andere Welt fordern follte". . . . Und an seine Freundin v. Genzinger: "bie nachwelt bekommt nicht in 100 Jahren wieder ein folch Talent"! Beim Mufikalienhändler Broberip aber in Gegenwart Dr. Burnen's um feine Meinung befragt, ob ein Antauf ber binterlassenen Manuscripte Mozart's rathsam sei: "Kaufen Sie bieselben unbedingt (erwiederte Sandn voll Gifer). Er war in Wahrheit ein großer Musiker. Ich werbe oft von meinen Freunben bamit geschmeichelt, einiges Genie zu haben, boch er ftand weit über mir". Wie schön sich Handn weiterhin über Mozart ausspricht, als er aufgefordert wurde, für Prag eine Oper zu ichreiben, werben wir balb hören. Schwer halt es, von biefem reinsten Bunde echter Rünftlernaturen sich zu trennen, von Rünftlern, die hocherhaben über dem gewohnten Alltags = Treiben Diefelbe eble Gefinnung eint — für alle Reiten ein leuchtenbes Beisviel mahrer Größe. —

Am 9. August 1785 vermählte sich der vor drei Jahren zum Wittwer gewordene Fürst Paul Anton Esterházy, Sohn des regierenden Fürsten Nicolaus, zum zweitenmale. Seine jetzige Semalin war die jüngste, am 20. Febr. 1769 geborene Tochter des Grasen Otto Philipp von Hohenfeld und der Gräsin Therese von Kinsty. Auch bei dieser Selegenheit nahm Hayden, wie schon früher, einen Barytonsat zu Hülfe, F-dur 3/4, den er zu einem Chor mit den Worten »Vivan glillustri Sposia einrichtete. Fürst Anton solgte seinem Bater Nicolaus im J. 1790 in der Regierung, löste die Musikkapelle auf, behielt aber Hayden als titulirten Kapellmeister dei. Da Hayden dann nach London ging und auch vor seiner zweiten Reise nicht lange in Wien blieb, kam er in sast gar keine Berührung mit diesem seinen dritten Herrn, dessen Tod (22. Jan. 1794) er in London ersuhr.

Die icon erwähnte Composition Sandn's "Die sieben Worte Jesu am Kreuze" fällt in biefes Jahr (1785). selber schreibt barüber im März 1801: 18 "Es find ungefähr funfzehn Jahre, daß ich von einem Domherrn in Cadix ersucht wurde, eine Instrumentalmusit auf die sieben Worte Jesu am Kreuze zu verfertigen. Man pflegte bamals alle Sahre mahrend ber Kastenzeit in ber Haupttirche zu Cabir ein Oratorium aufauführen, zu beffen verftartter Wirtung folgende Unftalten nicht wenig beutragen mußten. Die Bande, Fenster und Bfeiler ber Kirche waren nehmlich mit schwarzem Tuche überzogen, und nur Eine, in ber Mitte hängende große Lampe erleuchtete bas heilige Bur Mittagestunde wurden alle Thuren geschlossen; jett begann die Musik. Nach einem zweckmäßigen Borfpiel bestieg ber Bischof die Ranzel, sprach eines ber sieben Worte aus und stellte eine Betrachtung barüber an. So wie sie geendiget war, stieg er von der Kanzel herab, und fiel knieend vor dem Altare nieber. Diefe Baufe wurde von ber Mufit ausgefüllt. Der Bischof betrat und verließ zum zweyten, brittenmale u. s. w. die Kanzel, und iebesmal fiel bas Orchefter nach bem Schlusse ber Rebe wieber ein. Dieser Darstellung mußte meine Composition angemessen senn. Die Aufaabe, sieben Abagio's wovon jedes gegen zehn Minuten

<sup>1</sup> Die ihn überlebende Wittwe vermählte sich am 28. Jan. 1799 mit Karl Philipp Fürst von Schwarzenberg, t. f. Felbmarichall, ber am 15. Oct. 1820 ftarb.

<sup>1</sup>ª Borbericht zu ber bei Breitkopf und Bartel erschienenen Partitur.

bauern sollte, aufeinander folgen zn lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden, war keine von den leichtesten; und ich fand bald, daß ich mich an den vorgeschriebenen Zeitraum nicht binden konnte."

Während Haydn darüber nachdachte, wie er sich dieses Auftrages am besten entsedigen könnte, empfing er den Besuch seines Freundes Abbé Stadler. "Er fragte auch mich (erzählt Stadler in seiner Autobiographie) was ich davon hielte. Ich antwortete: Mir schien es am rathsamsten, wenn ansangs über die Worte eine anpassende Melodie gesetzt würde, die hernach nur durch Instrumente ausgeführt würde, in welcher Art zu setzen er ohnehin Meister wäre. Er that es auch, ob er aber nicht selbst schon früher dies zu thun willens war, weiß ich nicht".

Handn mußte wohl mit seiner Ausführung zufrieden gewesen sein, benn, wie Griefinger erzählt (S. 33) erklärte er öfters biese Arbeit für eine seiner gelungensten.

Die noch vorhandenen ursprünglichen Auflagstimmen geben uns Aufschluß über die erste Bearbeitung, die Haydn später im Wesentlichen beibehielt, nur sehen wir hier jede Nummer durch ein längeres von einer Baßstimme gesungenes Recitativ über die Worte der einzelnen Säte eingeleitet.

In dieser Form sinden wir die Aufsührung dieses Werkes das erstemal erwähnt in Zinzendors's Tagebuch. Er schreibt (26. März 1787): Le soir chez le Pce Auersperg au concert de Hayden sur les 7 paroles de notre Seigneur sur la croix«. (Zinzendors besand sich in einer Loge zusammen mit den Familien Kinkh, Rothenhan, Buquoi.) »La seconde du Paradis, la derniere du dernier soupir me parut dien exprimé«. Die nächste Aufsührung bringt uns mit einem, durch Mozart's Requiem genugsam bekannten Manne zusammen. Ein Reisender, der in 1787 Wien besuchte, schreidt: "Bon musikalischen Academien habe ich blos einer behm Grasen Walses ge behgewohnt, wo Haydn's unsterbliches Werk, seine sieden Kreuzesworte, vollständig ausgeführt wurden".

Der Ruf der "Sieben Worte" brang rasch ins Ausland; es werden Aufführungen erwähnt aus Bonn (30. März 1787) vom Concertmeister Reicha bei Hofe veranstaltet; aus Breslau

<sup>2</sup> Cramer's Mag. f. Mus. 1789. S. 51. — Eine Aufführung in bemselben Jahre "in ber Schloßkirche zu Wien" (Gerber, Lexikon 1790, S. 612; Siebigke, Mus. ber. Tonk. 1801) ift nicht nachweisbar.

(1788, Februar und März) in den Concerten des J. A. Hiller (d. h. einzelne Sätze darans); aus Berlin (1793, 23. März) im Liebhaberconcert. In London, wohin Hahdn das Wert in 1787 an Forfter verkauft hatte, führte es Hahdn selbst am 30. Mai 1791 auf und wiederholte es im Benesiceconcert des zehnjährigen Biolinvirtuosen Clement. — In Auflagstimmen erschien das Wert in 1787 zuerst bei Artaria (op. 47) und in rascher Folge in Berlin, Paris, London und Neapel. Unmittelbar darauf erschien ein Arrangement sür Quartett (op. 48), von Hahdn selbst versaßt und eines sür Clavier allein (op. 49), über welches Hahdn an Artaria schreibt: "unter andern belobe ich den Clavierauszug welcher sehr aut und mit besonderem Fleiß abgesaßt ist".

Was Hahdn bewogen haben mag, die für das Streichquartett arrangirten Sätze als ebenso viele Sonaten unter die Zahl seiner Original-Quartette aufzunehmen, ist unerklärlich. Ebenso unbegreislich bleibt es, daß man dies Borgehen in sast allen Quartett-Ausgaben Hahdn's beibehalten hat. — Wie tief der Eindruck war, den die Sieben Worte in ihrer ursprünglichen Gestalt hervorriesen, spricht zunächst aus einer gleichzeitigen Besprechung des Werkes, obwohl nur nach dem Clavierauszug. Hahdn selber saste, als er das Werk Forster andot: die letzten Worte des Erlösers am Kreuze seien "durch Instrumentalmusik dergestalt ausgedrückt, daß es den Unersahrensten den tiefsten Eindruck in seine Seele erweckt".

Nachdem Haydn das Werk an Artaria und Forster verkaust hatte, nahm er Anstand, es auch noch in Paris abzusetzen, "erstens (wie er an Artaria schreibt), weil ich dadurch die Herren von Cadix, welche doch die grund ursache dieser Sonaten sind, und mich darum bezahlten, sehr beleydige, zweytens, wurden die Herren Franzosen dadurch noch mehr beleydiget, wan ich mir ein werk bezahlen ließe, was in 3 wochen öffentlich in stich erscheint".

<sup>3</sup> Det Litel lautet: Musica instrumentale sopra le 7 ultime Parole del nostro Redentore in croce, o siano 7 Sonate, con un Introduzione, ed al fine un Teremoto, per due Violini, Viola, Vollo, Flauti, Oboe, Corni, Clarini, Timpani, Fagotti e Contrabasso.

<sup>4</sup> Mufital. Real-Btg., Speier 1788. 1. Stlid. S. 1 ff.

<sup>5</sup> Über die Art wie Sandn "bezahlt" wurde, hat fich folgende Anekote erhalten: Sandn wartete lange auf bas Honorar. Endlich kommt eine kleine

Soviel einstweilen von diesem Werk in seiner Urform. Die Genesis besielben vervollständigend, wenden wir uns nun, obwohl ber Zeit vorgreifend, schon jest ber uns geläufigeren cantatenmäßigen Umarbeitung bes Werkes für Gefang zu. eigentliche Entstehung berfelben ift in ein misterioses Salbbuntel gehüllt. Handn selber sagt in obigem Borbericht turzweg: "Erst später wurde ich veranlaft, den Tert unterzulegen." Neutomm gibt in seinen Notizen zu Dies folgende Erläuterung: "Auf seiner zweiten Ruckreise aus England ging Sandn über Bassau. wo er zu übernachten beschlossen hatte. Er erfuhr bei seiner Anfunft baß gerade für biesen Abend bie Aufführung seiner Sieben Worte angesett sei und daß der dortige Hoffavellmeister bealeitende Singstimmen zu biesem Werke componirt habe. Handn war mit ber Aufführung zufrieden, sette aber dieser seiner Erzählung (mit seiner gewöhnlichen Bescheibenheit) ganz einfach bei : "die Singstimmen, glaube ich, hätte ich besser gemacht". Gleich bei seiner Ankunft in Wien unternahm und vollendete Sandn biefe erklärende Augabe ber Singftimmen, zu welcher Bearbeitung Baron van Swieten ben beutschen und Carpani ben italianischen Text (eine freie Übersetung) besorgten. — Hier ware also zum erstenmale van Swieten als Verfasser bes beutschen Tertes genannt, ber nach anderer Version einem Domherrn in Bassau 6 und wiederum dem erzbischöflichen Hofrath Friedberg in Salgburg zugeschrieben wird. Lettere Quelle sagt, daß Friedberg ben Tert Michael Sandn übergab, ber zu dem fertigen Instrumentalen die Singftimmen hinzufügte und die Arbeit an seinen Bruder abschickte, bem biefelbe so fehr gefiel bag er sie mehrmals aufführte und als seine eigene Arbeit ausgab — eine Behauptung bie hinlänglich burch bie noch vorhandene Bartitur in Joseph Handn's Handschrift widerlegt ist. — Die Aussage Neukomm's über Bassau ist im Kern ber Sache nicht ganz unbegründet. Sandn mochte immerhin im Januar 1794 auf ber Hinreise nach London (nicht Rückreise von bort) in Bassau von einer Bearbei-

Kiste an. Hahdn läßt sie durch ben Diener öffnen und findet zu seinem Erstaunen — eine Chokolade-Torte. "Was soll ich mit einer Torte machen", murrt er sast unwillig. Indem er sie aber anschneibet, um dem Diener ein Theil zu geben, rollen ihm eine Reihe blanker Ducaten entgegen.

<sup>6</sup> Griefinger, S. 33.

<sup>7</sup> Wiener Aug. Mus. 3tg. 1813. Nr. 17.

tung seines Werkes gehört und sich ben Tert verschafft haben.8 Ein noch vorhandenes verailbtes Textheft ist im Stande, bas Rathsel annähernd zu lösen. Der Titel lautet: "Die Worte Chrifti am Rreuze. Gine Kantate". Gine Anmerkung zum Schluffe fagt : "Diese Grabmufit wird am Charfrentage in ber hohen Domkirche au Baffau um halb 7 Uhr Abends gehalten". Die Gintheilung ist wie bei Handn und ber Text ber 7 Abschnitte im Wesentlichen, verschiedene Abweichungen abgerechnet, berfelbe. Der "Schlufchor" jedoch (bei Handn "das Erdbeben" betitelt) hat einen großen Vorzug vor diesem, indem er bas Werk versöhnend abschließt.9 - Daß Sandn diesen Original-Text als Grundlage zu seiner Bearbeitung benutzte, ist ersichtlich aus seiner handschriftlichen Bartitur, in der fich zahlreiche Stellen aus jenem Texthefte vorfinden, die theils von Handn's, theils von einer fremden Sand (van Swieten?) in die neue Leseart umgeschaffen wurden. Jedem Sate hat Sandn einen kurzen vierstimmigen Gesang im Choraltone mit einem ber Ausrufe Christi vorangeben lassen. 10 Neu ist ferner ber amischen ber 4. und 5. Nummer eingeschaltete Instrumentalfat für Blasinstrumente allein, ein meisterhaft gearbeitetes Stud, bas nach Werth und Ausbruck etwa ber Mozart'schen Maurerischen Trauermusit an die Seite gesett werben tann.

Man wäre versucht, eine in Eisenstadt im Oct. 1797 stattgefundene Aufführung in dieser bekannten Umarbeitung für Gesang als die erste anzunehmen, wenn nicht ein zufällig noch erhaltenes Textheft, gedruckt in Wien bei Matthias Andreas Schmidt t. t. Hofbuchbrucker, vorläge, das die Jahreszahl 1796 trägt und vermuthlich zu einer Aufführung diente, die im März dieses Jahres in fürstlichen Käumen abgehalten wurde, zu denen uns abermals Zinzendorf den Weg öffnet. Er schreibt 1796, 27. März: »De nouveau au concert. Toujours la 7me parole, Vater, ich

<sup>8</sup> Der Componist war nicht zu ermitteln, auch bas Werk selbst existirt nicht mehr. Übrigens theilte mir Domkapellmeister F. Milosch gütigst mit, baß noch bei seiner Ankunst (1830) alljährlich am Charfreitag eine Grabmusik aufgesihrt wurde.

<sup>9</sup> Handn's Textworte, beginnend: "Er ift nicht mehr", find hier Rammler's "Tob Jesu" (als Oratorium componirt von Graun) entnommen, von biesem recitativisch für eine Singstimme, von Sapbn aber als Chorsat behandelt.

<sup>10</sup> Die Ausruse finbet man: I. II. VII — Lukas, Kapitel 23; III. IV — Johannes, Kap. 19; IV — Matthäus, Kap. 27.

befehle — me plait le plus et d'avantage que Es ist vollbracht ". 11 Da Zinzendorf zuvor wiederholt der Concerte bei Fürst Lobkowis gebenkt, hat wohl auch biese Aufführung in bessen Balais stattgefunden und gingen berfelben mehrere voraus, wie Zinzendorf's Bemerkung zu entnehmen ift. Die zunächst erwähnte Aufführung führt uns also nach Eisenstadt, wo sie nach dem Tagebuch Rosenbaum's 12 im Theatersaal bes fürstlichen Schlosses zur Reit bes Besuches des Palatin von Ungarn und in Gegenwart vieler hohen Gafte am 27. Oct. 1797 ftattfanb. Therefe Gagmann, bie ältere Tochter bes im Jahre 1774 verftorbenen Hoftapellmeifters Florian Gakmann, eine Schülerin van Salieri und nachmalige Frau des Rosenbaum, sang die Sopranvartie. Die Rahl der Gafte war groß, benn Rosenbaum vertheilte 1000 Eremplare bes in Debenburg gebruckten Textes. Die nächste Aufführung war in Wien am 1. und 2. April 1798 in der Afademie ber Tonkunftler-Societät. Handn selbst birigirte und wird auf dem Unschlagzettel eigens als "Mitglied biefer Tonkunftler-Gesellschaft" angeführt, nachdem sich am 11. Dec. 1797 bie Direction von ber ihm angethanen Schmach burch unentgeltliche Aufnahme gereinigt hatte. Auch hier fang bie Gagmann und neben ihr Antonie Flamm "eine geschickte Altistin", Entelin bes Michael Spangler, bei bem Sandn nach seiner Berftogung aus bem Capellhause von der Strafe meg Unterfunft gefunden hatte. 13 Welche Gefühle mögen Sandn bei biefer Aufführung burchfturmt haben! Bier eine Gefellschaft, die ihm zur Verföhnung die Sand reicht; bort die Entelin eines Mannes, ber ihm einst wie ein Schutengel erschienen war — Haydn selbst bamals Bettgeher auf einer Dachtammer, jest ein von ber gangen musikalischen Welt gefeierter Mann! — Bon den folgenden Aufführungen in Wien seien noch erwähnt: im Dec. 1803 jum Beften ber Spitalburger (4000 Gulben Einnahme); im April 1806 für die Theater-Armen; im März 1809 im Leopolbstädter Theater zum Bortheil ber bortigen Choristen. Die Concerts spirituels führten bas Werk viermal im

<sup>11</sup> Es find Rr. 7 und 6, hier nach ber Überschrift erwähnt. Rr. 7 richtiger: Bater! In beine Sanbe empfehle ich meinen Geift.

<sup>12</sup> Das Tagebuch bieses, schon Bb I, S. 245. Anm. 39 erwähnten fürfil. Efterhagb'ichen Beamten wird uns im letten Banbe häufig als willtommene Quelle bienen.

<sup>13</sup> Banb I, S. 117 f .; Antonie Rlamm S. 119 f.

Lanbständischen Saale auf. Eine der letzten gottesdienstlichen Aufführungen war in der Alt-Lerchenfelder Kirche, wobei der Bruder Franz Schubert's, Schottenpriester P. Hermann (Anton) die Zwischenpredigten hielt.

Wie rasch sich das Wert, nachdem es bei Breitkopf und Härtel 1801 in der neuen Form erschienen war, auswärts in großen und fleinen Städten verbreitete, zeigen Aufführungen in Budeburg (1802 am Charfreitage); im Landstädtchen Kirchheim unter Teck im Würtembergischen (1802) und zwar burch Dilettanten und Mitglieber bes Hofftaates ber Herzogin Franziska. Wittwe bes Herzogs Karl; in Braunschweig (1802) 10 Aufführungen, theils in der Kirche, theils im Concertsaal; in Berlin (1802) in der Jerusalemund in der Garnisons-Kirche; in Leipzig (1802, 1803) unter Schicht, 1805 in der Neukirche und 1808 in der Kirche und im Concert; in Ratiborichit, einem böhmischen Beraftädtchen (1803), in Reapel (1805) im Hause eines vornehmen Kunftkenners; in Rudolftadt (1810 am Charfreitag in der Stadtfirche); in Köln (1815, am Charfreitag) 2c. Sämmtliche Berichte beftätigen die feierliche Wirkung, die das Werk hervorbrachte. Die letztgenannte Kölner Aufführung hielt sich an die alte Borschrift, indem der Dom nach Art der Sixtinischen Kapelle in Rom nur durch ein in der Höhe schwebendes colossales Kreuz magisch beleuchtet war und Die ernste Reier durch geschlossen gehaltene Thuren nicht gestört wurde. Auch die andere Vorschrift, nach welcher der Prediger von der Kanzel herab (bie er beffer gar nicht verläßt) vor jedem Musikstück die Bebeutung der nachfolgenden Worte auseinanderfest, wurde hie und ba, a. B. in Rudolftadt, in Gifenftadt und (wie oben erwähnt) in Wien beobachtet. In diesem Falle hat man besondere Rücksicht darauf zu nehmen daß der Briefter sich möglichst turz fasse und Bredigt und Musik unmittelbar ineinander greifen. 14

Für Tanzmusik hatte Handn in diesem Jahre besonders gesorgt. Torricella kündigte in der Wiener Zeitung auf

<sup>14</sup> Haydu's Borgänger in bieser Compositionsgatung waren: Lubwig Sen fl (vergl. Monatsheste s. Musikgeschichte, 1876, Nr. 12. S. 149). Joh. Glüd (Alg. Wiener Mus. Btg. 1843. S. 105); Heinrich Schütz (neu her. von Carl Riebel, 1873); Christoph Gottlieb Schröter (Hiller, Lebensbeschreibung berühmter Männer. S. 254). Nach Haydu: Graf Castelbarto; Jos. Lut; Gounob, Mercabante, Th. Onbois (Paris 1870).

Subscription an: "12 Menuetts ganz neu und sehr schön, nebst verschiedenen andern, welche im Casino in dem von Trattnerischen Freyhof in den ausgeschriedenen und bestimmten Bällen
producirt worden". Ferner bei Lausch: "12 Menuetts mit Trios nebst 6 deutschen Tänzen vollständig mit Trompeten
und Pauten" für das Clavicembalo. Artaria gab in Stich
heraus: "XII Menuets pour le Clavecin ou Piano-Forte",
und Six Allemands a plusieurs instruments.

Drei Clavier-Trios (h. 2, 3, 4) componirte Haydn damals für die Gräfin Marianne Biczay. Sie war eine geborene Gräfin Graffelcovics, ihre Mutter, Maria Anna, die Tochter des Fürsten Nicolaus. Die Gräfin wohnte zur Zeit auf einem Gut des Baters, Groß-Losing (Nazy Lózs) unterhalb Groß-Zinfendorf und nicht sehr entsernt von Esterház. Das Trio Nr. 2 ist schon 1784 erwähnt, Nr. 3 aus dem J. 1785 ist in Autograph erhalten. Alle drei erschienen auch als Streich-Trios.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre: 2 Clavier=Trios (h. 5, 6), Nr. 5 im Autograph erhalten.

Im Jahre 1786 griff Haydn noch einmal zum Baryton. Friedrich der Große war am 17. August zu Sanssouci gestorben und die Componisten wetteiserten, ihm, der sein Lebelang ein so großer Freund der Tonkunst gewesen, durch deren Sprache einen Nachruf zu weihen. So im Norden Zelter, dessen Cantate am 25. Oct. in der Garnisonskirche zu Berlin aufgeführt wurde, ! Reichardt's Trauercantate am 24. Jan. 1787 im Opernhause baselbst; 2 im Süden Ioseph Haydn die schon früher 3 erwähnte Cantate "Deutschlands Klage auf den Tod Friedrich des Großen", sür Sologesang mit Baryton Begleitung, mit den Worten be-

<sup>1</sup> Geboren 1739, vermählt 1758, geft. 1811 gu Prefiburg.

<sup>1</sup> Dr. 28. Rintel, C. &. Belter, Berlin 1861. S. 155.

<sup>2</sup> S. M. Schletterer, Joh. Friedrich Reichardt, 1865, Bb I, S. 464.

<sup>3</sup> Band I, S. 257 und 267. Der Text steht (wie S. 267 angegeben) i. b. Bofilerischen Musik. Realzeitung f. b. J. 1788, Nr. 8, S. 47. Bon ber Cantate hat sich wenigstens ber Singpart in Abschrift erhalten, wie mir Herr A. Duant in Göttingen gütigst mittheilte, ber bieselbe ber Hosbibsiothet in Berlin überließ.

ginnend: "Er ist nicht mehr! Tön' traurend, Baryton! Tönt, laute Klagelieber"! Ohne Zweisel wurde Haydn zu dieser Composition durch sein ehemaliges Orchestermitglied Karl Franz (Bd I. 267) angeregt, der eine Reise nach Deutschland beabsichtigte, wo er sich mit dieser Cantate in zweisacher Hinsicht, durch den Gegenstand selbst und durch den Namen des Componisten vortheilhaft einzusühren hoffte. Wir sahen schon, daß er dieselbe in Leipzig am 4. Febr. 1788 im Gewandhauskoncert durch die Sängerin Baldesturla (vordem in Esterház, nun verehelichte Schicht) vortragen ließ und sie auf dem Baryton begleitete und daß er in demselben Jahre das Musissstück in Nürnberg öffentslich selbst sang und begleitete.

In diesem Jahre erhielt Sandn vom König Ferdinand IV. von Neavel den Anftrag, ihm eine Anzahl Stücke für die Leier zu componiren. Außer seiner Leibenschaft für die Jagd hatte ber Rönig nur noch Interesse für Musik und speciell für die Leier, bie er meisterhaft spielte. Sein Lehrer mar ber kaiserliche Legationssecretar Sabrara, ber auch ein fertiger Clavierspieler mar. Als Plevel sich im 3. 1782 vier Monate in Neavel aufhielt. mußte auch er für den König Compositionen für die Leier (barunter Concerte für 2 Liren) schreiben 1 und mag biefen auf Sandn aufmerksam gemacht haben. Handn componirte 5 Concerte (e. 12-16) zu 3 und 4 Sätzen für 9 Instrumente für je 2 Liren. Clarinetten, Biolen, Walbhörnern sammt Bag) Die er später theilweise anderwärts benutte, die beiden Liren durch Alote und Oboe ersetenb. Die Compositionen muffen dem Konige gefallen haben, benn er lub Haydn ein, nach Neapel zu kommen, was auch Saydn versprach und im folgenden Jahre die Absicht hatte auszuführen. Im 3. 1790 werden wir Handn abermals mit Compositionen für die Leier beschäftigt sehen.

Die 6 Symphonien (a. 52—57) sind die früher erwähnsten Pariser, unter dem Titel Répertoire de la Loge Olympique

<sup>1</sup> Cramer's Mag. f. Musik, 1789. S. 15. Ein Reisenber schrieb bamals: "Wer bies Instrument nur vom Bauer hat spielen hören, sollte kaum glauben, baß sich etwas gescheutes barauf hervorbringen ließe, am wenigsten etwas von Wirkung, welches reizen könnte, auf Virtuosität es auzulegen. Dies Instrument ist aber wirklich einiger Behanblung fähig. Herr Plepel ber nie eine Leper in ber Sand gehabt hatte, entbeckte beim bloßen Berühren berselben gleich einige neue Nüancen und baran zu machenbe Verbesserungen".

erschienen. Nr. 54 ist in Autograph erhalten. Drei haben Beisnamen erhalten: Nr. 52 — l'Ours, wegen dem Brummbaß im letzten Satz; Nr. 53 — la Poule; Nr. 55 — la Reine, vielleicht eine Lieblingsnummer der Königin.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 3 Claviersonaten (f. 24-26), im Druck erschienen.
- 1 Tenorarie, »Ah, tui senti amico « (n. 4) componirt zu Isigenie in Tauride von Traetta, in Abschrift erhalten.
- 1 Arie »Sono Alcina « (n. 5) zur Oper L'Isola d'Alcina von Gazzaniga, in Autograph erhalten.

Im Jahre 1787 erfüllte endlich Handn bie an ihn schon 1783 ergangene öffentliche Aufforderung "ber ihn ehrenden deutschen Violinisten" und gab abermals 6 Quartette (d. 45-50) heraus, beren Composition Haydn schon in 1784 begonnen haben mochte. Er schrieb bamas (5. April) an Artaria wegen Contract und willigte ein in die zugefagten 300 Gulben "ohngeachtet ich jedesmahl durch meine Quartette mit dem Bränumeration mehr benn 100 Ducaten erhielte, und welches mir auch herr Willmann zu geben versprache". Artaria muße aber "in Gebuld stehen bis Ende July"; außer 12 Eremplaren verlangt Sandn noch "eine willfürliche Dedication". Für biefe hatte sich Artaria den König Friedrich Wilhelm II. außersehen. In 1787 erwähnt Haydn wiederholt berfelben, so am 27. Febr., wo er ein Schreiben bes t. pr. Residenten Jacoby citirt, ber ihm schreibt: "Was hat es mit ben Studen von Ihrer Composition für eine Bewandnuß, welche Herr Artaria nach Berlin an den König zu übersenden vorhabens ift? ich möchte darüber gerne deroselben aufschluß haben, und bitte darum ergebenst". Worauf Handn an Artaria: "Ich hoffe ja nicht, baß Sie etwa biese Sonaten [bie Sieben Worte] werben als quartetten, noch mit allen stimmen Gr. Majestät bediciren werben, weil es wieder alle Raison ware, sondern ich glaube, daß es die neuen quartette angehen werde, welches ich belobe, so Sie es willens find". Ferner am 21. Juni: "Wegen ber Dedication ber Quartette an Gr. Maj. ben König von Breu-Ben ware es mir am liebsten, wenn Sie selbst burch jemanden

<sup>1</sup> Die Notig aus Ronigsberg fteht in Cramer's Mag. f. Mufit. I. S. 583.

Am 9. August 1785 vermählte sich der vor drei Jahren zum Wittwer gewordene Fürst Paul Anton Esterházy, Sohn des regierenden Fürsten Nicolaus, zum zweitenmale. Seine jetzige Gemalin war die jüngste, am 20. Febr. 1769 geborene Tochter des Grasen Otto Philipp von Hohenseld und der Gräsin Therese von Kinsty. Auch bei dieser Gelegenheit nahm Haydon, wie schon früher, einen Barytonsat zu Hülse, Fodur 3/4, den er zu einem Chor mit den Worten »Vivan glillustri Sposia einrichtete. Fürst Anton solgte seinem Bater Nicolaus im J. 1790 in der Regierung, löste die Musikkapelle auf, behielt aber Haydon als tituslirten Kapellmeister dei. Da Haydon dann nach London ging und auch vor seiner zweiten Reise nicht lange in Wien blieb, kam er in sast gar keine Berührung mit diesem seinen dritten Herrn, dessen Tod (22. Jan. 1794) er in London ersuhr.

Die schon erwähnte Composition Sandn's "Die sieben Worte Refu am Rreuge" fällt in biefes Rahr (1785). felber schreibt barüber im März 1801: 1ª "Es sind ungefähr funfzehn Jahre, daß ich von einem Domherrn in Cadir ersucht wurde, eine Instrumentalmusit auf die sieben Worte Jesu am Rreuze zu verfertigen. Man pflegte bamals alle Jahre mährend ber Kastenzeit in ber Hauptkirche zu Cabig ein Oratorium aufauführen, au beffen verftärfter Wirfung folgende Anftalten nicht wenig beytragen mußten. Die Banbe, Fenster und Bfeiler ber Kirche waren nehmlich mit schwarzem Tuche überzogen, und nur Eine, in der Mitte hängende große Lampe erleuchtete das heilige Bur Mittagestunde murben alle Thuren geschlossen; Dunkel. jest begann die Mufik. Nach einem zwedmäßigen Borfpiel bestieg ber Bischof die Ranzel, sprach eines ber sieben Worte aus und stellte eine Betrachtung barüber an. So wie sie geendiget mar. stieg er von der Kanzel herab, und fiel knieend vor dem Altare nieber. Diese Bause wurde von ber Musik ausgefüllt. Der Bischof betrat und verließ zum zweyten, brittenmale u. f. w. die Kanzel, und jedesmal fiel das Orchester nach dem Schlusse der Rebe wieder ein. Dieser Darftellung mußte meine Composition angemessen senn. Die Aufgabe, sieben Abagio's wovon jedes gegen zehn Minuten

<sup>1</sup> Die ihn überlebende Wittwe vermählte sich am 28. Jan. 1799 mit Karl Philipp Fürst von Schwarzenberg, t. f. Feldmarichall, ber am 15. Oct. 1820 ftarb.

<sup>1</sup>ª Borbericht zu ber bei Breittopf und Bartel erschienenen Partitur.

bauern sollte, aufeinander folgen zn lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden, war keine von den leichtesten; und ich fand balb, daß ich mich an den vorgeschriebenen Zeitraum nicht binden konnte."

Während Haydn darüber nachdachte, wie er sich dieses Auftrages am besten entledigen könnte, empfing er den Besuch seines Freundes Abbé Stadler. "Er fragte auch mich (erzählt Stadler in seiner Autobiographie) was ich davon hielte. Ich antwortete: Mir schien es am rathsamsten, wenn ansangs über die Worte eine anpassende Melodie gesett würde, die hernach nur durch Instrumente ausgeführt würde, in welcher Art zu setzen er ohnehin Meister wäre. Er that es auch, ob er aber nicht selbst schon früher dies zu thun willens war, weiß ich nicht".

Handn mußte wohl mit seiner Ausführung zufrieden gewesen sein, Denn, wie Griefinger erzählt (S. 33) erklärte er öfters diese Arbeit für eine seiner gelungenften.

Die noch vorhandenen ursprünglichen Auflagstimmen geben uns Aufschluß über die erste Bearbeitung, die Haydn später im Wesentlichen beibehielt, nur sehen wir hier jede Nummer durch ein längeres von einer Baßstimme gesungenes Recitativ über die Worte der einzelnen Säte eingeleitet.

In dieser Form sinden wir die Aufsührung dieses Werkes das erstemal erwähnt in Zinzendorf's Tageduch. Er schreibt (26. März 1787): Le soir chez le Pce Auersperg au concert de Hayden sur les 7 paroles de notre Seigneur sur la croixa. (Zinzendorf besand sich in einer Loge zusammen mit den Familien Kinsth, Rothenhan, Buquoi.) »La seconde du Paradis, la derniere du dernier soupir me parut dien expriméa. Die nächste Aufsührung bringt uns mit einem, durch Mozart's Requiem genugsam besannten Manne zusammen. Ein Reisender, der in 1787 Wien besuchte, schreibt: "Bon musitalischen Academien habe ich blos einer behm Grafen Walses worte, vollständig ausgeführt wurden".<sup>2</sup>

Der Ruf der "Sieben Worte" brang rasch ins Ausland; es werden Aufführungen erwähnt aus Bonn (30. März 1787) vom Concertmeister Reicha bei Hofe veranstaltet; aus Breslau

<sup>2</sup> Cramer's Mag. f. Mus. 1789. S. 51. — Eine Aufführung in bemselben Jahre "in ber Schloßtirche zu Wien" (Gerber, Lexiton 1790, S. 612;
Siebigke, Mus. ber. Tonk. 1801) ift nicht nachweisbar.

(1788, Februar und März) in den Concerten des J. A. Hiller (d. h. einzelne Säte baraus); aus Berlin (1793, 23. März) im Liebhaberconcert. In London, wohin Hahdn das Werk in 1787 an Forster verkauft hatte, sührte es Hahdn selbst am 30. Mai 1791 auf und wiederholte es im Beneficeconcert des zehnjährigen Biolinvirtuosen Clement. — In Auslagstimmen erschien das Werk in 1787 zuerst dei Artaria (op. 47) und in rascher Folge in Berlin, Paris, London und Reapel. Unmittelbar darauf erschien ein Arrangement für Quartett (op. 48), von Hahdn selbst versaßt und eines sür Clavier allein (op. 49), über welches Hahd an Artaria schreibt: "unter andern belobe ich den Clavierauszug welcher sehr gut und mit besonderem Fleiß abgesaßt ist".

Was Hahdn bewogen haben mag, die für das Streichquartett arrangirten Säte als ebenso viele Sonaten unter die Zahl seiner Original-Quartette aufzunehmen, ist unerklärlich. Ebenso unbegreislich bleibt es, daß man dies Borgehen in sast allen Quartett-Ausgaben Hahdn's beibehalten hat. — Wie tief der Eindruck war, den die Sieben Worte in ihrer ursprünglichen Gestalt hervorriesen, spricht zunächst aus einer gleichzeitigen Besprechung des Werkes, obwohl nur nach dem Clavierauszug. Hahdn selber saste, als er das Werk Forster andot: die letzten Worte des Erlösers am Kreuze seien "durch Instrumentalmusik dergestalt ausgedrückt, daß es den Unersahrensten den tiefsten Eindruck in seine Seele erweckt".

Nachdem Haydn das Werk an Artaria und Forster verkaust hatte, nahm er Anstand, es auch noch in Paris abzusezen, "erstens (wie er an Artaria schreibt), weil ich dadurch die Herren von Cadix, welche doch die grund ursache dieser Sonaten sind, und mich darum bezahlten, sehr beleydige, zweytens, wurden die Herren Franzosen dadurch noch mehr beleydiget, wan ich mir ein werk bezahlen ließe, was in 3 wochen öffentlich in stich erscheint".

<sup>3</sup> Det Titel lautet: Musica instrumentale sopra le 7 ultime Parole del nostro Redentore in croce, o siano 7 Sonate, con un Introduzione, ed al fine un Teremoto, per due Violini, Viola, Vello, Flauti, Oboe, Corni, Clarini, Timpani, Fagotti e Contrabasso.

<sup>4</sup> Mufital. Real-3tg., Speier 1788. 1. Stlid. G. 1 ff.

<sup>5</sup> über bie Art wie Dapbn "bezahlt" wurde, hat fich folgende Anekbote erhalten: Sapbn wartete lange auf bas Honorar. Enblich kommt eine kleine

Soviel einstweilen von biesem Werk in seiner Urform. Die Genefis befielben vervollftanbigend, wenden wir uns nun, obwohl ber Zeit vorgreifend, schon jest ber uns geläufigeren cantatenmäßigen Umarbeitung bes Wertes für Gefang zu. eigentliche Entstehung berselben ift in ein misterioses Salbbuntel gehüllt. Sandn selber sagt in obigem Borbericht turzweg: "Erft später wurde ich veranlafit, ben Tert unterzulegen." Neu tomm gibt in seinen Notizen zu Dies folgende Erläuterung: "Auf seiner zweiten Rückreise aus England ging Saydn über Baffau, wo er zu übernachten beschlossen hatte. Er erfuhr bei seiner Anfunft daß gerade für diesen Abend die Aufführung seiner Sieben Worte angesett sei und bag ber bortige Hoffapellmeifter begleitende Singstimmen zu biefem Werte componirt habe. Sandn war mit ber Aufführung gufrieben, fette aber biefer feiner Erzählung (mit seiner gewöhnlichen Bescheidenheit) ganz einfach bei : "die Singstimmen, glaube ich, hätte ich beffer gemacht". Gleich bei feiner Ankunft in Wien unternahm und vollendete Sandn diese erklärende Augabe der Singstimmen, zu welcher Bearbeitung Baron van Swieten ben beutschen und Carpani ben italianischen Text (eine freie Übersetung) besorgten. — Hier ware also zum erstenmale van Swieten als Verfasser bes beutschen Textes genannt, ber nach anderer Version einem Domherrn in Bassau 6 und wiederum dem erzbischöflichen Hofrath Friedberg in Salgburg zugeschrieben wird. Lettere Quelle sagt, daß Friedberg ben Text Michael Sandn übergab, ber zu dem fertigen Inftrumentalen die Sinaftimmen hinzufügte und die Arbeit an feinen Bruber abschickte, bem dieselbe so sehr gefiel daß er sie mehrmals aufführte und als seine eigene Arbeit ausgab — eine Behauptung bie hinlänglich burch bie noch vorhandene Bartitur in Sofeph Handn's Handschrift widerlegt ift. — Die Aussage Neufomm's über Bassau ist im Kern der Sache nicht ganz unbegründet. Sandn mochte immerhin im Januar 1794 auf ber Hinreise nach London (nicht Rückreise von bort) in Bassau von einer Bearbei-

Kiste an. Hahdn läßt sie burch ben Diener öffnen und findet zu seinem Erstaunen — eine Chokolade-Torte. "Was soll ich mit einer Torte machen", murrt er sast unwillig. Indem er sie aber anschneibet, um dem Diener ein Theil zu geben, rollen ihm eine Reihe blanker Ducaten entgegen.

<sup>6</sup> Griefinger, S. 33.

<sup>7</sup> Wiener Aug. Muf. 3tg. 1813. Nr. 17.

tung seines Wertes gehört und sich ben Text verschafft haben.8 Ein noch vorhandenes vergilbtes Tertheft ist im Stande, bas Rathsel annähernd zu losen. Der Titel lautet: "Die Worte Chrifti am Rreuze. Eine Kantate". Eine Anmerkung zum Schluffe fagt : "Diese Grabmusit wird am Charfrentage in ber hohen Domkirche zu Baffau um halb 7 Uhr Abends gehalten". Die Gintheilung ift wie bei handn und ber Tert ber 7 Abschnitte im Wesentlichen, verschiedene Abweichungen abgerechnet, berfelbe. Der "Schlufcor" jedoch (bei Haydn "das Erdbeben" betitelt) hat einen großen Borzug vor biesem, indem er das Werk versöhnend abschließt. 9 — Daß Handn biefen Drigingl-Text als Grundlage zu seiner Bearbeitung benutte, ist ersichtlich aus seiner handschriftlichen Bartitur, in ber sich zahlreiche Stellen aus jenem Terthefte vorfinden, die theils pon Handn's, theils von einer fremden Sand (van Swieten?) in bie neue Leseart umgeschaffen wurden. Jebem Sate hat Handn einen kurzen vierstimmigen Gesang im Choraltone mit einem ber Ausrufe Christi vorangehen lassen. 10 Reu ist ferner ber awischen ber 4. und 5. Nummer eingeschaltete Inftrumentaljat für Blasinstrumente allein, ein meisterhaft gearbeitetes Stück, bas nach Werth und Ausbruck etwa ber Mozart'schen Maurerischen Trauermusit an die Seite gesett werben tann.

Man wäre versucht, eine in Sisenstadt im Oct. 1797 stattsgefundene Aufführung in dieser bekannten Umarbeitung für Gessang als die erste anzunehmen, wenn nicht ein zusällig noch ershaltenes Texthest, gedruckt in Wien bei Matthias Andreas Schmidt k. k. Hosbuchdrucker, vorläge, das die Jahreszahl 1796 trägt und vermuthlich zu einer Aufführung diente, die im März dieses Jahres in fürstlichen Käumen abgehalten wurde, zu denen uns abersmals Zinzendorf den Weg öffnet. Er schreibt 1796, 27. März: »De nouveau au concert. Toujours la 7ms parole, Vater, ich

<sup>8</sup> Der Componist war nicht zu ermitteln, auch bas Werk selbst existirt nicht mehr. Übrigens theilte mir Domkapellmeister F. Milosch gütigst mit, baß noch bei seiner Ankunft (1830) alljährlich am Charfreitag eine Grabmusik aufgeführt wurde.

<sup>9</sup> handn's Textworte, beginnend: "Er ift nicht mehr", find hier Rammler's "Tod Jesu" (als Oratorium componirt von Graun) entnommen, von biesem recitativisch für eine Singstimme, von handn aber als Chorsat behandelt.

<sup>10</sup> Die Ausrufe findet man: I. II. VII — Lukas, Kapitel 23; III. IV — Johannes, Kap. 19; IV — Matthäus, Kap. 27.

befehle — me plait le plus et d'avantage que Es ist vollbracht ". 11 Da Zinzendorf zuvor wiederholt der Concerte bei Kürst Lobkowit gebenkt, hat wohl auch biefe Aufführung in bessen Balais stattgefunden und gingen berfelben mehrere voraus, wie Rinzendorf's Bemerkung zu entnehmen ift. Die zunächst erwähnte Aufführung führt uns also nach Eisenstadt, wo sie nach dem Tagebuch Rosenbaum's 12 im Theaterfaal bes fürstlichen Schlosses zur Reit bes Besuches des Palatin von Ungarn und in Gegenwart vieler hohen Gafte am 27. Oct. 1797 ftattfand. Therefe Gafmann, bie ältere Tochter bes im Sahre 1774 verftorbenen Hoffavellmeifters Florian Gakmann, eine Schülerin van Salieri und nachmalige Frau bes Rosenbaum, sang bie Sopranpartie. Die Bahl ber Gafte war groß, benn Rosenbaum vertheilte 1000 Eremplare bes in Debenburg gedruckten Textes. Die nächste Aufführung war in Wien am 1, und 2, April 1798 in der Afademie der Tonkunstler-Societät. Handn selbst birigirte und wird auf bem Unschlagzettel eigens als "Mitglied biefer Tonkunstler-Gesellschaft" angeführt, nachdem sich am 11. Dec. 1797 bie Direction von ber ihm angethanen Schmach burch unentgeltliche Aufnahme gereinigt hatte. Auch hier sang die Gafmann und neben ihr Antonie Flamm "eine geschickte Altistin", Entelin bes Michael Spangler, bei bem Sandn nach seiner Berftogung aus bem Capellhause von der Straffe weg Unterkunft gefunden hatte. 13 Welche Gefühle mögen Sandn bei biefer Aufführung durchstürmt haben! Bier eine Gefellschaft, die ihm zur Verföhnung die Hand reicht; bort die Entelin eines Mannes, ber ihm einft wie ein Schutengel erschienen mar — Handn selbst bamals Bettgeher auf einer Dachkammer, jest ein von ber ganzen musikalischen Welt gefeierter Mann! — Bon ben folgenden Aufführungen in Wien seien noch erwähnt: im Dec. 1803 jum Beften ber Spitalburger (4000 Gulben Einnahme); im April 1806 für die Theater-Armen; im März 1809 im Leopolbstädter Theater zum Bortheil der dortigen Cho-Die Concerts spirituels führten bas Werk viermal im

<sup>11</sup> Es find Nr. 7 und 6, hier nach ber Überschrift erwähnt. Nr. 7 richtiger: Bater! In beine Sanbe empfehle ich meinen Geift.

<sup>12</sup> Das Tagebuch biefes, schon Bb I, S. 245. Anm. 39 erwähnten fürfil. Efterhagy'schen Beamten wird uns im letzten Banbe häufig als willtommene Quelle bienen.

<sup>13</sup> Banb I, S. 117 f .; Antonie Flamm S. 119 f.

Lanbständischen Saale auf. Eine der letzten gottesdienstlichen Aufführungen war in der Alt-Lerchenfelder Kirche, wobei der Bruder Franz Schubert's, Schottenpriester P. Hermann (Anton) die Zwischenpredigten hielt.

Wie rasch sich bas Wert, nachdem es bei Breitkopf und Härtel 1801 in der neuen Form erschienen war, auswärts in großen und fleinen Städten verbreitete, zeigen Aufführungen in Budeburg (1802 am Charfreitage); im Landstädtchen Rirchheim unter Ted im Würtembergischen (1802) und zwar burch Dilettanten und Mitglieber bes Hofftaates ber Herzogin Franzista, Wittwe bes Herzogs Karl; in Braunschweig (1802) 10 Aufführungen, theils in der Rirche, theils im Concertfaal; in Berlin (1802) in der Jerusalemund in ber Garnisons-Kirche; in Leipzig (1802, 1803) unter Schicht, 1805 in der Neukirche und 1808 in der Kirche und im Concert; in Ratiborschip, einem böhmischen Bergstädtchen (1803), in Reavel (1805) im Hause eines vornehmen Kunftkenners; in Rubolstadt (1810 am Charfreitag in der Stadtfirche); in Röln (1815. am Charfreitag) 2c. Sämmtliche Berichte beftätigen Die feierliche Wirkung, die das Werk hervorbrachte. Die letztgenannte Kölner Aufführung hielt sich an die alte Borschrift, indem der Dom nach Art ber Sixtinischen Kapelle in Rom nur durch ein in ber Sohe schwebendes colossales Kreuz magisch beleuchtet war und die ernste Feier burch geschlossen gehaltene Thuren nicht gestört wurde. Auch die andere Borschrift, nach welcher ber Brediger von der Kanzel herab (bie er beffer gar nicht verläßt) vor jedem Musikstück die Bebeutung ber nachfolgenden Worte auseinanderfest, wurde hie und ba, 3. B. in Rubolftabt, in Gifenftadt und (wie oben erwähnt) in Wien beobachtet. In Diesem Falle hat man besondere Rücksicht barauf zu nehmen daß ber Priefter sich möglichst turz fasse und Predigt und Musik unmittelbar ineinander greifen.14

Für Tanzmusik hatte Hahdn in diesem Jahre besonders gesorgt. Torricella kündigte in der Wiener Zeitung auf

<sup>14</sup> Hahdn's Borgänger in biefer Compositionsgattung waren: Lubwig Senfl (vergl. Monatshefte f. Mustigeschichte, 1876, Nr. 12. S. 149). Joh. Glüd (Aug. Wiener Rus. Zig. 1843. S. 105); Heinrich Schütz (neu her. von Carl Riebel, 1873); Christoph Gottlieb Schröter (Hiller, Lebensbeschreibung berühmter Männer. S. 254). Nach Hahdn: Graf Castelbarto; Jos. Lutz; Gounob, Mercabante, Th. Dubois (Paris 1870).

Subscription an: "12 Menuetts ganz neu und sehr schön, nebst verschiedenen andern, welche im Casino in dem von Trattnerischen Frenhof in den ausgeschriedenen und bestimmten Bällen producirt worden". Ferner bei Lausch: "12 Menuetts mit Trios nebst 6 deutschen Tänzen vollständig mit Trompeten und Pauken" für das Clavicembalo. Artaria gab in Stich heraus: "XII Menuets pour le Clavecin ou Piano-Forte«, und Six Allemands a plusieurs instruments.

Drei Clavier-Trios (h. 2, 3, 4) componirte Haydn damals für die Gräfin Marianne Viczay. Sie war eine geborene Gräfin Graffelcovics, ihre Mutter, Maria Anna, die Tochter des Fürsten Nicolaus. Die Gräfin wohnte zur Zeit auf einem Gut des Vaters, Groß-Losing (Nazy Lózs) unterhalb Groß-Zinstendorf und nicht sehr entsernt von Esterhäz. Das Trio Nr. 2 ist schon 1784 erwähnt, Nr. 3 aus dem J. 1785 ist in Autograph erhalten. Alle drei erschienen auch als Streich-Trios.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre: 2 Clavier-Trios (h. 5, 6), Nr. 5 im Autograph erhalten.

Im Jahre 1786 griff Haydn noch einmal zum Baryton. Friedrich der Große war am 17. August zu Sanssouci gestorben und die Componisten wetteiserten, ihm, der sein Lebelang ein so großer Freund der Tonkunst gewesen, durch deren Sprache einen Nachruf zu weihen. So im Norden Zelter, dessen Cantate am 25. Oct. in der Garnisonskirche zu Berlin aufgesührt wurde, Reichardt's Trauercantate am 24. Jan. 1787 im Opernhause dasselbst; im Süden Joseph Haydn die schon früher zewähnte Cantate "Deutschlands Klage auf den Tod Friedrich des Großen", für Sologesang mit Baryton Begleitung, mit den Worten be-

<sup>1</sup> Geboren 1739, vermählt 1758, geft. 1811 gu Pregburg.

<sup>1</sup> Dr. 28. Rintel, C. F. Belter, Berlin 1861. S. 155.

<sup>2</sup> S. M. Schletterer, Joh. Friedrich Reichardt, 1865, Bb I, S. 464.

<sup>3</sup> Band I, S. 257 und 267. Der Text steht (wie S. 267 angegeben) i. b. Boßlerischen Musik. Realzeitung f. b. J. 1788, Nr. 8, S. 47. Bon ber Cantate hat sich wenigstens ber Singpart in Abschrift erhalten, wie mir Herr A. Quant in Göttingen giltigst mittheilte, ber bieselbe ber Hofbibliothek in Berlin überließ.

ginnend: "Er ist nicht mehr! Tön' traurend, Baryton! Tönt, laute Klagelieber"! Ohne Zweisel wurde Handn zu dieser Composition durch sein ehemaliges Orchestermitglied Karl Franz (Bb I. 267) angeregt, der eine Reise nach Deutschland beabsichtigte, wo er sich mit dieser Cantate in zweisacher Hinsicht, durch den Gegenstand selbst und durch den Namen des Componisten vortheilhaft einzusühren hoffte. Wir sahen schon, daß er dieselbe in Leipzig am 4. Febr. 1788 im Gewandhauskoncert durch die Sängerin Balbesturla (vordem in Esterház, nun verehelichte Schicht) vortragen ließ und sie auf dem Baryton begleitete und daß er in demselben Jahre das Musitstück in Nürnberg öffentslich selbst sang und begleitete.

In diesem Jahre erhielt Sandn vom König Ferdinand IV. von Reapel den Anftrag, ihm eine Anzahl Stücke für die Leier zu componiren. Außer seiner Leibenschaft für die Jagd hatte ber Ronig nur noch Interesse für Musik und speciell für die Leier, bie er meisterhaft spielte. Sein Lehrer war der kaiserliche Leaationssecretar habrara, ber auch ein fertiger Clavierspieler mar. Als Pleyel sich im J. 1782 vier Monate in Neapel aufhielt, mußte auch er für ben König Compositionen für die Leier (barunter Concerte für 2 Liren) schreiben 1 und mag diesen auf Handn aufmerksam gemacht haben. Handn componirte 5 Concerte (e. 12-16) zu 3 und 4 Sätzen für 9 Instrumente für je 2 Liren. Clarinetten, Violen, Waldhörnern sammt Bag) die er später theilweise anderwärts benutte, die beiden Liren durch Flote und Oboe ersetend. Die Compositionen muffen dem Könige gefallen haben, benn er lud Handn ein, nach Neapel zu kommen, was auch Handn versprach und im folgenden Jahre die Absicht hatte auszuführen. 3m 3. 1790 werden wir Haydn abermals mit Compositionen für die Leier beschäftigt sehen.

Die 6 Symphonien (a. 52—57) sind die früher erwähnten Pariser, unter dem Titel Répertoire de la Loge Olympique

<sup>1</sup> Cramer's Mag. f. Musik, 1789. S. 15. Ein Reisenber ichrieb bamass: "Wer bies Instrument nur vom Bauer hat spielen hören, sollte kaum glauben, baß sich etwas gescheutes barauf hervorbringen ließe, am wenigsten etwas von Wirkung, welches reizen könnte, auf Birtuosität es auzulegen. Dies Instrument ist aber wirklich einiger Behanblung fähig. Herr Plepel ber nie eine Leper in ber hand gehabt hatte, entbeckte beim bloßen Berühren berselben gleich einige neue Riancen und baran zu machenbe Verbesserungen".

erschienen. Nr. 54 ist in Autograph erhalten. Drei haben Beisnamen erhalten: Nr. 52 — l'Ours, wegen bem Brummbaß im letzten Satz; Nr. 53 — la Poule; Nr. 55 — la Reine, vielleicht eine Lieblingsnummer der Königin.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 3 Claviersonaten (f. 24-26), im Druck erschienen.
- 1 Tenorarie, »Ah, tui senti amico « (n. 4) componirt zu Isigenie in Tauride von Traetta, in Abschrift erhalten.
- 1 Arie »Sono Alcina (n. 5) zur Oper L'Isola d'Alcina von Gazzaniga, in Autograph erhalten.

Im Jahre 1787 erfüllte endlich Handn bie an ihn schon 1783 ergangene öffentliche Aufforderung "ber ihn ehrenden beutschen Violinisten" und gab abermals 6 Quartette (d. 45-50) heraus, beren Composition Sandn schon in 1784 begonnen haben mochte. Er schrieb damas (5. April) an Artaria wegen Contract und willigte ein in die zugesagten 300 Gulben "ohngeachtet ich jedesmahl durch meine Quartette mit dem Pränumeration mehr benn 100 Ducaten erhielte, und welches mir auch herr Willmann zu geben versprache". Artaria muße aber "in Geduld stehen bis Ende July"; außer 12 Eremplaren verlangt Sandn noch "eine willfürliche Dedication". Für biese hatte sich Artaria den König Friedrich Wilhelm II. außersehen. In 1787 erwähnt Handn wiederholt derfelben, fo am 27. Febr., wo er ein Schreiben bes t. pr. Residenten Jacoby citirt, der ihm schreibt: "Was hat es mit den Studen von Ihrer Composition für eine Bewandnuß, welche Herr Artaria nach Berlin an den König zu übersenden vorhabens ift? ich möchte barüber gerne beroselben aufschluß haben, und bitte darum ergebenst". Worauf Handn an Artaria: "Ich hoffe ja nicht, daß Sie etwa biese Sonaten [bie Sieben Wortel werben als quartetten, noch mit allen stimmen Gr. Majestät bedieiren werben, weil es wieder alle Raison ware, sondern ich glaube, daß es die neuen quartette angehen werde, welches ich belobe, fo Sie es willens find". Ferner am 21. Juni: "Wegen ber Dedication ber Quartette an Gr. Maj. ben König von Breugen ware es mir am liebsten, wenn Sie felbst burch jemanben

<sup>1</sup> Die Notiz aus Ronigsberg fteht in Cramer's Mag. f. Mufit. I. S. 583.

vernünftigen in Wienn dieselbe aufsetzen ließen, aber kurt, und bindig. am besten könnte Ihnen der Minister Herr v. Jacobi dazu verhülstlich sehn". Nun aber theilt Dies (S. 71) folgendes Schreiben mit:

"Gr. Majestät von Preußen 2c. gereichet die abermahlige Attention, die ber fr. Kapellmeister Hahdn, Höchst Deroselben, burch Übersendung von sechs neuen Onartetten, bezeigen wollen, zu ganz besondern Wohlgesallen, und es ist ohne Zweisel, daß Allerhöchst Dieselben, von jeher die Werke des Hrn Kapellmeisters Hahdn zu schäften gewußt, und jederzeit schätzen werden. Um es Demselben thätig zu beweisen, übersenden Sie ihm bepkommenden Ring, als ein Zeichen Höchst Dero Zustiedenheit, bleiben Ihm auch in Gnaden gewogen".

Potsbam ben 21. Aprill 1787.

F. Wilhelm.

Kür obige Quartette konnte, wie das Datum zeigt, bas Geschenk nicht erfolgt sein; die "abermahlige Attention" läßt fast vermuthen daß Handn dem König zuvor die neuen 6 Pariser Symphonien überschickte, die ein Reisender im Belvedere-Garten in Wien gehört haben will (S. 149) und fie als ein dem König bedicirtes Werk anführt. Artarias Ausgabe führt die Dedication nicht, wohl aber die von hummel in Berlin (dedies à S. Maj. Frédéric Guillaume II, roi de Prusse, oeuvre XXIX, Berlagsnummer 636). Und boch schreibt Handn am 2. Mai 1787 an Artaria: "Sie werden mit nächsten erfahren von einem Bresent. welches ich ganz unverhofft von sehr großen überkommen habe", was sich boch wohl auf bes Königs Geschenk beziehen bürfte. — Jebenfalls aber freute fich Sandn bes Ringes (Diamantring von 300 Ducaten an Werth, wie Gerber angiebt) und foll ihn bei besonderen Anlässen während der Arbeit am Kinger getragen haben. Der König war ein Freund und Beschützer ber Mufik und als Schüler bes älteren Duport selbst ein tüchtiger Bioloncellsvieler. Wie freudig er Mogart, Dittersborf, Raumann. Rosetti aufnahm und glänzend honorirte, ist bekannt. Boccherini ernannte er ju feinem Rammercomponisten mit lebenslänglichem Sahresgehalt. Beethoven widmete ihm feine zwei Sonaten op. 5, die er selbst bei Hofe mit Duport gespielt hatte. Sandn war entweder von ihm eingeladen worden, seinen Rückweg von London bei ber zweiten Reise über Berlin zu nehmen ober er wünschte selbst, ihn perfonlich tennen zu lernen.

Hahnn hatte in biesem Jahre ernstlich bie Absicht, ber Ginlabung bes Königs von Neapel nachzukommen und Italien zu besuchen, wie wir aus einem an Forster in London gerichteten Schreiben (bat. 8. April) ersehen: "Ich verhoffte Sie zu Ende dieses Jahres selbst zu sehen, da ich aber bis jezo von Herrn Cramer noch keine antwort erhalten, werde ich mich für diesen Winter nach Neapel engagiren".

Dahin kam Haydn nun freilich nicht; dagegen wartete seiner ein unverhoffter Antrag auß Böhmens Hauptstadt. Der große Erfolg, den Mozart's Don Giovanni in Prag errungen (die erste Aufführung war am 29. Oct. 1787), mochte einen Freund Haydn's, der mit ihm seit langer Zeit in Briefwechsel stand, ermuntert haben, ihn zu bewegen, sein Talent gleichsalls auch einmal für Prag zu verwenden. Der Briefsteller war der Berpslegs-Oberverwalter Roth, der einigemal im Jahre große musikalische Akabemien in seinem Hause gab, wobei auch Symphonien von den ersten Meistern aufgeführt wurden. Paydn's Antwort, auf die schon hingedeutet wurde, ist zuerst in Niemetschek's Mozart-Biographie erhalten und seitdem oft citirt worden als würdiges Zeugniß von Haydn's hohem Sinn. Haydn schreibt:

"Sie verlangen eine Opera buffa von mir. Recht herzlich gern, wenn Sie Luft haben, von meiner Singkomposition etwas für sich allein zu besitzen. Aber um sie auf bem Theater zu Prag aufzusühren, kann ich Ihnen diessalls nicht dienen, weil alle meine Opern zu viel an unser Personale (zu Esterhaz in Ungarn) gebunden sind, und außerdem nie die Wirkung hervorbringen würden, die ich nach der Lokalität berechnet habe. Ganz was anders wäre es, wenn ich das unschätzbare Glück hätte, ein ganz neues Buch für das dasge Theater zu komponiren. Aber auch da hätte ich noch viel zu wagen, indem der große Mozart schwerlich jemanden andern zur Seite haben kann.

Denn könnt' ich jedem Musikfreunde, besonders aber den Großen, die unnachahmlichen Arbeiten Mozarts, so tief und mit einem solchen musikalischen Berstande, mit einer so großen Empfindung, in die Seele prägen, als ich sie begreise und empfinde: so würden die Nationen wetteifern, ein solches Kleinod in ihren Ringmauern zu besitzen. Prag soll den theuern Mann sest daten — aber auch belohnen; denn ohne dieses ist die Geschichte großer Genien traurig, und giebt der Nachwelt wenig Ausmunterung zum serneren Bestreben; weswegen leider so viel hoffnungsvolle Geister darnieder liegen. Mich zurnet es, daß dieser einzige Mozart noch nicht bety einem kaiserlichen oder königlichen Hose engagirt ist! Berzeihen Sie, wenn ich aus bem Geleise komme: ich habe den Mann zu lieb".

<sup>2</sup> Schönfelb, Jahrbuch ber Tontunft für Wien und Brag, S. 140.

<sup>3</sup> handn konnte bamals (ber Brief ift im Decbr. geschrieben) noch nicht wissen, baß Mozart am 7. Dec. zum kais. Kammermusikus — freilich nur mit achthundert Gulben Jahresgehalt (!) — ernannt worben war.

Bobl, Sandn II.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre :

- 2 Symphonien (a. 58, 59) für Paris componirt; Nr. 59 in Autograph erhalten.
- 1 Sopranarie »Chi vive amante«, schickte Me. Saffi, verm. Rencini nach Mobena.
- 1 Bağarie »Un cor si tenero in petto« (n. 5) in Autograph erhalten.

Bu ben Mannern, welche einem mahren Sandn = Cultus trieben, zählten v. Maftiaug in Bonn und Egner in Zittau (in Sachsen). Beibe legten sich eine formliche Bibliothek an und tauften alles auf, mas fie an Compositionen von ihrem Liebling habhaft werden konnten. Ersterer trat auch mit Sandn in lebhafte Correspondenz. von Mastiaux Hoftammerrath bes Rurfürften von Röln, geboren 1726 auf bem Schloffe Junkerrath (Graffchaft Blankenheim), war feit seiner Jugend halbblind. Er fand in ber Mufik fein einziges Bergnügen, spielte Clavier. Bioline, Bioloncell und wußte auch mit ben gebräuchlichsten Blaginstrumenten umzugehen. Seine fünf Rinder maren alle musikalisch gebildet und namentlich die Tochter war eine der beften Pianistinnen Bonns. Wöchentlich gab v. Mastiaur ein Hausconcert, bas er mit feiner eigenen reichen Mufikalien-Sammlung versah. "Bon 3. Haiben ift er ein Anbeter und wechselt mit ihm Briefe", fo berichtet Reefe aus Bonn.1 v. Maftiaux ftarb 1798 zu Bonn.

August Christian Exner, hochverdienter Kauf- und Handelsherr, hatte sogar einen eigenen Musiksaal zu Orchester-Produktionen erbaut. Sein reicher Vorrath an Wusikalien blieb durch die Sorgfalt der Söhne und Erben erhalten, welche dieselbe dem Gymnasial-Chor der Vaterstadt schenkungsweise überließen.

Von den drei, in dieses Jahr (1788) aufgenommenen Symphonien ist die dritte (a. 62) die bekannte Kinder=Sympho=nie. Wie sie entstand? Run — das kleine Ding spricht für sich selbst und willig solgen wir der Tradition. Wir sehen den aufgeputzten Jahrmarkt und die Landleute von Rah und Fern, ihren Bedarf für Familie und Haus einzukausen. Für Groß und Klein

<sup>1</sup> Cramer's Mag. b. Muf. 1783. S. 389; 1787. S. 1386.

ist gesorgt, für Rüche, Reller und Wohnzimmer. Es ist ein wüstes Durcheinander: Reber preift feine Waare, Reber fucht und findet. mas er für sich und Andere brauchen kann. Der Bursche benkt an seine Liebste und biese an ihn, ber Mann auf die Frau und biese an die Kinder. Und an diesen ist kein Mangel. Sie beaaffen die Wunder nicht nur, sie greifen auch teck zu und mas halbwegs tont und Geräusch macht, ift ihnen am liebsten. Die Buben voran läft der Gine den Rufut rufen, der Andere bläft in die Trompete, ein Dritter hat die Orgelhenne (Nachteule) entbectt, ein Bierter bearbeitet die Schnarre (Ratschen) und ben Chmbelftern; die Trommel aber überlärmt alle. Sandn (benn er ift felbstverftandlich unter ber Menge) ift in bester Laune; aber am meisten erfreuen ihn die Rinder, Die so voller Luft in fein Fach pfuschen. Er tauft Jebem sein Lieblingsstück und schließlich für sich selbst ein ganzes Septett — alle genannten Anstrumente, benn bereits hat fich in ihm ber Schalt gerührt. Ru Baufe angekommen ftellt er feine Sammlung in Reihe und Glied auf, nimmt Feber und Papier gur Band, fügt ben Instrumenten als verbindenden Ritt Bag und zwei Biolinen hinzu und läßt nach gethaner Arbeit einen Theil feines Orchefters für ben kommenden Morgen zu einer wichtigen Probe einladen. Sie bauerte biesesmal ungewöhnlich lange, ba die sonst so tattfesten Musiker vor Lachen zum erstenmale in ihrem Leben gleich zu Beginn umwarfen und immer wieder neu beginnen mußten. Das war Handn's Kinder = Symphonie — bas Spiel der Marionette auf Instrumente übertragen. Die ursprünglichen Auflagftimmen 2 tragen die Bezeichnung Sinfonia Berchtolsgadensis, nach bem bekannten Marktfleden in Bayern, ber von jeher fich burch feine Rinderspielwaaren auszeichnete.

Die Kinder-Symphonie (franz. Symphonie burlesque oder d'enfants, auch la foire des enfants; engl. the Toy) exheiterte manche gefellige Kreise. J. E. Eberwein schrieb dazu einen Kroslog,<sup>3</sup> in dem Haydn nach dem gedachten Orte selbst versetzt wird.

<sup>2</sup> Man findet auch Pfeise und Triangel hinzugefügt. Die Stimmung der Instrumente ist folgende: Kukuk — G und E (nach diesen werden die Biolinen und der Baß gestimmt); Trompete und Trommel — G; Wachtel — F. Allegro und Menuet erfordern mäßige Bewegung wegen dem Kukuk; das letzte Stild ift 3 mal zu spielen, zuerst Moderato, dann Allegro, zuletzt Presto.

<sup>3</sup> Berlag hofmeifter, als Zugabe ju bem Clavier-Arrangement.

In Berlin ließ sie Zeune, Director bes Blinden Instituts, zur Vorseier der Weihnachten (1840) von seinen Zöglingen spielen, die sich erhaben gedruckter Noten bedienten. Beim Banket, das dem Musikseste in Lausanne in 1823 solgte, wurde die Symphonie von Jünglingen in Kinderkleidung aufgeführt. Bei einem Narrensest in Kroll's Wintergarten in Breslau (1830) dirigirte die Symphonie Musikdirector Wolf mit dem Dreschssegl und die Musiker ließen ebenso ihrer Laune freien Lauf. In einem Concerte, das 1843 zu Wien für den alten Gyrowez veranstaltet wurde, wirkten bei der Symphonie Hospopernkapellmeister Otto Nicolai, Dr. A. J. Becher, Violoncellvirtuose Merk, Violinspieler Holz, Prosession Lannoy, unter Leitung eines Miniatur-Kapellmeisters am hohen Dirigentenpult.

Die zweite Symphonie (a. 61) ist die erst in neuester Zeit bekannter gewordene sogenannte Oxford. Symphonie, urspünglich für Paris componirt. Als Hahd im J. 1791 von London aus nach der altberühmten Universitätsstadt Oxford reiste, um das Diplom zu seiner Ernennung als Ehren-Doctor persönlich in Empfang zu nehmen, traf er zu spät ein, um von einer mitgebrachten neuen Symphonie die nöthigen Proben abhalten zu können; er wählte daher jene vorräthige ältere, der von da an obige Bezeichnung beigelegt wurde.

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 1 Symphonie (a. 60), für Paris componirt.
- 2 Arien »Dica pure chi vuol dire«, und »Signor voi sapete« (n. 6, 7), Einlagen zu Martin's Oper Una cosa rara, im Druck erschienen.
- 1 Tenor=Arie » Se tu mi sprezzi« (n. 8), in Autograph vorvorhanden.

Im Jahre 1789 erschienen fast gleichzeitig bei Artaria und Au Magasin de Musique 6 Quartette von Haydn (d. 51—

<sup>4</sup> A. B. Mus. 3tg. 1841. S. 40.

<sup>5</sup> Aug. Mus. 3tg. XXV. S. 670.

<sup>6</sup> Dr. B. Biol, Aus bem Leben eines alten Organisten . . . . .

<sup>7</sup> Aug. Mus. 3tg. 1843. Nr. 9.

56) dediés à Monsieur Jean Tost. Die nächstfolgenden 6 Quartette (d. 57—62) im J. 1790 componirt, tragen dieselbe Dedication. Diese beiden Serien, im Privatgebrauch kurzweg "die Tost'sschen" genannt, blieben lange Zeit die beliebtesten Quartette und stellte man ihnen nur die Mozart'schen zur Seite. Indem wir hier einem Manne wiederholt eine Auszeichnung zutheil werden sehen, deren sich selbst Grafen und Fürsten nur einmal rühmen konnten, versohnt es wohl, denselben näher ins Auge zu sassen.

Johann Toft war Großhandlungs - Gremialift in Wien, ein großer Musikfreund und selbst ein vorzüglicher Biolinspieler ber, gleich bem Großhanbler v. Häring, manchen Meifter auf Diesem Instrument beschämen konnte. 1 Wo die Tonkunft rief, war auch Toft zur Sand. Als ber geniale Biolinift Bridgetower am 24. Mai 1803 ein Concert im Augarten gab, ftand Toft bem höchsten Abel zunächst mit 12 Billets auf ber Subscriptionslifte.2 Als die Musit-Dilettanten Wiens sich 1812 zu einem gro-Ben Concerte vereinigten gur Unterftützung ber burftigften Bewohner des Schlachtfelbes von Aspern, leitete er die Biolinen. "Hohes Lob (fchrieben damals die Vaterl. Blätter3) gebührt ebenfalls Herrn v. Toft als Director bes Orchesters. Ausgebehnte musitalische Reisen, große Renntniße und gereifte Erfahrung sowie der richtigste Vortrag als Violinsvieler haben schon längst Diesem achten Musikfreunde einen ausgezeichneten Blat unter ben erften Künftlern angewiesen". Und als nun unmittelbar nach biesem Concerte die Mitwirkenden die ersten Schritte thaten zur Berwirklichung eines zu gründenden Mufit - Dilettanten - Bereines bie jetige Gesellschaft ber Musikfreunde), war auch Tost unter ben so ernannten Bevollmächtigten zur Bahl bes größeren Ausschuffes. Der Biolinfpieler Wenzel Rrumpholz, einer ber früheften und enthufiaftischsten Berehrer Beethoven's, widmete Toft ein Mufifftud "Abendunterhaltung für eine Bioline"; Franz Beiß, Rammermufitus bei Kürft Rasoumowsty, einer ber Bevorzugten, ber unter Schuppanzigh in bes Fürften Balais Beethoven's Quartette zuerst kennen lernte, widmete Tost 3 Quartette op. 1; ebenso Spohr ein Quintett op. 33. Rr. 1. Louis Spohr gab bamals

<sup>1</sup> Baterl. Blätter f. b. oft. Raiferft. 1808. S. 53.

<sup>2</sup> Thaper, Beethoven II. 390.

<sup>3</sup> Mr. 100, 12. Dec.

in Wien 2 Concerte (Dec. 1812 und San. 1813) im kleinen Reboutensaale und führte sein Oratorium "Das jungfte Gericht" (21. und 24. Jan. 1813) im großen Redoutensaale auf. Wit Toft schloß er ein eigenthümliches Bündniß; er verpflichtete sich, gegen ein angemessenes Honorar auf 3 Jahre Tost alles zu überlassen, was er in biefer Zeit componiren wurde ober auch schon componirt in Manuscript vorräthig hatte. Spohr mußte ihm die Bartituren einhändigen und durfte auch feine Abschrift zurückbehalten. Dagegen bewilligte Toft, daß mahrend biefer Zeit jedes beliebige von ihm verwahrte Werk aufgeführt werden burfe und zwar fo oft wie möglich, aber nur in seiner Gegenwart. Borzugsweise wünschte Toft Werke die fich für Brivatzirkel eigneten, als 3. B. Quartette, Quintette für Streichinstrumente ober auch gemischte Rammermufit. Toft geftand felbst, bag er babei ben 3med im Auge habe, neue Bekanntschaften im Sandelsstande anzuknüpfen und überhaupt sein Ansehen zu heben.4

Soweit über Toft als Mufikfreund. Das Leben biefes Mannes erwedt aber auch in socialer Hinsicht unsere Theilnahme. Es ift ernst genug. Tost war aus Ungarisch Sradisch in Mähren gebürtig, heirathete 1790 ein wohlhabendes Mädchen, vermehrte fein Bermögen während bes Krieges burch beträchtliche Lieferungsgeschäfte für die Armee und wurde Inhaber einer Tuchappretur-Anstalt in Iglau und Tuchfabrik zu Stecken in Böhmen. Toft ließ sich nach bem Tobe seiner Frau 1799 in Wien nieder, murbe Hausherr und tam 1801 bei ber N. D. Landesregierung ein um Aufnahme ins Großhandlungs-Gremium, mit hinweis, bag er 1000 Webstühle und 50000 Menschen beschäftige und mit Borlage von Dankfagungsschreiben von 10 bohmischen Ortschaften, bie ihn als Wohlthäter priesen. — Die Sonne Tost's leuchtete ihm bis 1813; von ba an ging es mit ihm rasch abwärts. In diesem Jahre verlangte er von ber Tonfünstler - Societät ein Capital gegen Sicherstellung, das ihm aber verweigert wurde. Toft & Co. wandern nun in den nächsten Rahren mit ihrem Comptoir von Strafe zu Strafe. Toft's erfter öffentlicher Gesellschafter (Ladislaus Freiherr v. Schlieber) war längst gestorben; ihm folgte ber zweite (Karl Partich). Nun fah fich Toft einer Vorladung gegenüber zur Erklärungs - Abgabe feines Activ- und

<sup>4</sup> Spohr, Selbstbiographie, I. S. 182.

Bassivbestandes, benn er hatte schon durch mehrere Jahre kein Groffnandlungsgeschäft betrieben und teine Sandlungsbücher geführt. Er verschwindet aus Wien und wird bem bestehenden Gefete gemäß, nach welchem eine Sandlungs-Befugniß nicht länger als ein Jahr unbenutt bleiben barf, feines Bandlungsrechtes für verluftig erklärt. Dagegen erklärt er von Dfen aus, bag er gegründete Hoffnung habe, neue Berbindungen anknüpfen zu konnen, seine Schulbenlast zu tilgen, Die ruckständigen Steuern zu gablen und bemnach um Rudnahme feiner Caffirung bittet. Bergebens. Das Merkantil- und Wechselgericht weist seine Borstellung zurud: bas Handlungsrecht bes priv. Großhandlers Johann Toft wird befinitiv als erloschen erklart. — Neun Jahre später hören wir von dem Sohne. Karl Toft. Er war Großhandlungs-Affocié. hatte sich 1814 im April vermählt, wurde nach wenigen Tagen Wittwer und fah fich vom Ungludt, bas ben Bater betroffen. in Mitleidschaft gezogen. Sein letter Stand war hofmeister. Als folder wurde er, wie er ging und ftand, im Salonfrad im 3. 1827 ins Strafbaus in Die Leopoldstadt abgeführt und ftarb baselbst nach zwei Jahren am Schlagfluß. Seine "Effecten" (Frack und weiße Cravate) wurden licitando für 40 Ar. verkauft: an baarem Arbeitsgeld hinterließ er 1 Gulben 331/2 Ar.5 — So endete bies einst fo blühende Saus!

Im Juni 1789 wurde Hahrn mit einem Schreiben von ber wiederholt genannten Dame Eble von Genzinger aus Wien überrascht. Dem Schreiben war der Clavierauszug eines Andante von Haydn's Composition beigeschlossen, den die Übersenderin nach der Partitur selbst versertigt hatte und nun um dessen Gut-achten bittet. Die Familie v. Genzinger wohnte seit Ansang der Soer Jahre im Schottenhof. Peter Leopold Ebler v. Genzinger, der Weltweisheit und Arzneikunde Doctor, wurde am

<sup>5</sup> Atten b. f. f. N. D. Merkantil - und Bechfelgerichts. — Sanblungs - Gremien - Schema von Bien. — Handelsstand - Kalender. — Handlungs - Gresmium - und Kabriten - Abreibuch. — Lant esgerichts - Archivs - Atten.

<sup>1</sup> Ein umfangreiches, bem Benedictiner Stift gehöriges Gebäude, das sich der Kirche "Unserer lieben Frau zu den Schotten" anschließt. Es war das erste Mönchskloster in Wien, im 12. Jahrh. von Markgraf (sp. Herzog) Jasomirgott silt schottische Benedictiner Mönche erbaut, an deren Stelle später beutsche Mönche dieses Ordens traten. Rloster und Kirche brannten bei der Türkenbelagerung 1683 ab, wurden 1690 wieder hergestellt. Das jetige Klostergebäude wurde 1827—32 ganz neu ausgebaut.

29. Nan. 1780 für seine großen Berbienste von Maria Theresia in ben öfterreichischen Abelftand erhoben; er war im 3. 1793 Rector Magnificus ber Universität und ftarb am 8. Mai 1805 im 69. Lebensjahre.2 Als er 1784 bie Gemahlin bes Grafen Balm von schwerer Krankheit befreite, ernannte ihn ber Graf zu seinem beständigen Hausdoctor mit 2000 Gulben Sahresgehalt und ficherte seiner Frau eine Benfion von 1500 Gulben.3 Früher schon war er Leibarzt bes Fürsten Nicolaus Esterházy, wodurch er mit Haydn in häufige Berührung tam. Seine Gattin, Maria Unna Sabina, geborene Eble von Rayser, war eine kunftsinnige und namentlich in der Musik wohlerfahrene Dame. Bur Zeit, ba Sandn mit ihr in Briefwechsel trat, war fie Mutter von 6 Rinbern, von benen Josephine und Frang bie altesten (geb. 1774 und 75) waren. Josephine, welche ben Dr. Joh. Pitteri aus Trieft heirathete, ift dieselbe, welche Handn bitten läßt, ihn "bei jeder Gelegenheit als Ihren unwürdigen Meister anzunehmen" und auch fonft in seinen Briefen öfters erwähnt. - "Singt meine gute Freyle Bepi bisweilen die arme Ariadne"? 4 schreibt er aus London. Und früher aus Efterhag: "Dag meine liebe Arianna im Schottenhof Benfall findet ift für mich entzudend, nur recomandire ich der Fraulein Beperl die Worte, Chi tanto amai aut auszusprechen". Und wiederum: "Weine gute Freyle Beperl wird sich (hoffe ich) burch öfteres absingen ber Cantate auch bes Deifters erinnern, besonders bey reiner aussprache und genauer Bocalifirung, ban es ware eine Sunde, wenn eine fo schone ftimme in der bruft verftect bliebe, ich bitte Derohalben um ein öfteres lächlen, sonft geht mir ganz gewiß etwas vor. Mons. François empfehle ich mich ebenfalls in sein musikalisches Talent; wan Er auch im schlafrockl fingt, es geht boch immer gut. ich werde zur aufmunterung öfters etwas neues übermachen". Marianne Eble von Genzinger ftarb am 26. Jan. 1793, 38 Jahre alt und wurde auf dem Währinger Friedhofe begraben.5

<sup>2</sup> Tobtenprotofoll und Pfarr-Register.

<sup>3</sup> Wienerblattden 1784, 28. April.

<sup>4</sup> Arianna a Naros.

<sup>5</sup> Pfarrregister und Tobtenprotokoll. Bei bes Baters Tobe lebten von ben Kindern nur noch Josepha, Franz (Praktikant bei der N.- Ö. Regierung) und Peter Leopold (Fähndrich in einem Insanterie-Regiment). Letterer starb 1807.

Der Familie des sehr beliebten Damen-Doctors begegneten wir schon in der Chronik unter jenen, die der Tonkunst mit Borliebe huldigten. Wenn Haydn nach Wien kam, war er dort an der Tasel ein willkommener Gast, ließ der Tochter von seinen Erschrungen im Gesange prositiren, sich von der Mutter auf dem Clavier vorspielen und setzte sich selbst als Ausübender zum Quartett. Ganz besonders aber fühlte er sich von der seingebildeten Frau des Hauses angezogen, während sie nicht minder in ihm den Künstler und vortresslichen Wenschen verehrte. Obiges Schreiben sührte zu einer regen Correspondenz zwischen Beiden, deren Beröffentlichung wir Dr. Th. von Karajan verdanken. Welch'scharfer Contrast im Vergleich zu Haydn's zur Zeit ja noch immer bestehenden Stellung Signora Bolzelli gegenüber!

Wie mahrhaft glücklich sich Sandn in Diesem Familientreise fühlte, wie ihm die Beit seines Besuches immer nur allzu rasch verflog, sprechen seine Briefe hinlänglich aus. Sag er bann wieder in Esterhag, fühlte er um so peinlicher beffen Ginobe. Dann klagt er wohl ber "allerbeften, gütigften" Freundin sein Leid "das Herz voll der Erinnerung vergangener edler Tage — ja leider vergangen — und wer weiß, wan diese angenehmen Tage wieber kommen werben! biefe schönen Gesellschaften, wo ein ganger Rreis Gin Berg, Gine Seele ift - alle biefe ichonen musikalischen Abende — welche sich nur denken und nicht beschreiben lassen — wo sind alle diese Begeisterungen? — weg find sie — und auf lange sind sie weg". Nur schwer versucht er bagegen, ben Gedanken an so manche Widerwärtigkeiten mit bem Ausruf zu befämpfen: "Nun in Gottes Namen: es wird auch biese zeit vorüber gehen und jene wieder kommen, in welcher ich bas unschätbare Vergnügen haben werbe, neben Guer Inaben am Clavier zu fiten. Mozart's Meisterstücke spielen zu hören und für so viele schöne Sachen die Hande zu füffen". Wunder, daß er auch in London, wo ihm doch von allen Seiten gehulbigt murbe, felbft in einem ber liebensmurbiaften Familientreise und mitten in der schönen Natur des Genzinger's schen Hauses mit Sehnsucht gedachte. Dabei liegt ihm alles baran, daß die Reinheit seiner Gesinnung im Auge der Freundin teinen Matel erfahre, weghalb er, als ein Brief an fie verloren

<sup>6</sup> Sanbn in London 1791 und 1792. Wien, Rarl Gerolb's Sohn 1861.

ging, sie versichert, daß seine Freundschaft und Hochachtung, so zärtlich dieselbe auch sei, niemals strafbar sein werde. Marianne beabsichtigte im I. 1790 Handn in Sterház zu besuchen, doch kam es nicht dazu. Noch einigemal sendet sie ihm Arbeiten und ist überglücklich, daß Handn sie so günstig aufnahm und sogar des Druckes würdig erklärte. Handn dagegen schickte ihr seine neuesten Compositionen zur Einsicht, beabsichtigte eine Symphonie für sie zu schreiben (die aber erst in London zur Ausstührung kam) und bestimmte ebenso eine Sonate auf ewig für sie allein.

Wehr aber als alle diese Reichen achtungsvoller Runeigung fagt uns ein "Abschiedelied", bas Bandn vor feiner Abreise nach London der Freundin widmete. Er öffnet uns darin in Wort und Ton ohne Rückhalt sein Herz. Und wie in den schlichten Worten, so spricht sich mehr noch in den Tonen eine fanfte, feusche Wehmuth aus, eine Stimmung die uns deutlich verrath, mas Marianne dem scheibenden Freunde gewesen. In vier Strophen weiht ber Sanger ber besten Freundin bies kleine Angebinde ber Freundschaft und Achtung. Dürfte er bas Schickfal lenken. immer bliebe er bei ihr. Doch es ift bes Menschen Loos: taum, baß man sich kennt, muß man auch wieder scheiben. Selig wären seine Tage ihr zur Seite hingeschwunden. Sie moge sein gebenten, auch wenn Meer und Land sie trennen; bann auch bauere fort der Freundschaftsbund. Ewig wird sein Herz sich nach ihr sehnen; seinem Blid entschwunden, kann ihn nichts erfreuen. Des Schickfals Schlüffe, wie so hart und wehmuthsvoll. "Nimm ben letten unf'rer Ruffe. Freundin! ach, fo lebe wohl "! 7

In einem Briefe Haydn's an Artaria (15. Nov. 1789) lesen wir: "es war die vorige woche Herr Bland ein Engländer bey mir (nämlich in Esterház); Er wollte mir verschiedene Stücke abnehmen, Er erhielt aber in Rücksicht Ihrer keine Note". So unbedingt aber ließ sich der Engländer nicht absertigen; schon am 11. Januar 1790 erhielt Haydn einen Brief aus London,

<sup>7</sup> Ich verbanke die Kenntniß bieses dis jett gänzlich unbekannten Liebes durch Bermittelung des herrn F. Wesselfelv, Musikalienhändlers in Wien, der Güte des Besitzers, herrn Anton Authner, der dasselbe von dem einstigen Pfarrer in Seefeld (Fleden in Desterreich u. d. Enns) und dieser von Frau v. Genzinger selbst erhielt. Der als ein schon sehr bejahrter Mann geschilderte Besitzer war eigens vom Lande in die Stadt gesahren, um auf das Lied aufmerksam zu machen und ist seitdem spurlos verschwunden.

worin Mr. Bland um Clavier-Trios ansucht. Wiederum läßt Handn Artaria den Borzug, verlangt aber bis zum nächsten Morgen (Handn war damals in Wien) zu wissen, ob Artaria 3 Trios "jebe wie gewöhnlich ver 10 Ducaten" annehmen will. Bland's Hauptabsicht bei seinem Besuche mar, Bandn zu ber so oft in Anrequng gebrachten Reise nach England zu bestimmen und er scheint barin nicht ohne Ginfluß gewesen zu sein, zum minbesten seinem Nachfolger. Salomon, Die Schritte erleichtert zu haben. Dit Bland wurde Sandn fpater enger befreundet. Bei seiner Ankunft in London stieg er bei ihm ab (45. Holborn, vis-à-vis Chancery = Lane in der City); dort erschien auch sein von T. Hardy gemaltes und in Rupfer gestochenes Vorträt und ichon früher gab Bland verschiedene Werke von Handn heraus, barunter bas Stabat mater und die Cantate Arianna a Naxos, bon ber ihm Handn in Esterhaz das Autograph geschenkt hatte. Bland, ber in späteren Jahren sein Geschäft an Dir. Burbay verlauft hatte, besuchte einst als 90jähriger Greis sein ehemaliges Gewölbe und erzählte bem Besiter bag er ber Erfte mar, ber nach Deutschland hinüberging, um Sandn für bie Salomon-Concerte zu gewinnen. 1 Auch bestätigte er die bekannte Anekdote, daß er bei seinem Besuche Sandn gerade vor bem Spiegel antraf, um sich zu rasiren. "Ach! Wir. Bland (rief er aus, benn er litt unter seinen eigenen Sanden Sollenguglen), hatte ich boch ein autes Baar englischer Rasirmesser, mein bestes Quartett murbe ich barum geben". Rasch eilte Bland in ben nahe gelegenen Gafthof, holte feine eigenen Meffer und übergab fie Sandn, der ihm hocherfreut dagegen ein eben fertig gewordenes Quartett (Rr. 5 ber Tost'schen) übergab, das seitdem unter der Bezeichnung "Rasirmeffer-Quartett" bekannt ift.

Drei Clavier-Trios (h. 7, 8, 9) hatte Artaria schon im August 1788 bestellt. Am 26. October schreibt Handn: "Um Ihre 3 Clavier-Sonaten besonders gut zu componiren, ware ich gezwungen, ein neues forte-piano zu kauffen". Er rechnete dabei auf Vorschuß von Artaria, an den er sich weiterhin bittend wendet: "nun da es Ihnen schon längst bekannt sehn wird, daß auch denen gelehrten zu zeiten das Geld mangelt, unter welchen es auch jezo

<sup>1</sup> Mitgetheilt von C. D. Burban, engl. Componist und Sanger, in The Leisure Hour, 1880, Augustheft biefer Londoner Monatschrift.

mich betrifft" und ersucht ihn daher, ihm 31 Species. Ducaten vorzustrecken und auszuzahlen an den Orgel. und Instrument. Macher Wenzl Schanz. Ende März 1789 sendet er an Artaria die dritte Sonate "welche ich also nach ihrem geschmack mit Bariazionen ganz neu versertigte (nämlich Nr. 7. der zweite Sah). ditte, alle 3 baldmöglichst zum stich zu befördern, weil schon viele mit schwerzen darauf warten". Am 5. Juli hatte Hahdn die Triossammt einer Fantasie schon gedruckt in Händen, "nur bedaure ich, daß hie und dort einige sehler mit eingeschlichen sind, welche nunmehro nicht mehr abgeändert werden können, weil sie schon verschickt und zum verkauf hindan gegeben worden. es ist immer schwerzlich sür mich, daß noch kein einziges Werk unter Ihrer aufsicht sehlerfred ist. Sie hatten mir sonst vor der Herausgabe immer den allerersten abbruck eingesandt und Sie thaten vernünstig". . . . . und so geht die Klage weiter.

Die eben erwähnte in befter Laune geschriebene Fantasia (k. 4), welche noch heuzutage in Concerten gespielt wird, instrumentirte der Musikbirector Ignaz Ritter von Senfried und benutzte sie als Duverture zu dem seinerzeit in Wien, Berlin und andern Städten oft gegebenen Singspiel "Die Ochsenmenuet", mit Musikstücken von Hand ausgestattet.

Ein nicht minder bekanntes Capriccio (k. 3) über das Volkslied "Ich wollt' es wäre Nacht", bietet Haydn am 29. März in folgender selbstgefälliger Weise Artaria an: "Ich habe bey launigter stunde ein ganz neues Cappriccio für das forte piano versaßt, welches wegen geschmack, seltenheit, besonderer aus-arbeitung ganz gewiß von Kennern und Nichtkennern mit allen beysall muß aufgenohmen werden. Es ist nur ein einziges stuck, etwas lang, aber nicht gar zu schwer; nachdem Sie immer von meinen werken den vorzug haben, so diete ich es Ihnen dar für 24 Ducaten: der Preiß ist etwas hoch, aber ich versichere Sie einen Nutzen davon zu schöpfen". Am 6. April sendet er Asseuranz-Quittung und Capriccio "mit gänzlicher Versicherung daß es keine andere Seele aus meiner Hand empfangen solle. Es ist

<sup>2</sup> Die erfte Aufführung biese Singspiels, bem eine burchaus erdichtete Anelbote zugrunde liegt, sand flatt zum Benesice Sehried's im Theater an ber Bien am 13. Dec. 1823. Schon 1812 wurde in Paris nach berselben 3bee ein Baubeville von Hofmann ausgestührt: Haydn ou le Menust du boeuf.

mir aber legd, daß ich vermög meiner Arbeith von diesen 24 # feinen Kreuger nachlassen kan".

In dieses Jahr fällt auch die Composition ber schon erwähnten Arianna a Naxos (n. 9), einer umfangreichen Cantate für eine Singstimme mit Clavierbegleitung (Rec.: Teseo mio ben. Arie: Dove sei mio bel tesoro). Die seit Monteverde von vielen Componisten (namentlich von Benda) mit Vorliebe benutte Sage schildert ben Moment, wo Ariadne an felfiger Meerestüfte erwachend, in der Ferne Theseus' Schiff mit vollen Segeln davoneilen sieht. Sandn's Composition, eine hochdramatische Opernscene, brängt nach Instrumentation und wurde in dieser Gestalt vom Rapellmeister G. A. Schneiber 3 in Berlin bei ber Gebachtniffeier Sandn's im Sept. 1809 und fpater auch in München, Leipzig und anderwärts mit Beifall aufgeführt. Ihre häufigen Auflagen in Deutschland, Frankreich, England, Italien (in Wien bei Artaria) sprechen für ihre Beliebtheit. "Abgesehen von ben Oratorien, ift sie mir die liebste Gesangs - Composition (fagte Rossini zu Hiller),4 namentlich ist das Abagio barin sehr schön" (und er begann ein gutes Stud bavon zu fingen). Daß Saybn felbst seiner "lieben Arianna" mit Vorliebe gedenkt, saben wir bereits. Die Mufit mußte einmal sogar als Bafis jum Schlußact von Bigano's Ballet "Dtello" bienen, bas 1818 in Mailand aufgeführt und zu diesem Amed eigens instrumentirt und bie und da der Action anpassend erweitert wurde.5

Weitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 1 Claviersonate (f. 27) im Druck erschienen.
- 1 Sopran Arie » Infelice sventurata « (n. 10) in Autograph vorhanden.

Im Januar 1790 verlebte Haydn glückliche Tage in Wien, beren Nachhall noch in seinem nächsten Briefe aus Esterház nachsklingt. Und wiederum war es das v. Genzinger'sche Haus, das ihn sesthielt. Um 29. war daselbst Quartett-Abend, zu dem ein "Pater Prosessor" (wohl von den Schotten) und der ausgezeichs

<sup>3</sup> Bei Simrod in Auflagftimmen ericbienen.

<sup>4</sup> F. Biller, Aus bem Tonleben unferer Beit, Bb. II, S. 30.

<sup>5</sup> Allg. Muf. Ztg. XX, Nr. 16.

nete Biolinift, Großhandler v. Saring eingeladen waren. "Berr v. Häring (schreibt Sandn am 23. Jan. an seine Freundin) schätzte fich aluctlich mir biffalls bienen zu konnen, um fo viel mehr, ba ich Demselben die aufmerksamkeit, und alle die übrigen schonen Berdienste von Guer Gnaden abschilberte. nun wünsche ich mir nichts als einen kleinen benfall". Es wurden alfo Sandn'iche Quartette und wohl die neuesten (bie Tost'ichen) durchgenommen. Ferner sehen wir Sandn wiederholt an der Seite Mozart's, ber bamals vollauf beschäftigt war mit seiner Oper Cosi fan tutte, beren erfte Aufführung Dienstag ben 26. im National-Hoftheater stattfand. Um 19. (Dienstag) schreibt Mozart an Buchberg, seinem Freunde und steten Selfer in der Roth: "Morgen ist bie erfte Instrumental Brobe im Theater — Handn wird mit mir hingehen" — erlauben es Ihre Geschäfte, und haben Sie vielleicht Luft ber Probe auch benzuwohnen, so brauchen Sie nichts als die Gute zu haben, fich Morgen Bormittag um 10 Uhr bei mir einzufinden, so wollen wir bann alle zusammen gehen ".1 Und dann wieder: "Donnerstag (14. ober 21.) aber labe ich Sie (aber nur Sie allein) um 10. Uhr Vormittag zu mir ein, zu einer kleinen Oper-Probe; — nur Sie und handn labe ich bazu".2 Daß Handn auch der ersten Aufführung der Oper beiwohnte, darf man wohl für gewiß annehmen, sowie er auch einer ber Aufführungen von Le Nozze di Figaro (8. Jan. ober 1. Febr.) besucht haben muß, beren Melodien ihn noch nach ber Rücktehr in Efterhaz bes Nachts im Traume umschwebten. allzu rasch eilten biese sonnigen Tage vorüber. Nochmals erfolgte eine Einladung für den 2. Februar in den Schottenhof, allein Handn mußte ablehnen, benn - "morgen kehre ich wieder zur traurigen Ginfamfeit!"

Treten wir unterbessen bem oben und schon früher (S. 213) genannten Manne, bessen Gefälligkeit Hahdn auch in Geldangestegenheiten in Anspruch nahm 2ª und der seinen Namen in Woszart's Lebensgange in so schöner Weise verewigt hat, etwas näher.

Buchberg's Großvater, Johann Mathäus, geb. 1670 in Franken, machte sich zu Anfang bes 18. Jahrhunderts durch

<sup>1</sup> G. Nottebohm, Mozartiana, S. 57. 2 Nottebohm, Mozartiana, S. 64.
2 haybn schreibt am 20. Juni 1793 aus Eisenstabt an die Polzelli; 
»Spero che tu avrai ricevuto due cento fiorini spediti dal Sig. Buchberg, 
e forse gli altri cento, in tutto 300 fiorini.

Güterankauf in und um Arems an ber Donau ansässig und ftarb bafelbst am 5. Mai 1753. Sein Sohn Johann Michael wurde Syndifus in Zwettel und erduldete als Geißel im Krieg gegen die verbündeten Baiern und Frangosen harte Gefangenschaft. Sein fechstes Rind, Johann Michael, geb. 21. Sept. 1741, ift unser in Rebe stehender Buchberg. Derfelbe erwarb sich frühzeitig wissenschaftliche Kenntnisse, erlernte bas höhere Merkantilund Fabritfach, murbe Director ber t. t. priv. Niederlage bes Michael Saliet, heirathete die Wittwe besselben und trat mit ihr in ein orbentliches Handlungsbundnift. In biefer Stellung unterstütte er viele Kabrikanten aus seinem beträchtlichen Bermögen und wurde Großhandlungs-Gremialift. Nach dem Tobe seiner Frau (1784) heirathete er Anna Eckert. Aus seiner erften Che stammte eine Tochter, Josepha, geb. 1781, aus ber zweiten Che ein Sohn, Aaver, geb. 1788. Dies war ber Bestand ber Familie zur Zeit, als Mozart und Handn mit Buchberg vertehrten. Mit feinem alteren Bruber, Frang Laver, ber 30 Jahre lang in Baffau eigene Sandlung geführt hatte, tam Buchberg im Jan. 1793 bei ber Regierung ein um Verleihung bes Abelsstanbes mit bem Brädikat Ebler von und zwar in Berücksichtigung ber eigenen sowie ber Vorfahren Verdienste und bes Umstandes, daß ihre Familie ohnedies altabeligen Herkommens sei, das Diplom aber verloren gegangen fei. Erftgenannter Johann Mathäus hatte nämlich, ein seltener Mann, vor seinem Tobe alle auf seinen Abel bezüglichen Urfunden vernichtet, indem er erklärte, wer von seinen Rachkommen nach bieser Auszeichnung verlange, solle sich biefelbe burch eigene Berbienfte erwerben. Go fehen wir benn auch seinen zweiten Sohn, Johann Mathias, f. f. Hofrath († 1788) im 3. 1780 in ben Ritterstand erhoben. 3m April 1794 wurde bie Michael Saliet'iche Niederlags-Handlung aufgelöft und Buchberg als selbstständiger privilegirter Großhandler erklärt. Jahre später lefen wir: "Bermöge Regierungsbecret bat. 30. März 1802 ift biefe Großhandlung kaffirt worden". In berselben Zeit am 22. März, ftarb auch ber ältere Bruber.3

Wir folgen nun Handn nach Esterhaz. Er fühlt sich sehr unglücklich. "Da sitze ich in meiner Einöbe (schreibt er am

<sup>3</sup> Abels - Archiv; R. F. B. Leupolb, Allg. Abels Archiv, Wien 1789; Sanblungsschema; Acten bes Lanbesgerichts.

9. Februar an Marianne) — verlassen — wie ein armer Waiß — fast ohne menschlicher Gesellschaft". . . und nun folgt ein langes Register voll Klagen — "selbst mein Forte piano, daß ich sonst liebte, war unbeständig, ungehorsam, es reizte mich mehr zum ärgern, als zur beruhigung" — und, wo möglich, steigerte noch der fatale Nordwind und das übel bestellte Kosthaus Haydn's üble Laune.

Doch es blieb nicht lange Zeit zu Klagen. Am 25. Februar verschied zu Gisenstadt bie Gemalin bes Fürften Marie Elifabeth, mit ber er seit bem Jahre 1737 vermählt war, nach langwieriger Rrantheit im 72. Lebensighre.4 "Diefer Tobesfall (schreibt Sandn am 11. Marz an Marianne) brudte den Fürsten bergeftalt barnieber, bag wir alle unsere Rrafte ansvannen mußten, Hochbenselben aus diefer schwermuth herauszureißen; veranstaltete bemnach die ersteren 3 Tage abends große Cammermusic, aber ohne gesang. Der arme Fürst verfiel aber ben anhörung der erften Music über mein Favorit Abagio in D in eine fo tiefe Melancolen, daß ich zu thun hatte, Ihm diefelbe burch andere Stude wieder zu benehmen, wir spielten schon ben 4. Tag opera, ben 5. Comedie, und endlich wie gewöhnlich die täalichen Spectacul, beorderte zugleich die alte opera L'amor artigiano von Gakmann einzustudiren, weil sich ber Herr kurz vorhero geäußert hatte, sie gerne zu sehen und machte bazu 3 neue Arien". . . .

Es folgen noch sieben Briefe Hahdn's an Marianne, ber lette vom 15. August batirt. Es mögen nicht die angenehmsten Monate gewesen sein, die er in Esterház verlebte. Seine Alagen, seine trübe Stimmung von bamals haben wir schon früher (S. 35) kennen lernen. In diese Zeit fällt die Composition der schon erwähnten Sonate Es dur (f. 28) die im Austrag seiner "Gebieterin der Mademoiselle Nanette" für Marianne bestimmt war, zu der Hahdn aber eigentlich nur das Abagio neu componirte, was die Bestellerin freilich nicht wissen durfte "weil Sie sich ansonst andere begriffe von mir machen könnte, welche mir nachtheilig seyn könnten ich muß sehr behutsam seyn, um Ihre gnade nicht zu verliehren". Haydn spielte ihr die Sonate in Gegenwart

<sup>4</sup> Wiener Zeitung Dr. 19. Die Flirftin mar am 21. Marg 1718 geboren und eine Tochter bes Reichsgrafen Ferbinand von Beigenwolf.

bes Fürsten vor und erhielt als Zeichen bes Beifalls aus ihren Händen eine goldene Tabaksdose zum Geschenkt. "Schabe (schreibt Haydn später) daß diese kleine goldene Dose, so Sie mir gegeben, und getragen hat, so voller fleck ist, vielleicht kan ich sie in wienn ausbessern lassen".

Mitten hinein in diese letzte Zeit in Esterház erhielt Hayden eine Einladung des Fürsten Dettingen=Ballerstein, im Lause des Jahres auf seine Kosten zu ihm nach Ludwigsdurg in Würtemberg zu kommen, "indem hochderselbe ein so großes Verlangen trage, mich persöhnlich zu kennen (angenehme aufmunterung für meinen schwachen Geist). ob ich mich aber zu dieser Reise werde resolviren können, ist eine andere Frage?" Der Einladung war beigelegt "eine ganz niedliche, 34 Ducaten schwere, goldene Tabattier". Allerdings mochte der Fürst, der auf seinem Schlosse eine ansehnliche Musikkapelle unterhielt, gewünscht haben, Haydn's persönliche Vekanntschaft zu machen, da er und seine Kapelle ihn längst in seinen Werken verehrten. Rosetti obensbrein, der, wie wir sahen (S. 104) längere Zeit in Esterház war und nun des Fürsten Kapelle dirigirte, mag das Verlangen, ihn zu sehen, noch mehr angesacht haben.

Die Tage in Esterház waren gezählt. Wohl wurden auch jetzt noch einige Mitglieder für die Oper engagirt (Giuseppe Amici und Pietro Majeroni im März, Therese Melo im Juli, Philippo Martinelli am 1. August), doch es sollten die letzten sein, denn am 28. September verschied zu Wien nach kurzer Krankheit im 76. Lebensjahre Fürst Nicolaus Esterházy. — Es war derselbe Fürst, bei dem Hahdn (wie er 1776 schrieb) "zu leben und zu sterben" wünschte und dessen er noch im Greisensalter als seines "gütigen und großmüthigen" Herrn gedachte.

<sup>5</sup> über bes Fürsten Musiklapelle siehe Schubart, Ibeen zu einer Aesthetik ber Tonkunst. S. 166. — Schubart's Leben und Gesinnungen, her. von L. Schubart, S. 92. — Musik. Realztg. f. b. J. 1788, Bb I, S. 52.

<sup>6</sup> Die Wiener Zeitung vom 29. Sept. schreibt: "Gestern ben 28. b. M. verstarb alhier nach einer kurzen Krantheit b. H. R. Reichsfürst Nicolaus Esterbazy be Galantha. Sr. K. Maj. wirkl. gh. Rath und Kämmerer, Ritter b. g. Blieses, Kommanbeur b. mil. Maria Theresia Orbens, Generalselbmarschall, Oberster und Inhaber eines ungar. Insanterieregiments, im 76. J. seines Alters. Der Leichnam wird nach Eisenstadt geführt und in die dasige fürstl. Esterhazy's sche Familiengruft beygesett." Fürst Nicolaus, Sohn des regierenden Fürsten Joseph Anton (gest. 1721), war geboren zu Wien am 18. Dec. 1714.

Dagegen gab ihm aber auch ber Fürst einen Beweis von Werthsichäung, denn er vermachte ihm testamentarisch eine lebenslängsliche Pension von Tausend Gulben und "dereinst seiner Wittwe die Hälfte" (welcher Fall glücklicher Weise nicht zur Ausführung kam). Außer Hahd erhielten noch Luigi Tomasini 400 und der Sänger Leopold Dichtler 300 Gulben lebensl. Pension.

Fürst Anton (geb. 11. April 1738), der nun die Regierung antrat, hatte keine Reigung für Musik. Er entließ sosort die ganze Kapelle und behielt nur die [Feldmusik (Harmonie) in Diensten, die auch bald darauf in Preßburg im Bereine jener des Fürsten Grassaltovics bei der Krönung (15. Nov.) und im April 1791 in der Akademie der Tonkünstler-Societät sich mit einem Tonstück von Druschetzth für 21 blasende Instrumente producirte. Haydn und Tomasini blieben übrigens in ihrer Stellung und wurde ihnen von 1. Novdr. an zu ihrer Pension noch 400 Gulden jährlicher Gehalt angewiesen. Haydn hatte damit nur die Verpslichtung, seinen Titel als fürstlicher Kapellmeister beizubehalten — ein General ohne Armee, der aber nun mit seiner Muße frei schalten und walten konnte.

Noch ein einzigesmal erlebte Esterhaz einen furzen Nachglanz feiner alten Tage. Es war am 3. August 1791 beim Inftallirungsfest bes Kürften in ber Erbwürde eines Obergesvans ber Debenburger Gespanschaft. Sandn wurde bazu von London zurudberufen, konnte aber natürlich nicht abkommen. "Ich erwarte nun (schreibt er an Marianne) meine entlassung, hoffe aber anben daß mir Gott die Gnade geben wird, durch meinen fleiß biesen Schaden in etwas zu erseben". An seiner Statt wurde fein Pathentind, Joseph Weigl, bamals Rapellmeifter im Softheater, beauftragt, eine von Abbate Cafti gedichtete Cantate Venere e Adonis zu componiren. Bei ber Aufführung sangen bie Mitglieder ber Hofoper: Mule Giuliani, Deme Bufani, bie Berren Calvesi und Abamberger. Außerdem waren an brei aufeinander folgenden Tagen Oper, Ball, Beleuchtung bes Schlosses und Barts und Feuerwert von Stuwer. Die Erzherzoge Frang, Rarl und Leopold und eine Menge Abel wohnten bem Feste bei; die Installation vollzog der Balatin, Kardinal Kürft Brimas von Ungarn.7 Der Kürft mar über Saydn's ab-

<sup>7</sup> Wiener Zeitung, Dr. 64 und 65.

schlägige Antwort wohl ungehalten, empfing ihn aber nach seiner Rücksehr boch nur mit dem einzigen Vorwurf: "Handn! Sie hätten mir vierzigtausend Gulben ersparen können".

Wir nehmen Abschied von Cfterhag. Der Besucher von heutzutage wird kaum noch burch irgend ein Reichen baran erinnert, daß hier in einer Reihe von Jahren Fest an Fest sich reihte, baß ber glanzenbste Abel hier einem ber funftfinnigften und reichsten Kürsten huldigte; daß nicht nur die Tonkunft sondern die Künste überhaupt mitten in einer flachen, eintonigen Gegend gepflegt wurden. Wohl fteht noch bas reizende Balais, aber seine Runftschätze von ehebem manberten nach Wien, Gisenstadt und dem Beraschlosse Forchtenftein. Die toftbar ausgestatteten Räume stehen theils leer theils find fie zu Kangleien Das Schauspielhaus wurde 1870 abgetragen, Die zierlichen Pfeiler und Gesimse murben von Spekulanten zu profanen Zwecken verwendet. Das Marionetten Theater wurde zu einer Kabrik umgewandelt, Die Marionetten - Riguren sowie Die Garberobe ber Oper kaufte 1798 um 1000 Gulben die Gräfin von Klutscheszty. Das Musikgebäude biente einige Zeit zur Aufftellung von Bebstühlen und später zu Beamten - Wohnungen. Der kunftvoll angelegte Garten ift jeden Schmuckes beraubt; Die Springbrunnen find versiegt, die Treibhäuser verschwunden; die Lustgebäude sind der Erde gleichgemacht und der baumreiche, weit ausgebehnte Bart murbe Stud um Stud gelichtet und jum Anbau von Felbfrüchten verwendet und felbst die weit umfassende Mauer erleichtert in ihrem Verfall jedem Anwohner den Eintritt. "In ber Lefch" fagt nun ber gemeine Mann, womit er bedeutet, daß er in diesem Revier gewesen, wo einst die ersten Cavaliere und Damen in lauschigen Gangen gewandelt und lange Reihen von fürstlichen Couipagen die Gafte von Lufthaus zu Lufthaus Das Leben ringsum spiegelt die Ginformigfeit eines abgelegenen Stud Landes und felbst ber See, ber einst fast bis zu ben Thoren bes Schlosses reichte, ift in seinen Ufern weit zurückgetreten, als wolle er andeuten, daß er hier nichts mehr zu suchen habe. Wohin auch der Blick sich wendet: Alles mahnt an die Vergänglichkeit irdischer Bracht und herrlichkeit. -

Hand war nun frei, die Welt stand ihm offen. Nach Wien! Wo anders hin konnten seine ersten Gedanken gerichtet sein? Einstweilen nahm er dort Wohnung im Hause des Johann Re-

pomuk Hamberger, taiferl. Beamten "ein fehr guter Freund von mir (fcreibt Bandn), ein Mann von langer Statur und Baus-Berr von der Meinigen" (Provincialismus ftatt "meiner Frau"). Das Saus war ftill und ruhig gelegen auf ber bamaligen fogenannten Waffertunft-Baftei, mit ber Aussicht auf bas mit üvvigen Raftanien-Alleen bevflanzte Glacis.8 Sandn mußte es in Efterhaz fehr eilig gehabt haben, benn er ließ (wie er von London aus an bie Bolzelli schreibt) alle seine Sachen zurud, wohl in ber Boraussetzung, fie bei gelegener Zeit abzuholen. Dazu aber sollte es nicht kommen, benn kaum glaubte er, sich als sein eigener Herr zu fühlen, als er auch schon einen Antrag erhielt, die Ravellmeisterstelle beim Kürften Anton Graffalkovics zu übernehmen. Er lehnte bankend ab, sah sich aber nur zu bald burch ein weit gefährlicheres Anerbieten auf die Brobe geftellt. Während er eines Tages bei ber Arbeit faß, ließ fich ein Fremder bei ihm anmelden und stellte sich mit den Worten vor: "Ich bin Salomon von London und komme, Sie abzuholen. Morgen werben wir einen Accord fcbließen ".

Salomon, 10 der schon erwähnte Violinspieler und Concertunternehmer, erzählte nun Haydn, daß er auf der Rückreise von Italien, wo er Sänger für die italiänische Oper in London engagirt hatte, in Köln zufällig in einem Zeitungsblatt die Nachricht von dem Tode des Fürsten las, worauf er unverzüglich

<sup>8</sup> v. Karajan, Hahbn in London, S. 15. Das Haus wurde 1805 umgebaut und trägt heute (1881) die Rummer 15, Eingang von der Seilerstätte. hier war es, wo Beethoven zuerst im Nov. 1792 als Schüler Hahdn's einund ausging.

<sup>9</sup> In bieser Beise ergählt in "Orpheus", Musik. Taschenbuch, 1841, biogr. Stigge S. 345 ff. Des Wortspiels mit "Accorb" und ber gangen überraschenben Scene erinnerte sich habbn ftets mit großem Bergnügen.

<sup>10</sup> Johann Beter Salomon, geb. 1745 zu Bonn, machte sich frühzeitig als tlichtiger Geiger bekannt. Nach einer Anstellung als Concertmeister bes Prinzen Heinrich von Preußen wandte er sich über Paris nach London, wo er 1781 im Coventgarben-Theater zum erstenmale auftrat und von da an seinen bleibenden Ausenthalt in England nahm. Er starb 28. Nov. 1815 zu London. Sein von Harby gemaltes Porträt erschien in Stich von Facius bei Bland. Ein zweites von Lonsdale schenkte S. dem Museum seiner Baterstadt. Beethoven schrieb bei der Kunde seines Todes an Ferdinand Ries (28. Febr. 1816): "Salomon's Tod schmerzt mich sehr, da er ein ebler Mensch war, dessen ich won meiner Kindheit erinnere". Aussilhrliches siehe Pohl, Haydn in London, S. 73—85.

nach Wien geeilt sei. So stand nun Haydn dem Manne selbst gegenüber, dem er so oft aus Rücksicht für den Fürsten die Reise nach London abgeschlagen hatte. Dies Haupthinderniß war nunmehr beseitigt und Salomon hatte klug berechnet, jedes weitere Bedenken durch seine persönliche Einwirkung zu beheben.

Gar so rasch sollte es aber boch nicht abgehen. Haydn stimmte zwar zu, obwohl auch jett noch zögernd und nur unter ber Bedingung, daß der Fürst seine Einwilligung zur Reise gäbe, aber die Vorbereitungen erforderten Zeit und Haydn hatte eben jett eine Arbeit für den König von Neapel übernommen, der sich in Wien befand und dem er sie selbst überreichen sollte.

Damit ftehen wir vor einem feltenen Seft, bas bereits am 19. September in Wien stattgefunden hatte — eine breifache Bermählung bei Hofe: Erzherzogin Marie Clementine mit bem Kronprinzen Frang von Reavel (burch ben Erzherzog Rarl vertreten), die neapolitanischen Bringessinnen Marie Therese und Ludovita Louise mit ben Erzherzogen Frang (nachmals Raifer Franz II.) und Kerdinand, Großherzog von Toscana. Ronia Kerbinand von Reavel und feine Gemalin, Erzherzogin Raroline waren in Begleitung ihrer beiben Töchter am 15. September in Wien angekommen. Abends besuchte ber König und seine Schwester, die Kaiserin Marie Ludovika, das National-Hoftheater, wo zum erstenmale die Oper La Caffettiera bizzarra von Jos. Weigl aufgeführt wurde. Am 17. war im Rittersaal ber Burg die Verlobung der Erzherzogin Clementine (Erzherzog Franz als Stellvertreter bes Bräutigams); am 19. Die Vermählung in ber Augustiner Hof- und Pfarrfirche; am 20. Aufführung ber Over Axur von Salieri, wobei ber ganze Hof erschien. 11 Bur Feier der Vermählung war während der offenen Tafel im Reboutensaale ein großes Concert unter Salieri's Direction. Die Sängerinnen Cavalieri und Calvesi und die Oboisten Gebrüber Stabler ließen sich hören; eine Symphonie von Haybn war dem Könige so bekannt, daß er häufig mitsang. Borliebe für die Leier wurde schon gedacht; auch die Königin war als Tochter ber Raiserin Maria Theresia musikalisch gebildet. Im Gefang war Mancini ihr Lehrer. Daß Salieri gerabe eine Symphonie von Handn gewählt hatte, mag absichtlich geschehen

<sup>11</sup> Wiener Zeitung Dr. 74 u. b. folgenben Nummern.

sein, da er wohl wissen mußte, daß sowohl Kaiser Leopold als auch der König ihm gewogen waren. Mozart war gänzlich ignorirt worden, was ihn tief schmerzte.

In Marie Therese, ber nachmaligen Kaiserin, gewann Haydn eine neue Gönnerin. Sie hatte große Empfänglichkeit für Musik, sang vortrefslich und interessirte sich für jede neue Erscheinung im Sebiete der Kunst überhaupt. Beethoven widmete ihr sein Septett; Eybler wurde von ihr beaustragt, ein Requiem zu schreiben; Michael Haydn, den sie zweimal nach Hose beschied, mußte eine Wesse und ein Requiem für sie schreiben und vermuthlich war auch Ioseph Haydn's Theresien-Wesse sünstler-Societät, hörte Haydn's "Sieben Worte", die zwei großen Oratorien und verlangte auch (wie wir gesehen) nach der Partitur des "Tobias". Was damals von Haydn erschien, besand sich sast alles in einzelnen Exemplaren in der Kaiserlichen Musikalien-Sammlung und rührte ohne Zweisel noch von der Kaiserin her.

Der König reiste mit seiner Gemalin (als Graf und Gräfin von Castellamare) am 24. September von Wien ab, wohnte am 9. October in Franksurt a. M. der Krönung Leopold's als beutsichen Kaisers und am 15. Nov.in Preßburg der Königskrönung bei und war am 20. November wieder in Wien.

Unterbessen hatte Hahn alle Borkehrungen zur Reise getrossen und war ihm Salomon nicht von der Seite gewichen. Und er hatte alle Ursache dazu, denn fast scheint es, als sei jener im letzten Augenblick noch wankelmüthig geworden. Hören wir einen Correspondent aus Wien, der darüber am 16. Febr. 1791 nach London schreibt: 12 "Riemals würde Salomon den Herrn Handen, dieses große unnachahmliche Genie, aus der ruhigen Sphäre einer häuslichen Genügsamkeit herausgeangelt und ihn beredet haben, von seinem dermaligen Fürsten, Anton Esterhätz unter was immer für einen Borwande die Erlaubniß anzusuchen sich zu entsernen: nur Ihr glückliches Schreiben 13 an den Herrn General Jerningham (engl. Gesandten) allein wirkte Wunder zum größten Erstaunen des musikalischen Cirkels dieser Stadt, und

<sup>12</sup> Mufital. Korrefp. b. teutiden Filarm. Gefellicaft 1791. Dr. 7.

<sup>13</sup> Ohne Zweifel ift ber früher genannte Mr. Bland gemeint.

jeden befremdete ein so unverhoffter Entschluß, dem der philosophische Karakter dieses ersten Virtuosen nicht unbekannt war. Welchen Dank ist Ihnen nicht unsere musikalische Welt schuldig, mein Bester, für Ihren letzten Besuch in Wien und für diesen wundervollen, glücklichen Brief"!

Der "Accord" mit Salomon war also geschlossen. Die Bebingungen, die Salomon für eine Saison einging, waren folgenbe: 300 Bf. Stla. für eine Oper für ben Impressario Gallini; 300 bitto für 6 Symphonien und 200 bitto für beren Berlagsrecht (copy right); 200 bitto für 20 neue, in ebenfoviel Concerten von ihm birigirte Compositionen; 200 bitto als Garantie für ein Beneficeconcert. Salomon hatte hiervon im Voraus als Sicherstellung 5000 Gulben beim Banquier Fries & Co. zu erlegen. — Als Reisegelb hatte Sandn 500 Gulben vorräthiges Geld; bazu entlieh er vom Fürften 450 Gulben. Gine Schatulle mit Staatspapieren, die er nicht angreifen wollte, übergab er Frau v. Genziger zur Aufbewahrung. Nach Maler Dies (S. 76) hatte Sandn auch um 1500 Gulben fein Saus in Gifenftabt für Reisezwecke verkauft, worüber aber jede Bestätigung fehlt und fehlen muß, ba er seit 1778 nicht mehr als Hauseigenthümer genannt wird.

Endlich fühlte sich Salomon insoweit sicher, daß er es wagen konnte, Haydn's Reise nach England öffentlich anzeigen zu können. Er schrieb am 8. Dec. nach London an John Baptist Mara, den Gemal der berühmten Sängerin Mara und ersuchte ihn, die beigelegte Ankündigung im Morning Chronicle einrücken zu lassen, wo sie auch am 29. Dec. erschien. Wir lesen (hier deutsch wiedergegeben):

Bien, Mittwoch ben 8. Dec. 1790. Sapbn's Anfunft.

"Herr Salomon, ber nach Wien reiste, um ben berühmten Herrn Hahdn, Capellmeister Gr. Hoh. bes Fürsten Efterhan, für England zu engagiren, benachrichtigt ben hohen und höchsten Abel verehrungsvoll, daß er in ber That ein Übereinkommen mit diesem Herrn unterzeichnet hat, in Folge bessehe in wenigen Tagen sich auf die Reise begeben werben und hoffen vor Ente bes Monats in London zu sein. Herr Salomon wird alsbann die Ehre haben, ben Freunden ber Musik einen Plan zu Subscriptions-Concerten vorzulegen

Handn hatte die vom Könige von Neapel bestellten Stücke, 7 Notturni für 2 Liren (c. 15—21) längst fertig und um Audienz nachgesucht, die aber wiederholt verschoben wurde. Endlich sah

und hofft berfelbe beren Buftimmung und Unterflützung zu erhalten."

er sich mit seiner Arbeit dem Könige gegenüber. "Gut (sagte der König), übermorgen werden wir sie prodiren". Worauf Haydn: "Eben an diesem Tage werde ich nach England abreisen"". "Wie! (rief der König) und Sie versprachen mir doch, nach Neapel zu kommen" — womit er mürrisch das Zimmer verließ. Haydn wartete eine Weile, unschlüssig, ob er bleiben oder gehen solle. Endlich kam der König zurück. Sein Unwillen hatte sich gelegt; er gab Haydn ein Empsehlungsschreiben an den neapolitanischen Gesandten Fürst Castelcicala, nahm ihm das Versprechen ab, wenigstens nach seiner Rücksehr von London nach Neapel zu kommen und schickte ihm nachträglich eine kostbare goldene Dose.

So stand benn Haydn an einem ernsten, entscheibenden Wendepunkt seines Lebens: hier Neapel, wo er vielleicht in der Oper aufgegangen wäre — bort London, das seine höchste Entwicklung und Bopularität besiegeln sollte.

Denken wir uns nun zurück in's Jahr ber Übersiedlung Haydn's von Sisenstadt nach Esterház: ben Baum, den wir damals in üppig grünem Laubwerk verließen — längst schon hat er seinen Blüthenflor abgeschüttelt. Hochstämmig, in voller Kraft steht er da, die Üste segendringend belastet mit kerniger Labung. Kein Sinzelner mehr ersreut sich seines Besitzes — er gehört der Welt. Und sie kommen von Nah und Fern und einem Jeden bietet er sein Theil und Alle bliden dankend zu ihm auf und preisen Stamm und Frucht. —

Außer ben erwähnten Notturni für zwei Liren find noch einige Compositionen aus biesem Jahre zu nennen. Obenan bie Symphonie in Es (a. 63), die lette vor ben 12 Londoner Sumphonien. Es ift diefelbe, die Bandn von London aus fo oft und so bringend von Frau v. Genzinger begehrt. Er befürchtete fogar einen Berluft von 20 Pfb. Stlg., im Falle fie nicht zu rechter Zeit einträfe. Endlich, im' Marz 1792, nach Berlauf von vollen 14 Monaten, tam fie an und fast gleichzeitig zweimal: zuerft in Auflagftimmen burch Hofrath v. Rees, ber fie in Berwahrung hatte und nach Brüffel schickte, wo fie liegen blieben, bann in Partitur, welche Marianne besorgt hatte. Dies war Sandn um fo lieber, ba er es für nöthig hielt, vieles für bie Engländer abändern zu muffen. — Nach längerer Baufe feben wir haydn auch wieder dem Tanze hulbigen und wieder mar es Artaria, an ben er schreibt: ". . . . hingegen muffen Sie auch,

um meine Schuld ben Ihnen zu tilgen, die 12 neuen fehr prachtigen Menuets und 12 Trio für 12 Ducaten übernehmen". Wo Handn nicht Zeit und Luft hatte, ließ er für bergleichen Andere für sich eintreten. So schreibt er an den jungen Enbler 14 (22. Marz 1789): "Mun, bester Freund, bitte ich für mich 3 neue Tanzmenuette, aber jedweden mit einem Trio begleitet. zu componiren. Die Ursache meiner Bitte werde ich Ihnen bei Gelegenheit selbst entbecken, sage unterbeg nur fo viel, baf biefe 3 Menuette für einen meiner besten Freunde bestimmt find". -Die Bariationen (k. 5) gehören zu ben letten fleinen Stüden, die Sandn in Wien componirte. Artaria mochte beforgt fein daß Sandn wegen ber Abreise feine Zeit mehr übrig bliebe und so mußte er sich schriftlich verbindlich machen: "Ich Endes-Unterschriebener verspreche und verpfände mich, herrn Artaria heut über 8 Tage die 6 neuen Bariazionen für das Forte piano einzuhändigen. Wienn den 22. Nov. 1790". - Die 3 Clavier-Trios (h. 10-13) find dieselben, welche (wie wir früher faben) Sandn für 135 Gulben als alleiniges Eigenthum an Artaria verkaufte und darüber einen Schein ausstellte. — Die ichon erwähnte Sonate (f. 28) "welche aber in feine andere Bande kommen barf" hatte Haydn in Auftrag feiner "Gebieterin ber Mademoiselle Nanette" (auf Veranlassung bes Fürsten) für Frau v. Genzinger componirt. Die Sonate blieb aber nicht in den Bänden der Freundin. Sandn schreibt barüber: "ich erschrack nicht wenig, als ich die unangenehme nachricht von ber Sonate lesen mußte. ben Gott! ich wolte lieber 25 Ducaten verlohren haben, als diesen Diebstahl zu erfahren". Handn hatte fie selbst (wie früher erwähnt) vor bem Fürsten und ber Manette gespielt und "zweifelte anfangs ber schwierigkeit wegen über diefelbe einigen benfall zu erhalten". Sie war schon ein Jahr zuvor für Marianne bestimmt und "nur bas Abagio habe ich erst ganz neu bazu verfertigt, welches ich aber Euer Gnaden auf bas allerbeste anempfehle; es hat sehr viel zu bedeuten, welches ich Euer Gnaden bei gelegenheit zergliedern werde; es ift etwas mühlam, aber viel Empfindung".

<sup>14 3</sup>of. Epbler, fpater hoftapellmeifter, wurde 1787 von haben an Artaria empfohlen, bamit biefer 3 Clavier-Sonaten "bie gar nicht übel gesett finb" in Berlag übernehme.

Beitere Compositionen aus diesem Jahre:

- 6 Streichquartette 'd. 57-62), in Autograph vorhanben.
- 3 Arien, Einlage in Gaßmann's L'amore artigiano; darunter Tenorarie » Da che pensa a maritarmi« (n. 11), in Autograph erhalten.
- 1 Lied "Trachten will ich nicht auf Erben", in Autograph vorshanden. Es ist am Borabend von Handn's Abreise compositirt und Handn schlen bieser Umstand wichtig genug, aussnahmsweise am Schlusse bes Liedes das volle Datum (14. Dez. 790) beizuseten.

Abschiebslieb, für Frau von Genzinger componirt.

Der Tag ber Abreise, Mittwoch ber 15. December, war angebrochen. Daß Mozart nicht fehlen wurde, war vorauszusehen. Salomon hatte icon Tags zuvor beim Abichiedsmahle vorläufig mit ihm verabredet, daß er nach Handn's Rückfehr unter ahnlichen Bedingungen nach London kommen follte. Wie schwer mag Mozart ber Tag geworden sein! War ihm doch eben von Lonbon furz zuvor vom Director ber italianischen Oper bas Anerbieten gestellt worden, von Ende Dec. 1790 bis Ende Juni 1791 seinen Aufenthalt in London zu nehmen und in dieser Reit wenigstens zwei heitere ober ernste Overn zu schreiben, wofür ihm 300 Pfd. Stla, geboten wurden nebst bem Bortheil, für bie Professional = (Fachmusiker-) ober andere Concerte (mit Ausnahme ber übrigen Theater) schreiben zu können. 15 Mozart, ber wieberholt aus eigenem Antrieb nahe baran war, nach England zu gehen und nur bem Bater zu Liebe die Reise unterließ, hatte biesesmal die Gelegenheit gewiß mit Freuden ergriffen, wenn er nicht im Augenblick gegründete Hoffnung gehabt hatte, in Wien felbft bei Sof eine höhere Anstellung als bisher zu finden. Getäuschte Hoffnung! Er blieb unberücksichtigt und fah obendrein feinen Lieblingsplan verscherzt.

Handn hatte man von allen Seiten von der Reise abzuhalten gesucht. Man machte ihm Vorstellungen, daß er noch nie über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus gekommen sei und bereits in einem Alter stehe, in dem das ungewohnte Reisen

<sup>15</sup> Nottebohm, Mogartiana, S. 67 f.

boppelt beschwerlich falle, worauf Handn zuversichtlich die bündige Antwort gab: "Ich bin aber noch munter und bei guten Kräften". Auch Mozart hatte Bedenken und meinte gutmüthig: "Papa! Sie sind nicht für die große Welt erzogen und reden zu wenig Sprachen. Worauf Handn: "Aber meine Sprache versteht man in der ganzen Welt".

Der Augenblick ber Trennung war gekommen. Haydn und Mozart waren bis zu Thränen gerührt, am meisten Mozart. Tief bewegt und voll Besorgniß für Haydn ergriff er dessen Hände beim Abschied und sagte ahnungslos: "Ich fürchte, mein Bater, wir werden uns das letzte Lebewohl sagen"!

Der Wagen fuhr bavon. Noch einmal grüßte Haydn zurück, bann war er verschwunden . . . . .

Mozart stand allein — ber beste, ber rechtlichste Freund hatte ihn verlassen — sein liebes Auge sollte ihn nie mehr wiedersehen —!

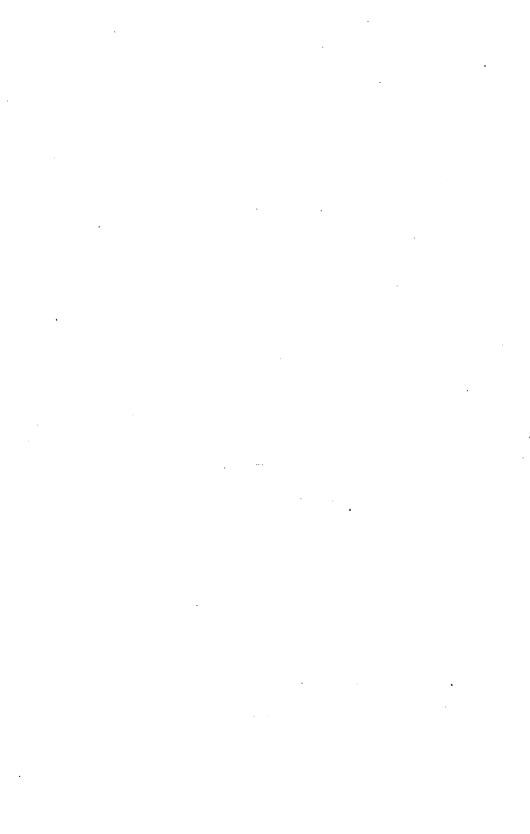

## Mufikalischer Theil.

## Instrumental.

Symphonien.

Onverturen.

Divertimenti.

Streichquartette.

Concerte.

Barytonftücke.

Canzmufif.

Claviersonaten.

Claviersonaten mit Dioline.

Clavier-Trios.

Clavier-Concerte.

Kleinere Clavierftücke.

## Docal.

Meffen.

Kleinere Kirchenmufifftude.

Oratorien und Cantaten.

Opern.

Urien und einstimmige Cantaten.

Lieder.

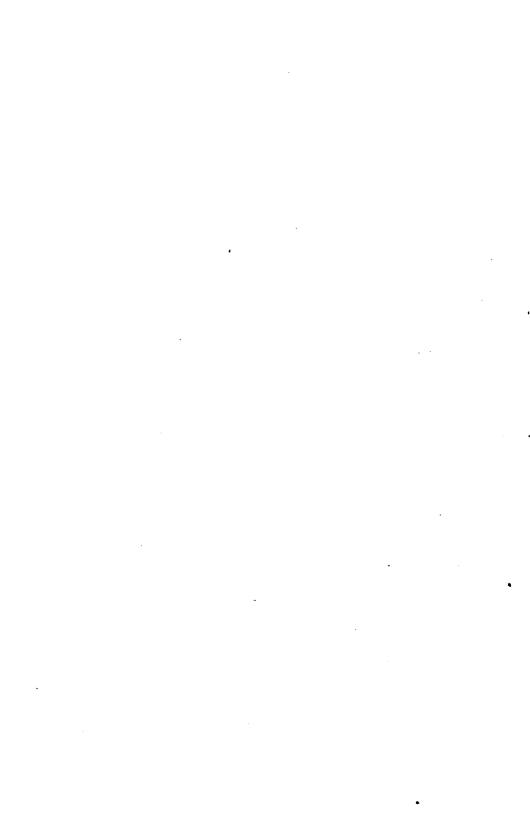

Wir haben nunmehr Haydn an der Hand jener vorgenannten Berte, Die er in ber mittleren Beriobe feiner Rünftlerlaufbahn im Reitraum von nahezu einem Bierteliahrhundert geschaffen, in gleicher Weise wie seine Erstlingswerke kennen und würdigen zu lernen. Alles was vorausgreifend über seinen Werth als Schöpfer und Ebner neuer Wege und über ben Grundzug seiner Werke gesagt wurde, tritt erft jest in volle Rraft. und mehr werden wir zu bewundern haben sein raftloses Borwärtsftreben, feine unvergleichlich melodiofe Erfindungsgabe, feine erstaunlich kunftvolle thematische Durchführung, Die stete Erweiterung feiner Instrumental-Renntnisse, sein Bemühen ber Form und Technif vollständig Herr zu werben und stets bas natürliche Maß fünstlerischer Gestaltung einzuhalten. So finden wir ihn benn am Schlusse seiner mittleren Rünftlerperiobe als gereiften Rünftler, ber, wie wir faben, schon jest die Anerkennung und Achtung ber Welt errungen hat und im gerechten Bewuftsein seines eigenen Werthes, obwohl schon bei Jahren, freudig und kampfesluftig bem Rufe nach fernem Lande folgt, um bort neue Lorbeern zu sammeln.

Wir haben vorerst seine Instrumental. Compositionen im Auge. Von seinen vielseitigen Werken dieser Gattung ist es nebst dem Streichquartett die Symphonie, die unsere vollste Aufmerksamkeit beansprucht und ihr wenden wir uns zunächst zu. Wie vordem werden wir auch hier, um die nachhaltige Lebensekraft der Haydn'schen Werke dieser Gattung bemessen zu können, die Reihen jener Componisten mustern, die gleichzeitig mit Haydn und durch sein Beispiel angeseuert, das Symphoniesach pflegten; es sind meistens längst verschollene Namen oder solche, die wenigstens auf diesem Gebiet nicht mehr genannt werden. Viele der

früher genannten Componisten 1 reichen noch in die jetige Beriobe: unter ihnen C. F. Abel, Agrell, Bh. Em. Bach, Franz und Georg Benba, Cambini, Ditters, Galuppi, Glud, Graun, Gebel, Saffe, 3. A. Hiller, Holzbaur, Jomelli, Locatelli, Lorenzitti, Misliweczek, Leop. Mozart, Neruda, Scarlatti, C. Stamit. Unter ben neu Sinquaekommenen, beren Werke in Baris, London, Amsterdam, Leipzig, Bonn, Nürnberg, Berlin, Wien, Offenbach und Mainz, bäufig sogar in Serien zu 6 Nummern erschienen, find hervorzuheben: J. C. Bach in London, Filt, Fr. Lav. Richter, Cannabich und Franzel in Mannheim, Deller, Duni, Kauner, Harrer in Leivzia, Hertel in Schwerin, Kirnberger und Nickelmann in Berlin, Organist Krebs in Altenburg, Bugnani, Runt in Lübed, Roellig, Naumann und Scheibe in Dresden, Ant. Bulant, 28. Leeber, Sarti in Danemart, Schaffrath, Zoppin, Riegel, Ban Malbere, Ron, Toefchi, Schmidtbauer, Bicht, Goffer, Reefe, G. F. Reichardt, C. E. Graaf im Haag, Franz Duscheck in Brag, Gazzaniga, Ernst Eichner, Berschel, Baron von Gemmingen, Anton Rosetti, C. Stamit b. a., Jos. Demachi, J. F. H. Sterfel, Rleinknecht, Boccherini, Lachnith, Beecke, Le Duc, Binc. Masched, Sperger, Jos. Schuster, Beter Winter. Bon Wiener Componisten (und diese find besonders erwähnenswerth, da Sandn ihre Werke in den Wiener Akademien gehört haben mußte): L. Hoffmann, Ziegler, Banhall, Wagenseil, Dittersborf, Afpelmayer, Bonno, L. Rozeluch, Christoph Sonnleithner, Huber, Starzer und b'Ordonez.

Was die Orchesterbesetzung betrifft, sinden wir neben den Streichinstrumenten abwechselnd Oboen und Hörner mit oder ohne Flöte und Fagott; Alarinetten sind nur bei Pichl und Bulant genannt; ebenso Trompeten und Pauken nur einigemal; zwei Baare Hörner bringt Banhal, einmal sogar noch ein Solohorn.

Wir haben noch speciell Mozart zu nennen. Im Verzeichniß der erschienenen Symphonien ist er nur wenig genannt. In die Wiener Zeit fallen seine letzten sieben Symphonien. Daß sie so-wohl in Mozart's als auch in anderen Akademien zu hören waren, erfuhren wir in der Chronik. Hand hatte aber auch, wie kaum zu bezweiseln, Gelegenheit, ein und die andere bei dem Musik-freunde v. Rees kennen zu lernen.

<sup>1</sup> Banb I. S. 280 f.

Über die Form der einzelnen Symphoniesäte und speciell ber Sandn'ichen murbe ichon gesprochen.2 Bon ben nun vorliegenden thematisch verzeichneten 63 Symphonien find alle bis auf eine einzelne (Nr. 32)3 in Handn's thematischem Katalog notirt; 9 Nummern stehen in 6 verschiedenen Moltonarten; 16 Nummern haben turze Einleitung in pathetischem Zeitmaß, nur Mr. 20 hat einen vollständig burchgeführten langsamen erften Sat. Mit Ausnahme von Nr. 6, in welcher ber Menuett fehlt, bestehen alle aus vier Säten (ber Menuett als 3. Sat). Bei ben Saiteninstrumenten ift in erfter Linie die allmählige Selbstftändigkeit der zweiten Bioline zu beachten, ferner die Biolen und Bioloncells, welche sich bald ihre eigenen Wege zu bahnen suchen ober auch zur Verstärfung der Melobie mit den Biolinen ober einem der Blasinftrumente zusammengehen; endlich wird auch ber Baß, ein ftets wichtiger Factor, sich mehr und mehr seiner Würde und Macht bewußt. Die Blaginstrumente hat Handn, wie wir gesehen, schon vordem mannigfach benutt und die vielen Stucke für die Feldharmonie hielten ihn hier in steter Übung. Doch in Berbindung mit ben Streichinstrumenten und gur Berwendung bei Symphonien mußte er auch hier neue Studien machen. Go finden wir anfangs bas ben Rern bilbenbe Saitenquartett nur durch Oboen und Hörner verstärkt; manchmal ift Die Flote im langsamen Sat als Solo und meift bei gedämpften Streichinstrumenten verwendet. Der Fagott löst fich nur allmählig vom Baffe los, nimmt aber auch zuweilen die Melodie mit einem der anderen Instrumente auf. Endlich aber werden paarweise Floten, Oboen, Sorner und Fagotte zur Regel und bilben erftere von Rr. 40 an einen wesentlichen Bestandtheil in ber Besetzung. Trompeten und Pauken (erstere auch allein) kommen nur in einigen Nummern vor und wo fie bei ben Symphonien ber 80er Jahre erscheinen, find fie mit wenigen Ausnahmen von Saybn nachgetragen. Bierfach vertretene Hörner kommen nur zweimal (Rr. 7 und 16) vor: Alarinetten sind nie angewendet,

<sup>2 8</sup>b. I. 276 ff.

<sup>3</sup> Die Partitur existirt in Hapbn's eigener Sanbschrift und in einer Copie. Zweiselhafte Symphonien (und es sind beren sehr viele) find nicht aufgenommen. Ausgeschieden sind jene Nummern, die als eigentliche Ouverturen nicht hierher gehören. Einige Nummern sind bei Hapbn auch zweimal verzeichnet burch Umstellung ber Sätze.

Bobl, Sandn. II.

was um so auffallender ist, als sie Haydn mitunter in seinen Opern benutzte. Eigene Bläser aber waren für dieses Instrument, mit Ausnahme der beiden Griesbacher (1776—78) nicht im Orchester angestellt und wurden also nöthigenfalls von der Feldharmonie requirirt. Lange Zeit sind die Blasinstrumente vorzugsweise nur zur Verstärkung der Harmonie benutzt, endlich aber greisen auch sie selbstständig ein und treten sogar, Licht und Schatten und Klangwechsel verbreitend, den Streichinstrumenten gruppenweise gegenüber.

Von den Symphonien Dieser Beriode find viele bis über die Balfte hinaus nur insofern von Interesse, als fich an ihnen bie allmählige Entwickelung von Handn's Meisterschaft verfolgen läßt. Säufig zeigt fich bier nur in einzelnen Gaten, mas Charatteriftit und Tiefe betrifft, eine besondere Gigenthumlichkeit. Gang anders aber stellt sich bas Verhältniß im letten Drittel ber Symphonien heraus, hier werden bie nur wenig schwächeren Nummern zur Bis bahin hatte Sandn eben nur für ben augenblicklichen Genuß, für angenehme Anregung in seinem eingeschränften Wirfungsfreise zu forgen. Jett aber, wo er wußte, bag feine Berte mit immer größerem Gifer in fremden großen Städten gesucht und gespielt murben und er auf specielle Beftellung und für ein eigentliches Bublitum fchrieb, nahm auch fein Flug eine höhere Richtung und die Freude am Schaffen wuchs sichtlich mit fast jeder neuen Nummer. Wir haben somit sehr wohl jene Symphonien, welche in die Zeit bis etwa zu Anfang ber 80er Jahre fallen von ben nachfolgenben zu unterscheiben.

Suchen wir vorerst einen summarischen Überblick über die einzelnen Sätze zu gewinnen. Die ersten Sätze weichen in der Hauptssache nur selten von der früher<sup>4</sup> besprochenen, nun aber allmählig erweiterten Structur ab. Die meisten sind frischen, kräftigen Charakters und sessellen selbst bei den kleinsten Symphonien durch originelle Gedanken und interessante Mache. — Auch über die zweiten Sätze wurde schon gesprochen<sup>5</sup>; in diesen einfachen, das deutsche Gemüth kennzeichnenden, meistens dem Volkston sich nähernden Gesangweisen schlägt Haydn so recht aus dem Innern die Gefühlssaiten an.

<sup>4</sup> Bb. I. S. 270, 293.

<sup>5</sup> Bb. I. S. 277, 293.

Eine wohlige, fanfte Abenbstimmung lagert über biefen ftimmungsvollen Bilbern; es ift ber mahre Seelenfriebe, ber aus ihnen spricht. Wie früher so finden wir auch jest wieder hier mit Borliebe die kleinen Taktarten (3/8, 2/4, 6/8) gewählt. Die Melobie ist vorzugsweise ber Primgeige, zuweilen ber Flote ober Oboe zugetheilt, ober es geht erstere mit einem biefer Instrumente que sammen. Behn Sabe find nur für die Streichinstrumente geschriebens; bei 25 Sätzen bedient sich Haydn der Sorbinen. Bei einigen herrscht im Quartett auch noch die Zweistimmigkeit vor (je 2 Stimmen zusammen). Trot ber vorwiegend weicheren Stimmung find boch nur fünf Nummern 7 in ber Moltonart gefchrieben. 27 Sate stehen in ber Unter., 18 in ber Ober-Dominant ber ersten Säte; die übrigen behalten die Tonart berselben Rehn Säte sind im Charafter ber Serenade, Sicilienne, im Ballaben- ober Romanzenton geschrieben, fast alle aber haben, wie gesagt, volksliedmäßige und häufig fehr garte und gemüthsinnige Themas und beweisen zur Genüge, daß Sandn gang wohl auch gesanglich bachte, wie bies von einem im Gesange auferzogenen Musiker nicht anders zu erwarten ift. Meisterhaft hat Handn in vielen Rummern (es find beren 18 und vorzugsweise aus bem letten Drittel's) bie erweiterte Bariationenform angewendet und ausgebilbet, die fpater Beethoven mit sichtlichem Interesse studirte. Sie zeigen von besonderer Vorliebe für bieses Genre und eine gewisse Sauberkeit und Delikatesse. Bang richtig faat Abbé Bogler in seiner Kritit ber Fortel'schen Beränberungen (S. 8) in biesem Betracht: "Der erfte Mann, ber uns allgemeine Bariationen gelehrt, ber sie auf alle Instrumente verbreitet, ber noch zum Berbienfte, phraseologisch groß zu fein, jenes, Gefänge und Themen felbst erfinden zu können, gefellet, ift ber unnachahmliche Sandn. Er, ein mahrer Phöbus, beffen Arbeiten keiner fremben Warme bedürfen, beffen Werte ichon genug leuchten, ohne daß ber von einem beliebten Sat geborgte Schimmer fie aufhelle, zeigte uns in Sinfonien, wie wir variiren sollen. Lon keiner Borliebe gehindert, durch keine Kurzsichtigkeit eingeschränkt, war er gegen alle Instrumente gleich wohlthätig. Da er ben Werth

<sup>6</sup> Mr. 2-8, 14, 17, 28.

<sup>7</sup> Mr. 4, 14, 25, 31, 36.

<sup>8</sup> Mr. 26, 31, 36, 41-43, 45-47, 51-55, 57-61, 63,

und die Wirkung von allen genau kannte, so wies er jedem seinen Standpunkt an, um glänzen zu können, ohne je eines zu versbunkeln".

Handn's Menuette in diesen Symphonien befräftigen, was schon von ben früheren gefagt wurde.9 Ihren, von Sandn gleich zu Beginn angestrebten und bann twoisch geworbenen Charafter finden wir nun noch mehr ausgeprägt und gefestigt. Während Wozart hier mehr einen veredelten, den Tanz ber vornehmen Welt repräsentirenden Bug beibehielt, hielt sich handn an ben mittleren und nieberen Stand, indem er Burde und feine Grazie burch volksthümliche Heiterkeit und behaaliche Laune erfette und feinem Bang zu humoriftischen Redereien und Überraschungen freien Lauf ließ. Häufig herrscht in ihnen eine gewisse berbe Strammheit und fpricht fich ber beabsichtigte Grundton mit festen Strichen sogleich in ben erften Tatten aus, mahrend die Trios in Erfindung und Behandlung leicht bewegter und feiner gehalten find. eine Kulle von naiven witigen Ginfallen bieten und häufig burch ihre gemüthlichen Weisen uns mitten unter bas Bolt versetzen, wobei aber ftets die fünftlerische Geftaltung gewahrt bleibt. Der Reichthum an immer neuen Motiven und geiftreichen Wendungen ist hier umsomehr anzustaunen als die Anforderungen an Handn gerade in diesem Genre wahrhaft exorbitant waren. Awei Drittel ber Trios haben gleiche Tonart mit ihren Menuetten; von ben übrigen ftehen 5 in der Unter- und ein einziges in der Ober-Dominant, 2 haben die Barallel - Tonart, 8 stehen in Moll. Gigenthümlich rhuthmische Gliederungen fommen im Menuett-Trio vor, wir zählen Gruppen zu 8 gegen 12 bis über 40 Tafte. Die Themas werden bei den Menuetten bis zu 4 Instrumenten (Streiche und Blasinstrumenten) im Ginklang ober in ber Octav ausgeführt; bei ben Trios ift zuweilen nur bas Saitenquartett verwendet (z. B. in Nr. 4, 9, 25, 27) ober es treten einige Blasinstrumente, meistens aber nur fehr biscret hinzu; einigemal bleibt biesen auch allein bas Wort 3. B. in Nr. 8 (2 Db., 2 Fag., 2 Hörner) ober in Dr. 44 (biefelben Inftrumente nebst 3. und 4. Horn und 2 Clarini) ober es hat weniaftens ein Blasinstrument ein Solo, wie bei 40 (Fagott), 57 (Oboe), auch ber Contrapunkt kommt einigemal zur Anwendung (z. B. Nr. 13,

<sup>9 8</sup>b. I. S. 279, 294.

16). — In den vierten und Schlußsägen, die nun in keinem einzigen Fall das früher häusige Tempo di Menuetto ausweisen, concentrirt sich eine unerschöpfliche Fülle von Geist und Wig. Hier mehr denn irgend wo spricht sich Haydn's Freude am Schaffen aus. Das scheindar nur leichthin angeschlagene Hauptthema zieht sich rondoartig durch den ganzen Sat; einzelne Motive lösen sich los, werden selbstständig, neue treten hinzu und spielend mischt sich die sonst so gefürchtete strenge Schreidweise dazu; immer kunstvoller gestaltet sich der Bau dis der arglose Zuhörer erst jetzt gewahr wird, wohin ihn die kundige Hand führte und an des Dichters Ausspruch gemahnt wird: "Ein kluger Mann sagt öfters erst mit Lachen, was er hernach im Ernste wiedersholen will".

Die vorliegenden Symphonien lassen sich, will man die Grenzen nicht allzu scharf ziehen, in zwei Abtheilungen und etwa fünf Gruppen sondern, in solche die 1. an sich klein, aber hübsch sind; 2. in denen einzelne Sätze der Beachtung werth sind; 3. die in ihrer Totalität interessant oder bedeutender sind; 4. in die bessonders hervorragenderen und 5. in die reifsten und vorzüglichsten.

Der ersten Gruppe haben wir Nr. 1 vorauszuschicken, eine concertante viersätige Symphonie »Le matin« betitelt, welche ihrem ganzen Wesen nach in die Zeit der früher erwähnten Symphonien »Le midi« und »Le soir« fällt. 10 Damit hatte denn Haydn des Fürsten Wunsch, "die vier Tageszeiten" musikalisch zu illustriren (sich auf drei beschränkend) erfüllt. 11

Wir fassen nunmehr die Symphonien der ersten Abtheilung bis Nr. 45, zusammen. In die erste Gruppe sind 13 Nummern aus den Jahren 1767—75 einzureihen. 12— Von den ersten Säten derselben sind Nr. 2—4, 7, 10 und 14 klein, aber ansprechend, frisch und flott, 8 mehr graziös, 12 markig und voll Mozart scher Anklänge; 13 hat trot etwas veraltetem Figurenwerk doch eine gewisse Noblesse und Entschiedenheit; 28 zeichnet sich durch besonderen Wohllaut aus. — Unter den zweiten Säten haben nur 9 und 10 Blasinstrumente; 2, 3, 8, 9, 28 ausges

<sup>10 %</sup>b, I. S. 285, 288,

<sup>11</sup> Bb. I. S. 229. Dies (biogr. Rachrichten S. 44) meint, Sapbn habe bazu bie Quartettform gewählt.

<sup>12</sup> Mr. 2-4, 6-10, 12-14, 23, 28,

nommen haben die übrigen gedämpstes Streichquartett. Nr. 2 hat ein zartes Andante; 3 ein Adagio von pathetischem Anflug mit Violinsolo und Violoncell obl.; 6 und 14 sind im Charafter der Sicilienne und Nr. 14, poco adagio, besonders zierlich: 13



Die hübschen Andante von 7 und 8 sind sast durchaus zweistimmig (beide Violinen zusammen, Viola und Baß in Octaven). Ein schönes, sehr gesangvolles und viel an Mozart erinnerndes Andantino hat Ar. 9; die Melodie bringen zuerst beide Violinen, begleitet von Viola und Baß; später treten die Oboen und erst gegen Schluß des zweiten Theils die Hörner hinzu. Im Autograph sind im 1. und analog im 2. Theil 3 Takte ausgestrichen und die Bemerkung hinzugesügt: "Dieses war vor gar zu gesehrte Ohren". Ar. 10, im Charakter der Serenade, ist noch gesättigt durch Flöte, Oboen und Hörner; beim 2. Theil arpeggirt die Flöte in 32 teln; die Figur, vom Baß übernommen, kehrt dann zur Oberstimme zurück, der Schluß ist sanst ausklingend. In 23, Adagio ma semplicemente, wird das Thema variirt und mag etwa dessen abgemessenes



ber Symphonie ihren Beinamen "Der Schulmeister" veranlaßt haben. Eine milbe Stimmung spricht sich im Andante von Nr. 28 aus. — Menuett und Trio bleiben sich in diesen Nummern ziemlich gleich; Nr. 8, 9, 23, 28 sind nur für Blasinstrumente (2 Ob., 2 Hörner, 1 Fag.). Men. und Trio von 8 hat Haydn auch für Streichinstrumente nebst Oboen und Hörner arrangirt. In 23 bildet im Trio das Violoncell einen obligaten Baß in lausenden Achtelnoten. — Die letzten Sätze dieten noch wenig bemerkenswerthes. Gleich einem früheren Allegro 14 hat das Allegro molto in Nr. 7 ein aus großen Intervallsprüngen gebildetes Thema:

<sup>13</sup> Partitur Rieter-Biebermann Dr. 1.

<sup>14 95</sup> I. S. 301.



Nr. 8 ist fugirt; Nr. 10, ein kurzes Presto 2/4 und meistens aus Triolen bestehend, ist voll Leben, etwa im Charakter einer Buffoscene.

In die zweite Gruppe mit einzelnen beachtenswerthen Säten reihen wir 8 Rummern aus den Jahren 1772—79 ein. 15 Das Adagio von Nr. 15 hat den in der Charwoche gebräuchlichen römischen Kirchengesang Lamentatio Jeremiae, nach dem die Symphonie benannt ist (fälschlich auch Weihnachts-Symphonie betitelt). Oboe I und Violine II bringen das Thema, Violine I hat dazu selbstständige Gegenmelodie; Viola und Vaß dewegen sich durchaus im Einklang in Steln. Im 2. Theil, letzte Hälfte bringen beide Oboen die Melodie. Der vollständige Gesang lautet:



Auch in Nr. 16 ist ber 2. Sat bemerkenswerth; er steht im boppelten Contrapunkt der Octav, das Thema ist viermal variirt und bietet viel Abwechselung in der Bewegung. Menuett und Trio haben ebenfalls strengen Sat; sie sind al rovescio geschrieben, der erste Theil bildet also, rückwärts gespielt, den zweiten Theil (im Autograph, in dem in allen Theilen die verschiedenen Bortragszeichen, Bindungen und kurze Noten, p. und f. sehr genau angegeben sind, ist natürlich auch nur der Borderstheil beider Nummern geschrieben). Das ziemlich lang ausgesührte Finale, Presto assai, dewegt sich nur in der größeren Notengattung, selbst die Brevis () sommt im Original vor. — Bon wesentslichem Einsluß ist in Nr. 17 die Molltonart; erster und letzter Satz drücken Energie aus und selbst der Menuett nimmt es ernster. Nr. 19, eine ungedruckte, aber im Original erhaltene Symphonie hat in den Außensägen einen frischen Zug; im 2. Satz,

<sup>15</sup> Mr. 15, 16, 17, 19, 22, 25, 30, 37.

Andante moderato, ift von ben Blafern nur die Cboe beibehalten; das Thema bringen Bioloncell obl. und 1. Bioline:



Im 2. Sat von Nr. 22, Abagio, F. 2,4, haben 1. Violine und Fagott ein melodiöses Thema; erstere ist außerdem auch reich sigurirt; das gedämpste Streichquartett wird von Oboen, Hörnern und Fagott unterstützt. Das Finale, Prestissimo, sprüht von Leben und erinnert im ganzen Wesen lebhaft an den letzten Sat einer Wozart'schen Symphonie Köchel Kat. Nr. 338\. Nr. 25 hat einen besonders frischen ersten Sat; der 2. Sat, Andante più tosto allegretto, ist im Romanzenton:



Im Finale, Allegro assai, beginnen die Hörner gleich einem Signalruf, dem die Oboen antworten. War die Symphonie ein Theil der Musit, die Haydn für die Wahr'sche Truppe in Esterhäz zu dem auch im Burgtheater 1774 aufgeführten Schauspiel "die Feuersdrunst" schrieb (vergl. S. 12), so mag sich ihre Bezeichnung "Feuer-Symphonie" daher datiren. In Nr. 30 hat der 2. Sat, Adagio, eine wohlige, reich mit Holz- und Blasinstrumenten gertränkte Melodie; das Finale ist ein im Charakter der Tarantelle seurig dahin stürmendes Prestissimo. In Nt. 37 zeichnet sich das Finale, Presto 2/4 durch Lebhastigkeit auß; gegen Schluß begegnet man dem von Haydn mit so viel Vorliede gepslegten neckschen Motivenspiel.

In die dritte Gruppe, der in ihrer Totalität interessanten oder bedeutenderen Symphonien, nehmen wir 14 Nummern auf, <sup>16</sup> die sich auf die Jahre 1772—81 vertheilen. Nr. 11, die bekannte Abschieds. Symphonie wurde schon besprochen (S. 51); sie ist ebenso interessant durch die ihr zu Grunde liegende Idee als auch durch den Reichthum an Gedanken, durch ihre sichere Factur und den einheitlichen, alle Sätze verbindenden Charakter. In Nr. 13 <sup>17</sup>

<sup>16</sup> Mr. 11, 13, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 33, 38-41.

<sup>17</sup> Part. Anbré, neu, Dr. 3.

ist wiederum die Molktonart von günstigem Einflusse; der 1. Sat tritt entschieden und fräftig auf; der 2. Sat, Abagio E-dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, mit gedämpsten Quartett, zu dem dann die Flöte tritt (Oboen und Hörner nur wenig benutt) ist ein lieblicher, rührender Gesang voll Wohllaut. Ein Umstand ist hier auffallend: während der erste Theil drei wohlgeordnete Perioden zählt, besteht der zweite gewissermaßen nur auß einer einzigen von 42 Takten und ist dennoch durch geschickt vertheilte Halbcadenzen klar und saßlich. Dieser Satz wurde im Sept. 1809 in Berlin dei der Todtensfeier für Haydn aufgesührt. Gegen den strammen Kanon in der Octav (Canone in diapason) hebt sich das Trio weich und schlicht ab. Das Finale, Presto, hat kernigen Zug; die Spielsweise des Themas sindet man gedruckt und geschrieben verschieden angegeben. Die richtige ist:



Die schon S. 63 erwähnte sogenannte "Maria-Therefia-Symphonie" Nr. 18, hat in ben Außensätzen festlichen Bug. Dem etwas breit angelegten zweiten Sat folgt ber fraftige Menuett, in dem unerwartet genug eine Art Fanfare auftritt; bas Trio versucht es für diesmal mit gravitätischem Ernst. In Nr. 2018 wechseln ausnahmsweise die beiden erften Sätze die Rollen; der erfte hat ein vollständiges Abagio, ausbrucksvoll und zu fanfter Schwermuth hinneigend. Der 2. Sat in gleicher Tonart und feurigem Zeitmaß, Allegro di molto, ist auffallend erregt, bas vornehme Thema mit halben Noten in weit ausgegriffenen Intervallen von beiden Biolinen gebracht, benen Biolen und Baffe und beibe Oboen in 8tel Bewegung im Ginklang und ber Octav entgegengetreten. Selbst ber Menuett schreitet gemessen einher. Das Kinale, Presto F-moll, nimmt den erregten Ton des zweiten Sapes wieder auf und fteigert ihn bis zur Leidenschaft. Sage nach schrieb Haydn die Symphonie zu einer Zeit, ba ihm ein Trauerfall besonders nahe ging. In Nr. 26 kündigt schon ber erfte Sat mit seinem aus bem Dreiklang gebilbeten Motiv gesundes Leben an; so halten auch die anderen Motive und ber ganze breite Durchführungsfat ben angeschlagenen Ton fest. Das

<sup>18</sup> Bierhanbig, Rieter-Biebermann Dr. 1.

Andante hat wieder ein schönes im Volksliederton gehaltenes fünsmal variirtes Thema:



Der Menuett hat nach einem unerwarteten Trugschluß einen langen Orgelpunkt auf der Dominant, über der sich die Stimmen in chromatischen Verschlingungen ausbreiten. Das Finale, Capriccio moderato, ist reich an harmonischen Wendungen. Im Mittelsat, D-moll, sind zum Theil Streichquartett und Bläser in Gruppen gegenübergestellt; die Wiederholung in Dur führt zu brillantem Schlusse. — Der erste Satz von Nr. 27 hat wieder Mozart'sche Anklänge; der zweite Satz, Adagio, 19 hat ein eigensthümlich interessantes variirtes Thema, dessen erstes Wotiv (der erste Takt, pizzicato) gleich dem Refrain einer Ballade nach jeder Variation wiederkehrt.



Der lette Sat, Prestissimo, ift meiftens auf Triolen gebaut und brillant bis jum Schluß. Rr. 29 ift bie, Seite 76 ermähnte Symphonie. Bu einem Luftspiel ("Der Berftreute") geschrieben, burften die einzelnen Sate auf die Borgange auf ber Buhne Bezug haben. Absonderlich ift der lette Sat: er beginnt in Moll, geht dann nach Dur über und folgt ein Abagio F 2/4. in dem plötlich alle Instrumente durch fünf Takte einen Signalruf anheben. Weiterhin folgt ein Allegro von 4 Takten und endlich ein Prestissimo C-bur, mit dem ein Schelmenspiel beainnt. Nach 16 Tatten folgen zwei Tatte Generalvaufen, bann erklingen von beiben Biolinen ganz allein burch 2 Takte die leeren Saiten e, a, abermals nach 2 Taften bie Saiten a, d und gleich darauf, durch 4 Tatte gehalten, die Saiten d, f (die g-Saite nach f herabgestimmt); bann erst folgen burch 3 Takte bie leeren Saiten d, g und bewegt sich bann alles bem Schlusse zu. — Der erfte Sat von Nr. 31, turz und frisch, bilbet bie

<sup>19</sup> Die Auflagstimmen von Simrod, Rr. 2, haben bas richtige Abagio, bas anberwärts burch bas Anbante aus Rr. 29 unseres themat. Berzeichniffes erfett ift.

Einleitung zu Haydn's Oper »Il mondo della luna«. riirte Allegretto hat zum Thema die französische Romanze "Rorelane", die der Symphonie ben Ramen gab.20 Das lebhafte Finale bietet interessante Harmoniefolgen. Die Symphonie mar seinerzeit besonders beliebt. — Eine nicht große aber hubsche Symphonie haben wir in Nr. 33. Dem ersten feinen Sat folat ein Largo von bramatischer Eigenheit und besonders im letten Theil fo intereffant, bag es zur Bermuthung brangt, Sandn habe hier ein poetischer Grundgebanke vorgeschwebt. Das Kinale. Presto, ift voll hubicher Wendungen; gegen Schluß erscheint noch eine verlängerte Phrase auf bem Septimenaccord. — In 35 ftehen die Sate so ziemlich auf gleicher Bobe. Wiederum scheint bie Ravelle in Efterhaz über Gebühr zurudgehalten worben zu fein, worüber fich ein Brimgeiger auf feiner Auflagftimme mit ben Worten Luft macht: "Bettet für bie Gefangenen". — Dr. 38 bringt uns eine größere Symphonie mit besonderen Gigenthumlichkeiten. Der erfte Sat hat intereffante Harmoniefolgen, boch warten wir vergebens auf eine bem jagbluftigen Hauptmotiv entsprechende reiche Verwendung der Hörner. Das Abagio, in größerem Stil, bie Streichinstrumente mit Sordinen, bewegt sich im Balladenober Romanzenton; namentlich ber 2. Theil ist bemerkenswerth wegen ber Biolinführung. Rurz vor bem Schlusse werben wir burch einen bei Sandn unerhörten Kall überrascht: bie Streichinstrumente haben insgesammt mit umgekehrtem Bogen zu fvielen (col legno dell' arco). Auch das Trio vom Menuett hat seine Eigenart: nur die beiden Biolinen find beschäftigt und hat die erfte Bioline ihr Solo nur auf der e-Saite in hoher Lage, mahrend die zweite Bioline eine dubelfackartige Begleitung auf ben tieferen Saiten d, f ausführt (bie g-Saite auch hier nach f herabgestimmt).



<sup>20</sup> Die Bariationen, für Clavier arrangirt, find bekannt burch verschiebene Ausgaben.



Das hübsche und lebhafte Finale, Allegro molto, in bem die Violinen das Hauptthema in weitausspannendem Bogen bringen, hat eine zart gehaltene und in beiden Theilen vor dem Schlusse eine, wie man glauben möchte, zur Zeit beliebt gewesene populäre kerngesunde Melodie, wie eine derartige schon früher 21 vorkam und auch in einem Mozart'schen Clavierconcert (Köchel Nr. 216) zu finden ist. Die Melodie wird zuerst von der ersten Bioline gebracht; dann treten auch Oboen und Fagotte hinzu.



Die sestliche Stimmung des ersten Sates von Nr. 39 scheint Handn oder den Verleger Artaria später bewogen zu haben, die Symphonie (wie Seite 198 erwähnt) nach dem geseierten Helden Loudon zu tausen. Sie mag auch ursprünglich für ein Fest bestimmt gewesen sein, etwa zur Vermählung des Grasen Forgáck mit der Gräfin Ottilie Grassaltovick, die 1779 in Esterház stattsand, über die aber nur soviel vorliegt, daß bei dieser Gelegenheit die Oper L'amore soldato von Sacchini zur Aufführung kam. 22 Der erste Sat ist reich an Motiven und überraschenden Wendungen und ziemlich außgedehnt. Zweiter und dritter Satzimmen wenig zum Charakter des Bordersates. Das jetzige Finale, Presto 2/4, scheint Handn später an Stelle des auf Triolen gebauten Satzes hinzugesügt zu haben. — Zu dem schon fertigen letzten Satz von Nr. 40,23 der den 3. Akt der Oper »La fedeltà

<sup>21</sup> Bb. I. S. 301.

<sup>22</sup> Eine Ouverture, D-bur, zu ber gleichnamigen Oper wird handn zugeschrieben und existirt auch gebruckt, soll aber von 3. B. Moulinghen sein; auch Felici componirte baffelbe Textbuch.

<sup>23</sup> Bartitur, neu, Rieter-Biebermann, Dr. 5.

premiata« einleitet (S. 191), hat Handn bie vorderen Sätze nachscomponirt. Der erste Satz enthält hübsche Einzelheiten. Das Andante hat ein echt volksliedartiges Thema, das durch den ganzen Satz durchklingt:



Der frische Menuett hat im Trio ein Fagottsolo. Beim Finale, das der Symphonie den Namen gab (La chasse), sind wir endlich im Jagdrevier; die Hörner leben auf, werden von Oboen unterftüt und die Motive wandern von Instrument zu Bon fräftiger Wirfung ift vor bem Wiederbeginn Instrument. bes Anfangs ber vereinigte Anlauf ber Instrumente. Ende nach dem letten Halt bringen Oboen und Börner noch einmal ihr Sauptmotiv und lettere treten bann gegen alle Jagdregel gänzlich ab; statt fräftigem Schluß werben nun auch bie anderen Instrumente kleinlaut und verhallen mehr und mehr in ber Ferne. Auch die Jagd-Symphonie war seinerzeit sehr beliebt und wurde rasch auswärts bekannt, so in Paris, London und felbst in Neapel. 24 - In Nr. 41 zeichnen sich die beiden Außenfate durch Frische aus; das Adagio hat ein hübsches viermal variirtes Thema; das Finale, Vivace, bringt echt Handn'sche Rüge und hat knapp vor dem Schlusse (wie bei Rr. 38) eine populäre Melodie:



In die vierte Gruppe (im Allgemeinen hetvorragende Symphonien) sind 6 Nummern 25 aus den Jahren 1774—81 einzusreihen. Der erste Sat von 21 ist frisch, breit angelegt und hat im zweiten Theil eine tüchtige Durchführung. Der 2. Sat,

<sup>24</sup> Jagbspmphonien waren bamals und schon früher sehr beliebt; es giebt beren von Leopold Mozart, Stamit, Gossec, P. Wasched, P. Wranitt, Rosetti; so auch Clavierstlicke von Dufiet, Clementi 2c.

<sup>25</sup> Mr. 21, 32, 34, 36, 42, 43.

Adagio assai, ift reizend, voll feiner Züge; bem gedämpften Streichquartett find Oboen und Hörner beigegeben — es ist ber bis bahin (bis 21) schönste 2. Sat.



Im Menuett: Trio gesellt sich den Streichern nur Fagott hinzu, der mit der 1. Violine eine sehr hübsche Melodie auß-führt. Daß Finale hat den gesunden Zug des ersten Saßes. — Der erste Saß von Nr.  $32^{26}$  spricht freudige Stimmung auß. Daß sehr zart gehaltene Andante, D-dur 6/8, mit Sordinen, erinnert in der Anlage lebhaft an Mozart's Briefduett in "Figaro's Hochzeit. Der letzte Saß ist voll seiner Einzelheiten. — In Nr.  $34^{27}$  liegt uns eine seine und reizende Symphonie vor. Daß auch hier überauß zarte Andante



versetzt uns gleich dem neckischen Menuett und Trio gradezu in einen Hain, in dem uns von allen Zweigen der lebensfrohe Ruf seiner gesiederten Bewohner dewillsommt. Dem entsprechend athmet auch das Finale, Presto <sup>12</sup>/<sub>8</sub>, idyllischen Charakter. — Eine vorzugsweise contrapunktische Arbeit dietet Nr. 36, mit Trompeten und Pauken verstärkt (letztere von Haydn selbst erst später hinzugesügt). Das ernst gemessene Andante, D-moll <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, ein sein gearbeiteter, interessanter Sat, ist im doppelten Contrapunkt der Octav geschrieben; das erste Motiv des mehrsach varierten Themas erinnert an einen bekannten Kanon ("Bruder Martin"). Trotz der Dur-Tonart des ersten Sates bewegt sich das Finale in Moll und geht erst gegen Schluß in Dur über. Wir haben hier 3 Themen im doppelten Contrapunkt der Octav (à tre soggetti

<sup>26</sup> Die ersten vier Seiten existiren zweimal in Sanbn's Sanbidrift und bennoch fehlt biefe Symphonie in beffen Ratalog.

<sup>27</sup> Rieter-Biebermann, vierbanbig. Dr. 6.

in contrapunto doppio in ottava). Wie im Scherz hingeworsen neckt die Bioline mit einem an sich nichtssagenden Motiv, aber erst im 27. Takt beginnt der Kampf, der aber durchaus nicht in trockener Weise durchgeführt wird; wie der Sat begonnen, ersolgt auch der höchst humoristische Abschluß mit demselben Motiv. — Nr. 42 läßt eine ursprünglich andere Jusammenstellung der Säte vermuthen. Nach dem kräftigen ersten Sat, der als Duverture einer Oper diente 28 solgt als zweiter Satz jener in Nr. 32 (hier als Allegretto); auch das Finale ist von dorther entnommen; nur Menuett und Trio sind neu. — In Nr. 43 haben wir wieder eine größere Symphonie, zu der Handn erst später Trompeten und Pauken hinzusetzte. Der 2. Satz, Poco Adagio, hat ein satt seierliches Thema

Viol. I. con sordini



bas in seiner Art an ein späteres in Nr. 57 erinnert. hier viermal in interessanter Beise variirt (einmal mit Violoncellfolo) und zum Schluffe aleitet die Melodie ruhig über ber fanft wogenden Begleitung bahin. Sandn führte die Symphonie in London auf und erwähnt bei Diefem zweiten Sat in feinem Tagebuch eines Geiftlichen, ber bei Anhörung besselben "in die tiefste Melancolie versunk, weil ihm Nachts zuvor von diesem Andante träumte, und es ihm den Tod ankundige. augenblicklich die Gesellschaft und legte fich zu Bett". - "Beute ben 25. April" (1791), ergänzt Haydn, "erfuhr ich durch Herrn Barthelemon (einen englischen Componisten und Violinspieler). daß biefer evangelische Geiftliche gestorben sei".20 Der energische Menuett sammt bem freundlichen Trio, in dem die Klöte mit ber Brimgeige unisono die Melodie bringen, führt wieder die alte Stimmung herbei und fo folgt noch im Finale, Vivace, ein echt Handn'icher Sat voll Wit und Laune. Schon bas von ben Biolinen gebrachte schwungvolle Thema



<sup>28</sup> Auf ber Auflagstimme ber Flöte sieht von Sapbn's Sand geschrieben: Primo atto tacet. Dies ist ausgestrichen und steht batei bie Bemerkung: "Freund! Suche bas erfte Allegro" (vergl. S. 21).

<sup>29</sup> Bohl, Sanbn in London, S. 193 f.

treffen mit Mozart unverkennbar. Im Ganzen aber fteht biefer sowie ber erste Sat von 51 gegen bie früheren etwas zurud.

Die zweiten Sätze haben burchweg hübsche und meistens liebliche Themas und auch sie erinnern zuweilen an Mozart, so in der 2. Serie (49—51). Nr. 47 und 51 sind variirt; über dem Andante sostenuto von 47 lagert es wie milbe Ruhe. Das Thema von 46, Adagio ma non troppo, ist besonders reizend:

Viol. I. cantabile.

Nr. 49 ist breit angelegt und athmet sanste Melancholie; Mozart's Geist spricht aus diesen Tönen, mehr aber noch mahnt Nr. 50 an den 2. Sat von Mozart's bekannter, 1788 componirter Es-dur Symphonie (Köchel 543); der Sat dürfte übrigens, mit Sordinen gespielt, nur gewinnen. Der Hauptsat leitet unsnachahmlich schön über zu dem bewegteren Tempo.

Menuett und Trio haben wohl die schon längst ausgebildete Haydn'sche Art, bieten aber gerade hier in beiden Serien nichts hervorragendes.

Bon den letzten Sätzen sind die ersten 4 Nummern die bebeutenderen; namentlich ist Nr. 46 reich an neckischen Einfällen
und unerwarteten Harmoniefolgen und hat sast den Charakter
einer Buffo-Opernscene. Nr. 48 ist reich in der Durchführung
und von ernster Stimmung. Nr. 49, Presto, beruht auf durchaus humoristischer Verwendung der Syncope — ein wahrer
Prüfstein für schwankende Orchester. Das Thema lautet:



Es folgen nun die 6 Pariser Symphonien, 52—57. Man hat hier nicht zu vergessen, daß Handn hier ganz besonders sich ein fremdes Orchester und den Geschmack eines ihm ebenso fremden Publikums vergegenwärtigen mußte und daß ihm wohl auch Andeutungen bezüglich der Besehung, der Leistungsfähigsteit der Solospieler und Wünsche in Betreff einzelner Sätze

mögen vorgelegen haben. Es ift leicht begreiflich, daß er sich mit ganz besonderem Eiser dufgabe hingab; schon der Ehrgeiz mußte ihn anspornen, den Erwartungen einer Gesellschaft, die bereits von seinen früheren Werken entzückt war, in erhöhtem Waße gerecht zu werden.

Betrachten wir wieder die ersten Sätze in ihrer Reihenfolge, so zeigen sie alle eine reichere und gewähltere Durchführung und größere Mannigsaltigkeit; eine Ausnahme bildet allenfalls der Satz von 52,32 den bereits sein Alter drückt. Um so besser steht es mit 53, dem ein kräftiger, männlich ernster Zug wohl anssteht; nicht minder interessant ist Nr. 54 33 mit seinen schönen Wittelsätzen und Bendungen. Nr. 55 34 ist markig, voll Leben und Schwung, trozdem ihm ein eigentliches Seitenthema sehst. Überraschungen giebt es auch hier, so beim Beginn des zweiten Theils; dann den an die "Zauberslöte" mahnenden Baßgang der Priester:



Nr. 56 35 und 57 sind interessant, labend wie ein frischer Trunk.

Die zweiten Sätze überbieten sich an Schönheit und Gehalt. Wir sinden hier wahre Schmucksachen, aufs feinste ausgeseilt, reich in Ersindung und mannigfaltig in der Form. Wie kindlich liebkosend und einschmeichelnd giebt sich gleich das erste im Bolkston gehaltene Allegretto in Nr. 52. Die Anfangstakte genügen um an den wahrhaft reizenden, die volle Unschuld athmenden Satzu erinnern.



Wie reich an Wechsel sind nicht die Variationen, auf alle Instrumente Bedacht nehmend; immer gesättigter wird der Sat,

<sup>32</sup> Partitur, Anbré, Nr. 2.

<sup>33</sup> Partitur, Rieter-Biebermann, Dr. 4.

<sup>34</sup> Bartitur, Bote & Bod, Dr. 11.

<sup>35</sup> Partitur, Bote & Bod, Dr. 12.

immer reicher tritt die Harmonie hinzu, bis endlich das Thema, von allen Inftrumenten getragen, fanft austönt. Gehr finnig ift ber Anfang bes weichen Themas in 54 bem einleitenden Largo bes erften Sates nachgebildet. Gine ber fein gearbeiteten Bariationen ist von fräftiger Wirkung durch ben markirten Ausammengang ber Baffe und Fagotte gegenüber ben Aloten, Oboen und ber erften Bioline, welche das Thema bringen; im 2. Theil tauschen die Inftrumente die Rollen. Nr. 55 bringt reizende Bariationen über eine allerliebste frangosische Romange. Gine ber Bariationen, Es-moll, ift nur für bas Streichquartett; in ber nächsten flattert die Flote gleich Bogelflug über dem Thema. Rur Reit ba Baybn biefen Sat componirte, hatte er gerabe bie Concerte für die Leier in Arbeit und scheint ihm das Thema selbst gefallen zu haben, benn er schrieb einen ber Säte in auffallend ähnlichem Charakter diefer Romanze und benutte fpäter das Stuck, mit Coba versehen, zu seiner Londoner Militar-Symphonie. Die bei Sandn nur wenig abweichende Romanze lautet:



36 2me Strophe. Tendre amant de la jeune Lise Qui brûlez d'offrir un bouquet

Einen grellen Abstand bietet das Capriccio, Largo, in Nr. 56, das ungewöhnlich ernst und gemessen ist. Das Abagio in 57, bessen seierliches Thema:



im Charafter jenem in 43 gleicht, ist für concertirende Soloinsftrumente, Flöte, Oboe, Fagott und erste Violine geschrieben; bie harmonisch hübsche Coda schließt den Satz würdig ab.

Im Menuett und Trio ist Hahdn unerschöpflich in Ersindung und originellen Einfällen; die zarter gehaltenen Trios sessellen durch immer neuen Reiz und sind mitunter sehr ausgeführt. Häusig bringen erste Violine, Fagott oder Flöte die Melodie in Octaven oder hat die erste Oboe ein Solo im Ländlerton, wie in 55 und 57; reizend und allerliebst ist in 55 im 2. Theil die Rücksehr zur Welodie.

Ganz besonders zeigt sich Hahdn's Kraft und Genialität in den letzten Sätzen. Das Finale, Vivace assai, in 52 beginnt mit dem wohlbekannten Bärendaß, der der Symphonie den Namen gab (L'Ours). Über demselben bringt zuerst die Primgeige ein leicht geschürztes Thema:



bem sich die Oboe mit einem zweiten anschließt; es folgt bann noch ein brittes Thema. Das erste Baß-Motiv hat sich unterbessen auch bei ben anderen Instrumenten eingestellt und es währt nun bis zum Schlusse ein lebenslustiges Treiben. — In Nr. 53 ist das Finale, Vivace, der bedeutendste Sat, alles zeigt Leben

A l'amante qui le méprise,
Mélez-y la rose et l'oeillet!
Si la Belle fait la sévère
Pressez-la, mais soigneux de plaire
Soyez toujours discret.
Quoiqu'elle fasse la farouche
Et vous refuse un tendre aveu,
Soyez sûr, soyez sûr, dès que l'amour la touche,
D'être un jour heureux.

und Kraft. Das jagdmäßige Thema in dem bei Haydn seltenen Zeitmaß:



wird interessant durchgeführt, die Motive werden gegeneinander gestellt, auf- und abwärts geführt und so geht alles einem fröh- lichen Ende zu. Wie die Symphonie zu der Bezeichnung La Poule gekommen, ist nicht nachzuweisen. — Auch das Finale von Nr. 54 zählt zu den besten, hat genialen Flug und ist reich an thematischer Berarbeitung. Wiederum deutet Haydn prophetisch auf ein noch ungebornes Werk Wozart's hin, diesmal auf die Ouverture der "Rauberssöte" 37



Das Finale von Nr. 55, ein ausgesprochenes Kondo, ist voll kecker Züge, ein wahres Fangballspiel mit Motiven und ihren Theilchen und überraschenden Accorden; besonders necksch ist die Rückschr ins Thema. Der ganze Sat ist hochbedeutend wie die ganze Symphonie. Die etwa mögliche Veranlassung der Benennung La Reine wurde schon S. 223 angedeutet38. Die Finales von Nr. 56 u. 57 gleichen den ersten Sätzen in Frische und sprudelnder Laune, in ungezwungener Anlage und Ausführung.

Es erübrigt noch der letzten fünf einzeln erschienenen Symphonien zu gebenken, von denen Handn 2 oder 3 an Sieber in Paris verkaufte. Handn hat mit ihnen (Nr. 59 ausgenommen) selbst die besten der vorhergehenden nicht nur erreicht, sondern

<sup>37</sup> Deldevez (Curiosités musicales, p. 36) giebt ber Symphonie bie Bezeichnung » Les 7 Paroles« unb sagt in ber Anmerkung: » Quelques unes des symphonies de Haydn ont été écrites pour les jours saints«. Beibe Bemerkungen beruhen, wie man sieht, auf einer Berwechselung mit Haybn's "Die sieben Worte Christi am Kreuze".

<sup>38</sup> Delbevez, p. 34, bezeichnet fle irrthumlich als bie letzte ber 18 (sic) englischen für Salomon componirten Symphonien, zu benen er auch bie Nummern 40, 57, 58, 61 zählt.

theilweise selbst überflügelt. Sie sind sogar, was Ursprünglichfeit betrifft, einigen ber Londoner Symphonien vorzuziehen. Bei einer heutigen Ausführung vertragen fie auch, mas man nur bei wenigen ber früheren ohne Schäbigung magen barf, bie uns schon geläufige ftartere Befetung ber Streichinftrumente. gewaltige Umschwung, namentlich in Beherrschung bes Orchefters, Behandlung ber Blasinstrumente zeigt sich sogleich bei Rr. 58. Das nedische Sauptthema, bas unwillfürlich an Beethoven's letten Sat seiner 8. Symphonie erinnert, wird glanzend burchgeführt, sowie überhaupt ber ganze, von Frische tropende erfte Sat in Anlage und Durchführung als Mufter feiner Art bafteht. Der zweite Sat, Largo, hat eine feierliche, auf breite Ausführung berechnete Melodie, die ungemein gehoben wird burch bie intenfive Rlangwirkung ber zusammengehenden Instrumente und fich durch den ganzen Sat gleich einem Opfergesang mit immer neuen Beränderungen der Begleitung wiederholt.



Mit dem fräftigen Menuett und seinem reizenden Trio lockt uns Handn mit magischer Gewalt auf den ländlichen Tanzboden unter grünem Laubdach. Oboe und Bioline stimmen den echten, gemüthlichen Ländlerton an und die Flöte gesellt sich ihnen zu, während Biolen und Fagotte unverdrossen ihre Quint sesthalten und das Cello sich auf und niederwiegt;



namentlich im 2. Theil ift der Wechsel von crescendo und decrescendo von prächtiger Wirtung. Trotz so vielem Vortrefflichen ist man bennoch versucht, das Finale, Allegro con spirito, als die Krone der Symphonie zu bezeichnen. Das von der Primgeige und in drolliger Weise in Gemeinschaft mit dem ehrsamen Fagott gebrachte lebensfrohe Thema:



führt uns in Rondoform in raschem Flug mitten hinein in ein Leben voll toller Lust; die Motive sliegen auf und nieder, trennen sich und dehnen sich aus; nun vereinigen sich Fagott, Violoncell und Baß und sassen nach Durchlausen von sast zwei Octaven abwärts in fremder Gegend Posto, aus der ihnen die Violinen, einander neckend, heraushelsen und wieder zum Thema führen. Der alte Tanz beginnt auss neue und nach einer General Haltpause erfolgt dann gleich einem Sturzbad der gemeinsame Wettlauf dis zum Schlusse. — Bei der nächstsolgenden viel kürzer gehaltenen Symphonie Nr. 59 scheint es Handn etwas eilig gehabt zu haben. Er benutzte zum 2. und 4. Sat das erste der Leier Concerte, die er kurz zuvor geschrieben und fügte nur die sehlenden 2 Säte hinzu. Der erste Sat hat die gewöhnliche Factur; der zweite und beste Sat dieser Symphonie, Andante con moto, ist im ruhig dahingleitenden Romanzenton gehalten



und hat zur nöthigen Schattirung einen fräftigen Mittelsat in C-moll und ist überhaupt auch reicher ausgestattet. Dem unerheblichen Menuett folgt ein lebhaftes aber auffallend flaches Rondo, das nicht entsernt an seine Borgänger hinanreicht. — Eine reiche Entschädigung bietet Nr. 60.40 Dem frischen ersten Sate reiht sich ein reizendes Andante mit echt Handn'schem Thema an



von Primgeige und Fagott in Octaven gebracht und viermal sehr bankbar für die Soloinstrumente variirt. Von wohlthuendem

<sup>39</sup> Partitur: Breittopf & Gartel Rr. 13, Bote & Bod Rr. 8, Aubre Rr. 2, Beters Rr. 8.

<sup>40</sup> Bartitur : Rieter-Biebermann Dr. 3.

verspricht reges Leben. Die volle Lust geht auch in den Mittelsatz in Woll über, in dem Fagott, Biola und Baß mit ihrem polternden Thema sich der kräftig auftretenden Violine sammt Gefolge entgegenstemmen. Beim Wiederbeginn in Dur werden nun alle Wotive kunstvoll verarbeitet; umsonst versuchen zwei energische Schläge Halt zu gebieten, die erste Bioline leitet in großem Bogen wieder in den Ansang ein und alles eilt nun einem fröhlichen Schlusse zu.

Die zweite kleinere Abtheilung umfaßt die Nummern 45 bis 63, welche der 3., 4. und 5. Gruppe angehören. In die 3. Gruppe, der in ihrer Totalität bedeutenderen Symphonien, reihen wir ein die Nummern 45-51 (1782-84); in die 4. Gruppe, die besonders hervorragenderen, die Nummern 52, 53, 59 (1786-87) und in die 5. und letzte Gruppe, die reifsten und vorzüglichsten, die Nummern 54, 58, 60, 61, 63 (1786-90).

Die Symphonie Nr. 45 hat im kernigen ersten Sate eine höchst humoristische Stelle, freies Anschlagen von Quinten, im 1. Theil durch die Violinen, im 2. Theil in erweitertem Maße auch von den anderen Instrumenten. Der 2. Sat behält die volle Harmonie bei; sein hübsches Thema deutet unmittelbar auf Mozart hin.



Wir haben nun in 2 Serien die Nummern 46—51, in denen die Besetzung unverändert bleibt; Trompeten und Pauken wurden auch hier erst später von Haydn zugefügt. Auch jetzt sinden wir östers sehr überraschende Anklänge an Mozart und selbst aus bessen letzten Werken, sowie anderseits sich häusig auch dessen Einsluß auf Haydn bemerkdar macht. Besonders die ersten Säte haben nun mehr oder minder einen erhöhten Werth. Nr. 46 zeigt ein wahres Schwelgen in thematischer Verarbeitung; 47 ist durch seine Wendungen gehoden; 4831 ist von ernster, vornehmer Haltung; in 49 herrscht fast leidenschaftlicher Ton, der aber bald einer versöhnenden Stimmung weicht; in 50 ist ein Rusammen-

<sup>30</sup> Rr. 62, bie Rinberfymphonie (fiebe S. 226 f.), ein icherzhafter Einfall ohne fünftlerifche Bebeutung, tommt bier natürlich nicht in Betracht.

<sup>31</sup> Bartitur, neu, Rieter-Biebermann Dr. 6.

treffen mit Mozart unverkennbar. Im Ganzen aber steht bieser sowie ber erste Sat von 51 gegen bie früheren etwas zurud.

Die zweiten Sätze haben durchweg hübsche und meistens liebliche Themas und auch sie erinnern zuweilen an Mozart, so in der 2. Serie (49—51). Nr. 47 und 51 sind variirt; über dem Andante sostenuto von 47 lagert es wie milbe Ruhe. Das Thema von 46, Adagio ma non troppo, ist besonders reizend:

Viol. I. cantabile.



Nr. 49 ist breit angelegt und athmet sanste Melancholie; Mozart's Geist spricht aus diesen Tönen, mehr aber noch mahnt Nr. 50 an den 2. Sat von Mozart's bekannter, 1788 componirter Es-dur Symphonie (Köchel 543); der Sat dürfte übrigens, mit Sordinen gespielt, nur gewinnen. Der Hauptsat leitet unsnachahmlich schön über zu dem bewegteren Tempo.

Menuett und Trio haben wohl die schon längst ausgebildete Haydn'sche Art, bieten aber gerade hier in beiden Serien nichts hervorragendes.

Bon den letzten Sätzen sind die ersten 4 Nummern die besteutenderen; namentlich ist Nr. 46 reich an neckischen Einfällen und unerwarteten Harmoniefolgen und hat sast den Charakter einer Buffo-Opernscene. Nr. 48 ist reich in der Durchführung und von ernster Stimmung. Nr. 49, Presto, beruht auf durchsauß humoristischer Berwendung der Syncope — ein wahrer Prüfstein sür schwankende Orchester. Das Thema lautet:



Es folgen nun die 6 Pariser Symphonien, 52—57. Man hat hier nicht zu vergessen, daß Handn hier ganz besonders sich ein fremdes Orchester und den Geschmack eines ihm ebenso fremden Publikums vergegenwärtigen mußte und daß ihm wohl auch Andeutungen bezüglich der Besetzung, der Leistungsfähigsteit der Solospieler und Wünsche in Betreff einzelner Sätze

jucht und dabei erwähnt, daß er "vieles davon für die Engländer abändern müsse",44 worunter er wohl eine reichere und fräftigere Bertheilung von Licht und Schatten verstanden haben mochte. Der erste Sat ist einer der interessantesten, namentlich durch die meisterhafte und mannigsaltige thematische Arbeit. Höchst sinnereich ist das nur zweistimmige Hauptthema gebildet, indem die zweite Periode desselben (die zwei Ausgangstatte abgerechnet) nur aus der Umstellung der Ober- und Unterstimmen besteht.



An Beethoven mahnt die stusenweise (Des, Es, Fm.) Wiederholung des Takt 68 auftretenden Motivs. Das Andante bringt uns wieder eine jener reizenden populären Melodien, in denen Haydn unnachahmlich basteht. Es ist als hörten wir bei diesen Tönen die liebe Großmutter ihren Enkeln ein Mährchen aus alter Zeit erzählen.



Das Thema wird in immer gesteigertem Ausdruck viermal variirt; namentlich macht die Phalang von Trillern eine prächtige Wirkung. Die Trillerkette erscheint dann nochmals vorm Schlusse gleich einem Siegessang, worauf dann plötzlich beim Ausgang über leisem Wellenschlag der Begleitung ein Motiv der ersten

<sup>44</sup> Pehl, Handn in London, S. 192.

Arie aus ben "Jahreszeiten" gleich einem freundlich blinkenden Stern uns zuwinkt. Menuett und Trio, letteres mit Fagottsolo und Primgeige in Octaven, stehen den so trefslichen Bordersätzen wohl merklich nach, doch gleicht das von echt Handn'schem Geiste beseelte lebensfrohe Finale alles wieder aus. So scheiden wir denn für jetzt von diesem Revier seiner Muse, bewundernd und dankerfüllt und nicht vergessend, daß er es war, der ganz besonders hier die Pfade öffnete und ebnete — eine Leuchte für seine großen Nachsolger.

Wir besitzen nur wenige eigentliche Duverturen von Haydn und selbst diese hat er in seinem thematischen Katalog nicht apart, sondern unter seine Symphonien aufgenommen, obwohl er, wie wir gesehen (S. 195) selbst dagegen protestirte, als Artaria 6 derselben unter dem Titel "Symphonien" herausgab. (Im "Wienerblättchen" 1784, 13. Aug., sind sie von einem Copisten sogar als "Karakter-Simphonien" angekündigt.) An Stelle einer Duverture nahm Haydn häusig einen Symphonie-Sat oder, wenn er wirklich eine Duverture geschrieben hatte, ergänzte er sie aus andern Nummern der Oper oder schrieb die sehlenden Sätze hinzu und die Symphonie war fertig. Der Zusammenhang mit Oper oder Cantate war ein so lockerer, daß dies Versahren nichts gewaltssames an sich hatte. Übrigens nannte man auch damals noch die Ouverture "Sinfonia«.

Nr. 1 die Ouverture zur Marionettenoper "Philemon und Baucis" besteht aus zwei reizenden, kurzen Sätzen, die sich in ruhigem Geleise bewegen und, schon dem gegebenen kleinen Orschesterraum entsprechend, nebst 2 Oboen und Hörnern nur auf ein sehr schwach besetzes Streichquartett berechnet sein mußten. Als eigentlicher Abschluß oder Einleitung in die Handlung mag wohl ein 3. Satz gedient haben, denn beim Ausziehen des Borhanges "herrscht ein fürchterliches Donnerwetter".

Nr. 2. Duverture zur italiänischen Oper Il mondo della luna ist zusammengesetst auß einer markigen Introduction zu Act III, einem Grazioso un poco adagio als Einleitung zu Act II (»Sinfonia« bezeichnet) und einem Allegretto G-moll <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, einer Arie auß demselben Act, die Haydn später Note für Note als Benebictus seiner "Wariazeller Messe" benutte.

Nr. 3—8 sind die bei Artaria erschienenen Sei Sinfonie a grand orchestra, opera XXXV. Nr. 3 (Quverture zu L'Isola disabitata) und Nr. 4 haben furze Einleitung und gleich 5 und 7 einen langsamen Mittelsat, bei Nr. 3 ein kurzes Allegretto. Fagott und beide Biolinen zusammengehend, das den Charakter ftiller Ergebung trägt; bei 4 ein hübsches Andantino mit Bioloncell-Solo (mit der Brimgeige zusammen), das Thema ftark an Mozart mahnend; bei 5 ein längeres Andante, durchaus Alötenfolo (Brimgeige in ber unteren Octav); bei 7 ein ebenfalls längeres Poco adagio, Solo ber ersten Oboe unisono mit ber ersten Beige. Die Allegro- oder Brefto-Säte sind durchaus frisch, die Schlußfate gang turz und nur Wiederholungen aus ben Vorberfäten. Etwas complicirter ist Nr. 6. Duverture zur ital. Oper La vera costanza, beren Allegretto und Andante bem Anfang ber Oper entnommen und nur in anderer Reihenfolge gestellt sind. Nr. 8 bie Ouverture zum Oratorium "Tobias" hat nach kurzer Ginleitung ein Allegro ohne bemerkenswerthe Einzelheiten.

Das Brefto Nr. 9 erschien allerbings als "Duverture" in Auflaaftimmen und für Clavier allein bei hoffmeister in Wien, fucht aber vergebens ben Charafter eines Symphonie-Fingle zu verleugnen. Es erfordert eine besonders leichtbeschwingte Ausführung; das Thema, von dem Haydn gar nicht loskommen kann, treibt aleich einem Robold fein nedisches Spiel. Es muß eine Stunde ber glücklichsten Laune gewesen sein, ber bas von Lebensluft überquellende Ding sein Dasein verbankt. Man sehe nur, abgesehen von der meisterhaften Durchführung, die immer neuen und unerwarteten humoristischen Büge; so ber Gintritt ber Beneralpausen und was nachfolgt; bann die wuchtigen Accorde bis zur Haltung; danach bas Tändeln mit dem Motiv, bas endlich bie Bioline, bereits keuchend, nur noch in gedehntem Zeitmaß (in Bierteln) bringt, worauf bann ber ganze Chor ber Instrumente fortissimo wie um Erbarmen flehend und zwar mit Erfolg aufbegehrt, benn ber tolle Elfenspuf nimmt barauf jählings ein Ende. 1

<sup>1</sup> Bartitur, Auflagstimmen und vierhändiger Clavierauszug erschienen bei Rieter-Biebermann. Im Borwort setzte ich die Zeit der Ouverture in die 70er Jahre. Sie ist nun in die richtigere Zeit verlegt, wohin sie ihrer seinen und betaillirten Ausarbeitung nach auch gehört.

Nr. 10 und 11 sind endlich wirkliche, als solche gedachte Ouverturen. Nr. 10 zur ital. Oper Orlando Paladino, ein kräftiges, aus einem einzigen Sat bestehendes Tonstück. Nr. 11 zur Oper Armida, ein zusammenhängendes Ganze, Vivace überleitend nach Allegretto mit Solo sür Oboe und Bioline unisono und mit Vivace, und einem Siegesruf (Oboen, Fagotte, Hörner) schließend.

Das thematische Berzeichniß zeigt uns unter der Rubrik "Divertimenti" verschiedene Werke, die noch zu ergänzen wären durch eine Anzahl Serenaden, Concertinos, Cassationen für gemischte Instrumente, größtentheils aus den Jahren 1766 bis etwa 1774. Sie sind zum Theil in Haydn's Katalog angegeben, zum Theil in Privatsammlungen erhalten oder auch verschollen. Die noch erhaltenen mehrsäßigen Stücke reihen sich nach Anlage und Werth etwa den früher erwähnten (I. S. 317 ff.) an, ohne gerade unseren Zweck zu fördern und können daher unbeschadet unserer Ausgabe übergangen werden. Die vorliegenden Rummern sind namentlich in Rücksicht ihrer Verschiedenartigkeit von Interesse.

Das Divertimento Es-dur Nr. 1 ist für Horn, Violine und Cello geschrieben und besteht aus einem dreimal variirten Thema sammt Finale. Man sieht schon aus den Anfangstakten, daß hier an den Hornisten tüchtige Anforderungen gestellt werden. Nach der Zeit zu urtheilen, in der das Stück componirt ist (1767), wird dies wohl der uns schon bekannte Thaddaus Steinmüller (I. S. 266) gewesen sein, dessen drei Söhne, später ebenfalls tüchtige Hornisten, das Ehepaar Hand aus der Taufe hob.

Die 6 Biolinsolos (ober Sonaten) mit Begleitung einer Biola (2—7) sind mit Sorgfalt gearbeitet und von größerem Zuschnitt; die Biola ist nicht immer nur begleitend, sondern tritt auch selbstständig und häusig imitatorisch auf. Die Hauptstimme ist mit Berzierungen, Doppelgriffen u. dgl. insoweit ausgestattet, als es der Fähigkeit eines etwas vorgerückteren Spielers entspricht. Jede Nummer besteht aus der dreisätigen Sonatensorm;

<sup>1</sup> Auf einem Zettel, ber bem Autograph beiliegt, schrieb ber bamalige Besitzer, ber ältere Hornist Prinster an ben Domherrn Silberknoll in Raab, baß er als Ersatz ber versprochenen Sonate bieses Trio schicke, "welches unser seliger hapbn-Papa für einen meiner Borganger geschrieben hat".

ber erste zweitheilige Sat aus einem breit angelegten Allegro ober Moberato (nur die letzte Nummer hat ein variirtes Ansbante); ber zweite Sat aus einem gesangvollen Abagio (die erste Nummer im Charafter der Sicilienne, die fünste etwas pathetisch); ber letzte Sat aus Tempo di Menuetto, einigemal variirt. Der in diesen 6 Nummern angeschlagene Ton ist fast herd zu nennen; Handn hatte in dieser Serie vorwiegend den Unterrichtszweck im Auge, dem sie auch vollkommen entspricht.

Die schon früher (I. S. 254) erwähnten 6 Divertimenti für 8 concertirende Stimmen (8-13) erschienen zuerst bei Artaria als op. 31. Sie gehörten ursprünglich (wenigstens 3 bavon) zu ben größeren Barytonstücken und batiren zwei bavon aus bem Jahre 1775. Handn hat den Barnton hier durch Flöte erfett, wobei es nur geringer Beränderungen bedurfte (am häufigsten ift bie Flöte eine Octave höher gesett). Alle Nummern find breifätig, von mäßi= gem Umfang, aber nicht gleich in ber Anlage. Nr. 2 und 3 haben als erften Sat ein vollständiges zweitheiliges Abagio und bafür als zweiten Sat ein Allegro. Die Schluffate find meistens variirt. Hervorzuheben sind aus Nr. 1 das kurze aber gemuthvolle Abagio; aus Nr. 2 und 3 ber erfte, aus Nr. 6 ber 2. Sat von ähnlicher Stimmung. In Nr. 2 hat ber lette Sat abermals ein Thema, Allegretto, das den Bolkston anschlägt und hübsch variirt ift; nach jeder Bariation wird bas ansprechende Thema gleich einem Rundgesang wiederholt.



In Nr. 3 folgt bem Abagio ein Allegro, das eher seinen Plat als Finale ausfüllen würde; trothem folgt ihm noch ein Presto, das, an sich schon matter, durch seine Stellung doppelt geschäbigt ist.

<sup>2</sup> Die 6 Rummern erschienen bei Artaria u. Co. (Sei sonate per il Violino, e Viola), die 1. 4. u. 5. Rummer in Paris und bei André; Op. 93 auch in neuer Ausgabe (Trios Sonates pour le Violon avec acc. d'Alto. Ein einzelnes Arioso con Variazioni, Biolinfolo mit Baß, ist 1768 in Breitsops Katalog angezeigt.)

Die Divertimenti stellen an die Ausführenden nur sehr mästige Anforderungen; selbst die Violinen, die hier vorzugsweise das Wort führen, bringen es zu keinem Glanz; es sehlt übershaupt an anregender thematischer und rhythmischer Erfindung und an der nöthigen Schattirung, was schon bei den einzelnen Nummern, bei der ganzen Serie aber fühlbar ermüdend wirkt.

Das Sextetto, Nr. 14, besteht aus 3 Sähen, in benen alle Instrumente ziemlich gleich in Anspruch genommen sind; das Waldhorn hat einzelne ziemlich schwierige Stellen. Der erste Sah ist der ausgedehnteste; dem etwas matten Larghetto folgt ein kurzer Menuett und zwei ebenso kurze Trios, das erste mit Horns, das zweite mit Fagott-Solo. Es ist beiläusig eine Gartenmusik, und eine ziemlich trockene, die uns geboten ist; es sehlt so ziem-lich alles, was wir in Haydn's Musik suchen, ja selbst der Menuett sammt seinen zwei Satelliten läßt Haydn's Geist vermissen.

Ganz anders repräsentiren sich die im Jahre 1790 vom König von Neapel bestellten 7 Notturni (15-21), welche Handn in seinen Ratalog aufzunehmen veraaf. Es galt hier, bemselben Stude für fein Lieblingeinstrument, Die Leier, ju liefern und mogen Handn wohl auch hier, wie bei ben früher bestellten Concerten (bie wir noch tennen lernen), Mufter und Andeutungen vorgelegen haben, um ber Fertigkeit und bem Geschmack bes Ronias gerecht zu werben. Erftere scheint jebenfalls eine bescheibene gewesen zu sein, auch unterscheiben sich erfte und zweite Leier taum von einander. Selten nur wagen fie fich ohne weitere Begleitung hervor, geben häufig in Terzen und Sexten zusammen ober folgen einander in zwangloser Smitation. Mit den übrigen Inftrumenten verbinden fie fich in mannigfacher Weise. zeigt sich die feine und mählerische Arbeit. Außer der Leier waren Sandn wohl auch die übrigen Instrumente vorgeschrieben und fo finden wir benn unter ihnen auch die von ihm felten benutte Marinette. Einige bieser Notturni (wie auch der Concerte) hat Handn in London in den Salomon = Concerten aufgeführt (bie Leier durch Flote und Oboe, die Klarinetten durch Biolinen er-Obwohl Handn diesmal schon sicherer gehen konnte, ba bie neue Beftellung auf die Aufriedenheit bes Ronigs beutete, hielt er sich nach zwei Seiten hin reservirt, indem er die ernstere Stimmung sowohl als die heitere in gewissen Schranken hielt und auch der Auffassung nichts außergewöhnliches zumuthete.

Alles ift klar und durchsichtig und ohne tiefere Ansprüche. Obwohl Notturnen eine größere Anzahl Sätze zulassen, hat sich Haydn auch hier auf drei beschränkt, nur in Nr. 1 macht gleichsam als eine Entrata ein Marsch den Ansang. Nr. 2 und 3 haben eine kurze Einleitung in langsamem Tempo. Sind die ersten zweitheiligen Sätze durchschnittlich frisch zu nennen, bewegen sich dazgegen die langsamen Mittelsätze in getragenem Gesang mit leichtem Anslug von Melancholie, den aber die Finales gründlich hinwegscheuchen — Sätze mit heiteren, leichtledigen Motiven, die gleich den Mückenschwärmen im warmen Sonnenstrahl ihr kurzes Dassein rasch noch ausnutzen. Ein einziges Finale, Nr. 5, macht eine Ausnahme, indem es sich auf ein Fugenthema wirst und sammt seinem Gegenthema wacker durchgepeitscht wird. Nr. 2 hat wieder ein Thema, Allegro con drio, das dem Bolksliede entsprungen ist:



Ein zweiter, ebenso lebensfroher und zum Schlusse noch rasch hingeworfener Gebanke:



erinnert in seiner Art an ähnliche Sätze aus Haydn's frühesten Werken's; getrennt durch fast drei Jahrzehnte spricht aus ihnen bieselbe kerngesunde Natur.

Mit seinen ersten 18 Streichquartetten hatte Haydn seinen Namen rasch im Auslande bekannt gemacht; wie wir gesehen, erschienen sie zuerst in Paris, ebenso seine nächsten Serien von je 6 Nummern, dann aber auch in Amsterdam, Berlin, Mannheim und Wien. In diesen Quartetten schon hat Haydn die Sonatensorm vollständig zu Grunde gelegt; stetig schreitet er vorwärts und immer concentrirter gestalten sich die einzelnen Sätze, immer selbstständiger bewegen sich die einzelnen Instrumente, gleichzeitig in anregenden Wechsel zu einander tretend.

<sup>3</sup> Bb. I. S. 301, Finale ber Symphonie Dr. 6.

<sup>1</sup> Banb I. S. 333.

Handn arbeitete hier sichtbar mit besonderer Vorliebe; er mußte es wohl selbst schon längst gefühlt haben, daß das Quartett jenes seiner Individualität am meisten entsprechende Gebiet sei, daß er hier alles vereinigen könne, was sich durch ein seltenes Talent, durch Studium, Fleiß und Ersahrung erreichen lasse. Überdies mußte er bald gewahr werden, daß die Pflege dieses Gebietes jeder musikalischen Familie zugute komme. Die Elemente lagen vor, es bedurfte nur der äußeren Anregung, um für dasselbe zu interessiren. So wurde Handn auf diesem Wege der Schöpfer echter beglückender Hausmussik, wie anderseits seine Symphonien die Gründung und Belebung unzähliger Vereine versanlaßten.

Bei der gleichzeitigen Thätigkeit Mozart's in dieser Richtung lag es nahe, daß man schon damals häufig die Borzüge bes einen auf Rosten bes anderen hervorhob, ein Verfahren, bas, leicht zur Einseitigkeit führt. Man wird Otto Jahn? nur gustimmen, wenu er hier so treffend bemerkt: "Jede summarische Gegenüberstellung ber beiden Meister erscheint leicht als überober Unterschätzung bes einen ober anderen, da nur eine im Detail angestellte Vergleichung jedem sein volles Recht widerfahren laffen und die freudige Bewunderung beider rechtfertigen kann." Was Mozart von Handn's Quartetten hielt und wie er ihnen nachzustreben trachtete, haben wir gesehen, und daß in so manchen Quartetten Beethoven's Handn als Vorbild erkenntlich ist, darf wohl nicht erft nachgewiesen werben. Studiert hat er ihn gewiß fleißig; es genügt, baran zu erinnern, baß er fich, wie früher (Bb. I. S. 330) erwähnt, eines berselben (Nr. 33) eigenhändig aus ben Auflagftimmen in Partitur feste.

Hundert überdauert. Um solche Lebenskraft recht zu verstehen, dürfen wir nur auch hier wieder jene Componisten in's Auge sassen, deren Werke längst verschollen sind und selbst das Ende des vorigen Jahrhunderts nicht einmal exlebten. Es sind deren weit über hundert, die zum Theil mit ganzen Serien genannt werden, von denen wir unter den bekannteren namhaft gemacht sinden<sup>3</sup>: Leopold Hosmann, Kirmayr, Aspelmayer, Boccherini,

<sup>2</sup> Mozart, Banb II. S. 178.

<sup>3</sup> Als Berlagsorte sind ber Reihe nach genannt: Paris, Amsterbam, Bobi, Sandn II.

Francisconi, Karl Stamiţ, Kospoth, Banhal (42 Quartette in 7 Serien), Kammel, J. C. Bach, Ign. Fränzl, Gossec, b'Avaux, Giordani, St. George, Lolli, Cambini, Cannabich, Zimmermann, Wisliweczef, d'Ordonez, Kerzelli, E. W. Wolff, Capuzzi, Mansfredini, Paisible, Wenzel Pichl, Paisiello, Ant. Rosetti, Pleyel (39 Quartette), Silvère Wüller, Franz Neubauer.

Den ersten 18 Quartetten Handn's 4 find zwei einzelne, Esbur und D-moll (Nr. 19 und 20) anzureihen 5. Erfteres ftammt allerdings noch aus früher Zeit und ist schon 1765 unter verichiebenen Divertimenti angezeigt. Handn mochte wohl feine Gelegenheit gefunden haben es paffend unterzubringen; daß er es nicht verloren wissen wollte, bezeugt ber Umstand, daß er, wie schon ermähnt (I. S. 258), es als "ein nicht gestochenes Quartett" anführt. Über baffelbe ift bas Nöthige ichon früher (Bb. I. S. 343) gesagt. — Aber auch das zweite Quartett, D-moll, obwohl spät erschienen und noch heute nach Nr. 44 (unserer Reihenfolge) eingeschaltet, gehört seinem Gehalt nach zu ben obigen Quartetten. Es erschien zuerst in Wien bei Hoffmeister in höchst primitiver Ausgabe und mag wohl Sandn bem Andrängen ber gerade im Aufblühen begriffenen Berlagshandlung in ber für ihn beauemsten Art durch ein halbvergessenes Quartett sich entledigt haben.6 Wir erkennen übrigens in bemselben in der sicheren Anlage, knappen Form und Ausnutzung der Motive ben ganzen Handn in nuce. Dem thematisch hübsch gearbeiteten ersten Sat folgt ein turzer Menuett sammt Trio, ein kleines anspruchsloses Abagio und ein ebenso turges Presto. Diese viersätige Form ift fortan beibehalten, doch bildet der Menuett erst später fast regel= mäßig ben britten Sat.

Die Quartette erscheinen nunmehr in Serien zu 6 Nummern.

London, Manuheim, Lyon, Frankfurt a. M., Offenbach, Wien, Haag, Florenz. Berlin, Speper.

<sup>4</sup> Siebe Bb. I. S. 334.

<sup>5</sup> Breitkopf's Katalog führt in ben Jahren 1766—84 noch 3 vereinzelte Quartette an, über bie nichts bekannt ift und die auch nicht von ihm bestätigt sind, wie so manche in Abschrift auf Handn's Namen circusirende Quartette.

<sup>6</sup> Die beiben Quartette erschienen bereits in ber hier angenommenen Reihenfolge (nach ben ersten 18) in ber Collection Sieber als livre IV. und war also jenes in Es, Rr. 19, benn boch gebruckt. Hanbschriftlich existirt es auch als Trio auf ber t. Bibliothet in Berlin.

In der zunächst folgenden Sexie (21—26) 7 ift in den ersten und britten Saten bas Überwiegen ber erften Bioline auffallend, bie meistens stimmführend und häufig concertirend auftritt, so namentlich in ben ersten Säten von Mr. 21, 22, 24, bann in ben britten Säten aller 6 Nummern, die fogar vor dem Schlusse auf ber Fermate mit Triller und in 22 mit ausgeschriebener verzierter Cabeng geschmückt find. Da alle Biolinconcerte Sandn's in jene Reit fallen, mag bies seine Vorliebe für bie Brimgeige begreiflich machen.8 Es ist ihr aber auch schöner Gesang zugewiesen, jo in ben britten Saten von Mr. 21, 22 und 23, ber in 22 selbst pathetischen Charafter annimmt. Bu den hübscheren Denuetts gehören jene in Mr. 21 und 22; die Trios haben, wie schon in den früheren Quartetten, meistens einen avarten Rug. Die letten Säte haben knappe Form und find in der leichtbeschwingten, lebensfrischen Weise Sandn's gehalten; namentlich in 26, in bem ber gange Sat aus einem furgen frohlichen Wettlauf mit bem Sechszehntel = Motiv besteht; bas ganze Quartett, beffen erfter Sat ebenfalls voll Leben ift, scheint übrigens einer früheren Zeit anzugehören. In Nr. 22 ist das Thema mehr compact und greifen auch die einzelnen Stimmen mehr ein.

Auch in der nächsten Serie (27—32) <sup>9</sup> ift die reiche Verwendung der ersten Bioline vorherrschend; hier namentlich bewegt sie sich auch häusig in der höchsten Lage, im hohen b und c und auch an verzierten Cadenzen sehlt es nicht. Reiche concertartige Figurirung und selbst Doppelgriffe bieten die dritten Säte in Nr. 30 (Abagio) und 32 (Largo). Besonders in dem gehaltvollen Sate von Nr. 31 (Adagio) ruht das Hauptgewicht auf der Primgeige, die hier meistens recitirend gewissermaßen eine dramatische Scene aussührt. Bon den ersten Säten hat Nr. 30 einen mehr ernsten, gemessenen Charafter; Nr. 31, ein zum öffentlichen Bortrage mit Borliebe gewähltes Duartett, hat den meisten Schwung und sindet sich hier auch der dis jetzt ausgesbehnteste Durchsührungssat.

<sup>7</sup> Siebe S. 43. Diefe Quartette ericbienen querft in Baris als oeuvre IX.

<sup>8</sup> So ift auch in ben von Mozart in Wien im J. 1773 componirten Onartetten bie erste Bioline stimmführenb, wenn auch nicht als Soloinstrument behandelt.

<sup>9</sup> Siehe S. 49. Anch biese Quartette erschienen als oeuvre XVII zuerst in Baris, als op. IX in Amsterbam.

Auch in dieser Serie sind die Menuetts dem zweiten Sate zugewiesen; zur ersten Bioline treten nun schon die anderen Stimmen nicht bloß accordisch sondern selbstständig auf, zuweilen imistatorisch wie in Nr. 27.

Bon ben britten Sätzen ist ber in 27 (Abagio) annähernd im Charafter ber Sicilienne gehalten; kühne Ausweichungen sinden sich in 29 (Abagio). In 30, dem bis jetzt ausgeführtesten Satze, und 32 sind alle Instrumente reich ausgeschmückt. Die letzen Sätze zeigen sämmtlich eine mehr und mehr freie Bewegung der Stimmen, die das Hauptthema aufgreisen oder in einzelnen Motiven an dasselbe anklingen und diese wieder unter sich verarbeiten. Mit Ausnahme von Nr. 30, das mehr ernst auftritt, tragen alle letzten Sätze einen lebensfrohen Charafter; jener in 31 entspricht dem besonderen Werth der vorhergehenden Sätze. 10

An Haydn's vorliegender, äußerst seiner und sorgfältiger Handschrift dieser 6 Quartette (er nennt sie auch jett noch Divertimenti) erkennt man, wie ungemein sicher er, nach reislicher Überlegung, in der Arbeit zu Werke ging. Wohl liegen Beweise vor, daß er mit den nöthigen Skizzen und Entwürsen vorarbeitete, aber in der Ausarbeitung läßt sich kaum eine Correctur nacheweisen. Wit den gestochenen Auflagstimmen verglichen zeigt die autographe Vorlage in allen 6 Quartetten zahlreiche Abweichungen, die hier anzusühren uns zu weit führen würde.

Frgend ein Umstand mag Hahdn veranlaßt haben, einmal auch in seinen Duartetten die Fuge besonders zu bevorzugen. Bielleicht wollte er damit dem schon damals ihm gemachten Vorwurf entgegen treten, daß er zuviel "tändle" und daß er damit "die Kunst herabwürdige". So griff er denn in der nächsten Serie (33—38)<sup>11</sup> frischweg zum seierlichen Contrapunkt, verwendete ihn aber auch gleich im Finale dreier Nummern in verschiedener Gestalt: in 34 mit vier, in 37 mit zwei, in 38 mit drei Subjecten. Unwillkürlich zogen auch die anderen Säze von der Strenge an und so erhielt die ganze Serie einen mehr ernsten Charakter. "Die großen Quartette" — unter dieser Bezeichnung waren sie dann

<sup>10</sup> Diese 6 Quartette erschienen auch als Biolinduette arrangirt, op. 102 in 2 heften bei R. Simrod.

<sup>11</sup> Siehe S. 67. Diese Quartette erschienen ebenfalls in Baris, oeuvre XX, bann in Berlin bei hummel, op. 16.

auch jedem Musiker und Dilettanten geläufig. Interessant ist namentlich die Verwendung des Hauptmotivs in Nr. 37, F-moll, bas wir auch in Händel's "Meffias" (2. Theil, Nr. 4 »And with his stripes we are healed a), im Oratorium "Joseph" (Schlußchor "Hallelujah"!, aber in Dur) und in Mozart's "Requiem" (Kyrie eleison) wiederfinden. Bei aller Runftentfaltung bewegen fich biefe Sate boch frei und ungezwungen und bieten uns bei ber aleichen Betheiligung aller Stimmen in Wahrheit ein " Viergespräch". 12 Auch ber erfte Sat in 37 ift besonders ernft gehalten: im Abagio ift die höchst interessante Figurirung der ftark beschäftigten Primgeige zu beachten; ebenso in 33 ber erste Sat burch seine burchsichtige, lichtvolle Gruppirung ber Stimmen; ber britte Sat, As-bur 3/8, bilbet hier ein burch alle Stimmen harmonisch engverbundenes Ganze. In Nr. 34 hat der zweite Sat, Abagio C-moll, einen energischen und bramatischen, fast herben Charafter, ber sich schon in den vier Anfangstatten entschieden ankundigt und dem das gesangvolle zweite Thema mild entgegentritt. Der Sat macht auf ber Dominante Salt und geht jum Menuett über, in dem die erste Bioline abermals zum hohen c hinaufsteigt. Menuett und Trio bilben auch in 36 und 38 ben britten Sat; beibe find hier fehr furz gehalten, boch läßt es ber in 38, Allegretto alla Zingarese, tropbem an Humor nicht fehlen. In Nr. 36 zeichnet sich ber erfte Sat burch wohlthuende Färbung aus, in etwas melancholischer Stimmnng folgt ber zweite Sat; ber lette eilt raich pulfirend vorüber. Gerber faat in seinem Lexikon über diese Serie: "Bon biefer Nummer an erscheint Handn in seiner ganzen Größe als Quartetten-Komponist". Amestall von Domanovecz, bem Sandn biefe fogenannten "Sonnenquartette" 13 in ber im J. 1800 revidirten Ausgabe widmete, ift berselbe, ben auch Beethoven burch Zueignung seines F-moll-Quartetts op. 95 auszeichnete.

Einen bedeutenden Fortschritt zeigt die nun folgende Serie (39—44) 14; sie ist dem Großfürsten Paul gewidmet und die Duartette heißen daher kurzweg "die Russischen". Sie sind auch

<sup>12</sup> Auch in ben gleichzeitig von Mogart componirten 6 Quartetten tritt bie contrabunktische Arbeit in ben Borbergrunb.

<sup>13</sup> Bergleiche G. 67.

<sup>14</sup> Siehe S. 189. Diefe Quartette ericienen mit ichonem und forgfältig geftochenem Titelblatt querft bei Artaria in Wien (Berlagenummer 26 u. 27).

unter dem Beinamen » Gli Scherzi « bekannt, da in allen sechs Nummern ein Scherzo, mit Beibehalt bes 3/4-Taftes, ben Menuett vertritt, in den ersten vier Rummern als zweiter, in den anderen als britter Sat. Nr. 39 und 40 erfüllen in kleinstem Raume ihre Aufgabe als Scherzando. In 39 bedient fich handn, wie auch später, bes Doppelklanges gleicher Tone auf wechselnben Saiten. Reizend ist auch bas Trio, H-bur, auf ein einziges furzes Motiv gebaut, bas theils in Gruppen zu zweien, aufund absteigend, theils imitirend auftritt. Als Ganzes sei bier Nr. 41 hervorgehoben, bas zu öffentlichen Aufführungen häufig benutte sogenannte "Bogelquartett", aus bessen erstem Sate man ganz wohl die sehnsuchtsvollen Laute ber Nachtigall und das muntere Gezwitscher sonftiger Bogel herausbeuten mag. Sandn felbst vermag sich von biesem harmlosen Spiel nur schwer zu trennen, indem er sogar eine turze Coda anhängt. Gin wundersamer zweiter Sat folgt, ber aber als Scherzo kaum gelten kann. Will man aber bas erste Bild hier übertragen, so past dies weit eher auf bas fehr knappe Trio, das nur von ben zwei Biolinen als eine Art Zwiegespräch ausgeführt wird. Der Hauptsat aber hat einen burchweg noblen Zug, noch gehoben durch die eigenthümliche Kührung bes Baffes. Der dritte Sat, Abagio 3/4, dürfte als hymne zur Berherrlichung ber Balbruhe gelten, ber feierliche Gefang bei ber Wiederholung nur mäßig verziert, bem leichten Windeshauch vergleichbar, ber in ber Mittagshipe ben Blättern Rühlung zufächelt. Im Schluffiat bringt ber Rufut neues Leben und alle Waldgenoffen antworten. Munter fliegen bie einzelnen Motive von Stimme zu Stimme, nach einander, gegen einander, zu zweien, zu dreien (alles mit gesprungenem Bogen). Ein zweites Thema stellt sich ein, diesesmal in gebundener Melodie und nach Ungarn hinweisend. Und wieder beginnt ber Bogen zu fpringen, die Motive zu flattern; noch eine Haltpause, ein Forte-Ansat, dann verliert fich ber ganze Walbessput leise verhallend — ein Glanzstück für tüchtige Geiger.

Von den noch übrigen ersten Sätzen ist Nr. 42 mehr ruhig gehalten, 43 und 44 dem Charakter eines lebhaften Finale entsprechend. Der dritte Satz in 42, Largo Es-dur, athmet Ruhe, der melodische Theil ist leicht verziert, wobei die erste Violine wieder ihr hohes c aufsucht. Der zweite Satz in 44, Andante D-moll, hat breiten Gesang. Die letzten Sätze von 40, 42 und

44 zeigen den ganzen Hahdn in seiner hellen fröhlichen Weise; Nr. 44 scheint, wie das ganze Quartett, älteren Ursprungs. Der letzte Satz in Nr. 40, Presto 6/8, hat noch etwas apartes: gegen Schluß treten unerwartet vier Takte Adagio auf und folgt dann wieder ein humorvolles Spiel mit dem Thema, von Generalpausen unterbrochen. Eine Abweichung von den heiteren Finales zeigt Nr. 43, ein Allegretto im Styl der Sicilienne, viermal variirt und unterbrochen durch ein Presto. Reichardt 15 sagt von diesen Quartetten und den 6 bei Hummel als op. 18 erschienenen Symphonien: 16

"Diefe beiben Werke find voll von ber originalften Laune, bes lebhafteften angenehmften Biges. Es bat wohl nie ein Komponift fo viel Eigenheit und Mannigfaltigfeit mit fo viel Annehmlichfeit und Popularität verbunben als Sandn: und wenig angenehme und populare Romponiften baben auch zugleich einen so guten Sat wie Sandn ihn die meifte Zeit bat. Es ift außerst intereffant Babbens Arbeiten in ihrer Folge mit fritifchem Auge ju betrachten. Gleich feine erften Arbeiten, bie vor einigen zwanzig Jahren unter uns befannt wurden, zeigten von feiner eigenen gutmilthigen Laune: es war ba aber meiftens mehr jugenblicher Muthwille und oft ausgelaffene Luftigfeit, mit oberflächlicher harmonischer Bearbeitung; nach und nach wurde bie Laune mannlicher, und bie Arbeit gebachter, bis burch erbobte und gefestete Gefühle auch reiferes Studium ber Runft, und vor allem bes Effetttbuenben, ber reife originalle Mann und bestimmte Rünftler fich nun in allen feinen Berten barftellt. Wenn wir auch nur einen Sanbn und einen C. Bb. E. Bach hatten, fo konnten wir Deutsche icon fubn bebaupten, baf wir eine eigene Manier haben und unfere Inftrumentalmufit bie intereffantefte von allen ift".

Karl Friedrich Cramer 17 fagt von berselben Sammlung:

"Diese Werke werben gepriesen, und könnens auch nicht genug, in Absiech ber alleroriginellsten Laune, und bes lebhaftesten angenehmsten Wiges, ber barinnen herrscht. Ich weiß, daß Bach in Hamburg, ber, so weit er auch im gemeinen Leben von lieblosem, strengen, verwersenden Richten geringerer Talente als der seinigen sich entsernt, natürlicher Weise doch sehr ecklen Gaumens ift, über diese Werke von Hapdn, besonders da Schick und Triklir sie so vortreffslich vortrugen, seine äußerste Zufriedeuheit bezeugt hat."

In der dem König von Preußen gewidmeten Serie (45 bis 50) 18 finden sich alle bisher errungenen Borzüge, die wir in Haydn's Quartetten bewundern, vollkommen ausgeprägt vereinigt:

<sup>15</sup> Musitalisches Runftmagazin 1782. S. 205.

<sup>16</sup> Siehe themat. Berzeichniß Nr. 43. 31. 36. 41. 42. 45.

<sup>17</sup> Magazin ber Mufit 1783. S. 259.

<sup>18</sup> Siehe S. 223. Sie erschienen gleichzeitig mit ber Berliner Ausgabe (op. 29) bei Artaria. (Berlagsnummer 109.)

vollendete, für die ganze Runftgattung muftergültige Form; Unmittelbarfeit und Bielseitigfeit, pragnanter flarer Beriobenbau, Gleichberechtigung aller Stimmen, funftvolle thematische Arbeit, unerschöpfliche melodische Erfindung, vertiefter Ausbruck, Wit, originelle geiftreiche Laune, gepaart mit mannlichem Ernft. ist mohl zu beachten, daß Haydn, wie wir saben, kurz zuvor Mozart's Quartette, die dieser ihm bann bedicirte, kennen gelernt Hätte es bei Sandn überhaupt einer Ansvornung bedurft. so hätte beren Bortrefflichkeit genügt, ihn aufzumuntern, so unmittelbar nach diesen auch seinerseits sein bestes Wissen und Rönnen einzuseten. Die erften Sate ichon laffen alle oben genannten Vorzüge erkennen; besonders gilt dies von Nr. 46, dem länaften Sat Diefer Serie, mit feinem ftramm gehaltenen, im Durchführungsfat contrapunttisch vortrefflich verwertheten ersten Thema, seinem gesangvollen zweiten Thema und der klaren, jede Stimme berückfichtigenden Rührung. Würdevoll, mehr ernft in ber Stimmung find bie erften Sate von Rr. 47 und 48 (bie erste Bioline steigt nun schon bis ins d) und Nr. 50, mitunter an Mozart mahnend, während 49 mehr humoristisch gehalten ist. Die zweiten Sate haben burchaus gefangvolle, zarte Melodie, ruhigen und finnigen Charafter, mitunter von fanfter Melancholie angehaucht. Es sei wenigstens das Andante, A-bur 2/4, von Nr. 48 hervorgehoben, das in seinem Dur- und Moll-Wechsel ein Bilb wechselnder Stimmung, von Rlage und frommer Ergebung widerspiegelt, von benen eine die andere zu befampfen sucht. Auch bem Menuett und Trio ift ber heitere Himmel abhanden gekommen; ber Ausdruck ist unerhittlich streng. gilt noch mehr vom letten Sat, ber fich zur ernften Tuge flüchtet, bessen Thema in wenigen Noten unsagbare Rlage ausspricht und von dem die Anfangsnoten bei jedem neuen Eintritt wahrhaft einschneibend einareifen. Rurg vor bem Schluffe wieberholen je zwei Stimmen noch ergreifender die wehmuthsvolle Rlage, steigert fich ber Schmerz, bis endlich Stimme um Stimme zum lettenmale ermattet ihr Leid austönt. Wo bist du hingerathen, auter. finderseliger Sandn!

In dieser Serie kommt der Menuett wieder zu seinem Recht als dritter Satz und behauptet diesen Platz auch in der nächsten Serie. Die Menuetts in 46 und 47 haben mehr scherzvartigen Charakter und ist der zweite Theil ungewöhnlich erweitert (8 zu

42, 12 zu 45 Tatten). Letterer hat interessante Ausweichungen und spannt noch vor dem Schlusse die Erwartung durch zwei Haltpunkte. In 50 wird bas Interesse burch erfinderische Wenbungen gesteigert; wie Bogelflug giebt sich bas zu Grunde liegende Motiv, mahrend ein zweites an den Wachtelichlag mahnt. Hier ift einmal auch ber zweite Theil bes Trio, mit interessantem Orgelpunkt, bedeutend verlängert (12 zu 42 Takten). In ben letten Säten ber Nummern 45-47 und 49 zeigt fich Haydn fo recht im heiteren, frischen Lebenselement; in unerschöpflichen Wenbungen weiß er hier ein Thema in Rondoform wiederzubringen. In Nr. 46 überrascht uns ein an die "Lauberflöte" erinnerndes Motiv der drei Damen ("auf Wiedersehn"). Das Finale von Dr. 50 ift auf den oben schon ermähnten Effett gleichklingender Tone auf wechselnden Saiten berechnet, ein Scherz, den zum Schlusse fogar brei Inftrumente gleichzeitig ausführen, mahrend nur ber Bag fich eigenfinnig in die Tiefe verliert. Man hat biesem Quartett wegen dieser harmonisch quakenden Absonderlichfeit ben Beinamen "Froschquartett" beigelegt.

Die zwei letten Serien aus biefer Zeit (51 - 56, 57-62) find bem uns ichon bekannten Großhandler und Runftfreunde Toft gewidmet. 19 Es läßt fich aus ihnen beiläufig beffen Spielweise und Geschmack errathen. Jebenfalls war er ein tüchtiger Biolinspieler, ber fich gerne als Solist hervorthat und fich auf seine Fertigkeit in der höchsten Lage etwas zugute hielt. ersterem Falle hielt sich Handn an jene früheren Quartette (21 bis 32), in benen die Primgeige mehr concertirend auftritt, verband aber bamit die seitbem erreichte Selbstständigkeit bes Quartettsates, so daß auch die übrigen Stimmen entsprechend berücksichtigt sind, obwohl man ihm auch ba noch vorhielt, daß er "fast alle Sauptgebanten ober concertirende Stellen ber erften Bioline gegeben und die übrigen Inftrumente größtentheils nur zur Begleitung benutt habe. Einem Sandn mußte es boch wohl wenig Mühe verursachen, wirkliche Quartette zu schreiben". Auch warf man ihm gleichzeitig vor, "daß seine Ausweichungen vielleicht hin und wieder zu frappant seien" (folgt als Beispiel eine solche von C nach As-bur, in Nr. 52) und würden baburch

<sup>19</sup> Siehe S. 229. Beibe Serien erschienen querft in Wien Au Magasin de Musique auf Pranumeration als op. 59 u. 60 und 64 u. 65.

Stufe auf den Quintsextaccord der Dominant erstarrt das Bild wie durch Zauberschlag gebannt. Der seierliche Gesang erklingt wieder, verhallt leise und wie im Nebel erlischt das Traumbild.

Die Serie Mr. 57-62 steht in ihrem Gesammtwerthe, besonders in Erfindung und interessanter thematischer Arbeit auf gleicher Sohe mit ber vorhergehenden. Bon den erften Säten hat Nr. 57 einen vorzugsweise mehr fräftigen, 62 einen weichen Charafter: 58 ift reich an Motiven: 60 hat einen frischen, bluhenden Rug wie das ganze fehr beliebte Quartett überhaupt; 61 ift voll Warme und fluffiger Gefangsführung. zweiten Saten finden wir wieder ben Menuett zweimal vertreten; in 57 mit fräftigem, in 60 mit allerliebst neckischem Rug. Nr. 58 und 59, zwei langsame Sate, bestehen jeder aus einem einzigen, mit Melismen reich versehenen Gesangsthema für Die erfte Bioline, wobei mohl die vielen Halb- und Gangichluffe etwas er-Eines der schönsten Abagios hat Nr. 61, A-bur 3/4. Innigkeit und seligen Frieden ausströmend; ber Vortrag verlangt hier besondere Bartheit. Das Andante in 62. B-bur 3/4, ift für alle Instrumente lohnend burch gebundene Schreibweise und wird gehoben burch einen fraftigen Mittelfat in Moll mit ftimmführender erfter Bioline. Als dritten Sat hat Nr. 57 ein behaglich sich wiegendes Allegretto scherzando, dessen Thema in ben Variationen abwechselnd auf alle Instrumente übergeht. Der Menuett in Nr. 58 halt eigensinnig das fleine Motiv des zweiten Taftes fest; im Trio ift die stimmführende Bioline durchaus in hoher Lage und geht in 62 sogar bis es. In dem als dritter Sat dieser Serie einzigen Abagio in 60 hat die erfte Bioline einen volksthümlichen Gefang, abwechselnd variirt und im Accompagnement von den anderen Inftrumenten in voller Thätigkeit Bon den Schluffäten, fammtlich Brefto, zeichnen sich 57 und 60 namentlich durch äußerst munteres und frisches Ein Glanzstück für virtuosen Vortrag ift bas fast ohne Unterbrechung in Sechszehntel Bewegung staccato bahinfturmende Prefto in Nr. 61; es schließt in feiner Mitte einen Rugensat in der gleichen Bewegung ein. Baganini foll durch Diesen Sat zu seinem Moto perpetuo angeregt morben fein. Das elfte ber erften 18 Quartette 22 bringt als letten Sat einen Bor-

<sup>22</sup> Band I. S. 340.

läufer bieser allbeliebten Nummer. Das letzte Presto, Nr. 62, ift voll Wit und Laune und kerngesundem Frohsinn; kurz vor dem Schlusse überrascht uns Haydn auch noch durch einen seiner liebenswürdigen Scherze und nimmt dann rasch Abschied.<sup>23</sup>

Bon Hahdn's Concerten für Streichs oder Blasinstrumente seien zunächst seine Violin-Concerte erwähnt, von denen zwei eigens für seinen Primgeiger, Luigi Tomasini, geschrieben sind; Hahdn's Katalog giebt 3 Concerte an, die aber alle verschvillen sind. Außer diesen giebt es 6, von denen 4 nach gesschriebenen Stimmen in-Partitur vorhanden sind. Sie bestehen aus den üblichen Säzen, Allegro, Adagio und Finale (eines mit Tempo di Wenuetto). Der erste Satzerfällt in die herkömmslichen 3 Hauptabschnitte; zur Begleitung dient das Streichquartett (einmal mit 2 Hörnern). Das Solvinstrument ist dei einigen besonders reich ausgeschmückt mit Doppelgriffen, Trillern, aber mit mehr Laufs als Passagenwert; Tutti und Solv wechseln in der gewöhnlichen Weise. Obwohl noch Traeg's Katalog (1799) 3 Concerte in geschriebenen Aussagstimmen ankündigt, scheinen sie doch schon früher als veraltet außer Gebrauch gewesen zu sein.

Burbe Hahdn wohl zumeist durch seinen Liebling Tomasini zu Biolinconcerten angeregt, so fand dies noch weit mehr bei dem in Esterház vorzüglich vertretenen Bioloncell statt. Hatte er doch in Beigl, Küffel, Marteau und später in Kraft ausgezeichnete Solospieler. Es sind zwar in Hahdn's Katalog nur 3 Celloconcerte verzeichnet, doch kündigt Breitkopf noch 3 weitere an, von denen sich wenigstens eines (Nr. 5) erhalten hat.

<sup>23</sup> Es set schon hier bemerkt, daß als Curiositäten zwei angeblich von Handen componirte Quartette existiren. Eines, nur auf losen Saiten zu spielen (Non tangendo digitis cordas) ist sur 3 Biolinen und Bcll. geschrieben und besteht aus 7 Rummern. Das andere, als "Aunstquartett" betitelt, ist in der gewöhnlichen Besetzung, besteht aus Abagio und Fuge-Allegro und hat jedes Instrument auch andere Takt- und Tonart. So bestimmt auch die Tradition dieses Quartett Hand auchteibt, so ist es doch thatsächlich von A. André componirt und erschien bei André in Offenbach unter dem Titel » Poisson d'Avril « als op. 22 in Partitur und Stimmen in 2. Aussage.

<sup>1</sup> Der Auctions-Ratalog von Breitfopf & Bartel (1836) enthalt fogar 12 Concerte.

Rur Begleitung bient bas Streichgugrtett (einmal auch mit 2 Bornern). Der erfte Sat ift ziemlich lang, nicht uninteressant und von fast energischem Ausbruck: bas Bioloncell ist reichlich bebacht und über bemfelben ift theilweise auch die Bioline felbftständig geführt. Der 2. Sat, Abagio, H-moll, brudt ebenfalls Energie aus, bagegen ift bas Finale matt; es verläuft zu gleichförmig und bietet bem Soloinstrument zu wenig. Diese Concerte scheinen sich noch weniger als die obigen verbreitet zu haben; Traeg's Ratalog nennt kein einziges. Das größte Concert (Mr. 9) ift auch bas einzige, bas sich bis auf unsere Tage erhalten hat.2 Der Unterschied gegen die früheren Concerte ift ein bedeutender. Das Solvinstrument hat mehr Schwung, Elegang, ift reicher ausgestattet und auch mit dankbarer Cantilene bedacht, die Inftrumentirung ift gewählter und wirtsamer. Das Abagio, A-bur 2/4 (wohl mehr Andante), ift von hübscher Haltung, nicht tief aber voll Abel. Der lette Sat, Allegro 6/8, hat die gewöhnliche Rondoform, die Stimmung ift leicht und heiter, etwa wie bei ber Mehrzahl ber Mozart'ichen Schluffate feiner Clavierconcerte.

Handn's Katalog führt auch ein Concert für den Contrabaß an, das aber spurlos verschwunden ift.

Unter ben Concerten für Blasinstrumente ist Flöte und Waldhorn vertreten. Handis Katalog hat nur ein einziges Flötenconcert, das aber verloren ging; ein zweites aus den 70er Jahren bietet keinen Anlaß zur Besprechung. Waldhornsconcerte führt Handn in D und Es (für 2 Hörner) auf. Beide gingen verloren; letzteres ist noch von Traeg angezeigt. Ein drittes von Handn unerwähntes wurde schon besprochen (I. S. 230). Ein viertes Concert (Nr. 11) für das 2. Waldhorn ist bei Breitkopf (1781) und Westphal (1783) angezeigt und existirt in Partitur nach den vorhandenen Stimmen. Die 3 Sätze sind von mäßigem Umsang; das Adagio zählt zu den besseren. Ein größeres Concert sür die Trompete, das letzte Concert überhaupt, das Handn geschrieben, wird uns erst in den 90 er Jahren beschäftigen.

Diese Rubrik beschließen jene 5 Leier-Concerte, die Haydn für den König von Neapel schrieb (siehe S. 222). Auch

<sup>2</sup> André, nouvelle édition. Op. 101. La Partie de Piano arr. par G. Goltermann; la Partie de Violoncelle revue et doigtée par R. E. Bockmühl (mit 2 Cabenzen von C. R.)

hier mogen ihm, wie bei ben Notturni, Borlagen gur Orientirung Concerto per la Lira organizzata ist jebes gedient haben. einzelne von Saudn betitelt; in seinem Katalog aber find sie ebenso wie die Notturni vergessen. Was Fertigkeit und Geschmack betrifft, scheint sich Sandn ben Besteller als einen "für einen Rönig" ganz annehmbaren Liebhaber vorgestellt zu haben. Concerte halten im Durchschnitt die mittlere Stimmung fest; sie find eber heiter als ernft, die Auffassung leicht, die Ausführung Einige Säte stehen, gleichsam als ein Kühler, an Be-Die an sich gewiß glückliche Ausammenftellung ber halt höher. Instrumente ist immer dieselbe. Gigentlich concertirendes wird man wenig finden, am wenigstens bei den Hauptstimmen (ben beiden Lyren); hauptfächlich werden ihnen die Gefangftellen zugetheilt, häufig begleitet von den Biolinen; doch kommen auch Terzen und Sextgänge und leichte Imitationen vor. Nur selten wagen sie sich der Begleitung ganz zu entschlagen und wenn sie als Cabenz auf der Dominant einen Doppeltriller ristiren, scheint ihr Ehrgeiz vollauf befriedigt zu sein. Offenbar mar es bem König mehr barum zu thun, sich als Mitspieler an dem Treiben um sich herum zu unterhalten als selber glänzen zu wollen.

Febes Concert hat ordnungsmäßig seine 3 Sätze. Der erste (nicht zweitheilige) Satz ist frisch und stramm gehalten, häusig mit Mozart'schen Wendungen. Am bedeutendsten ist Nr. 2, ein an Motiven reicher, wie aus einem Guß geschriebener Satz, der selbst symphonischen Charakter hat. Das wohlbekannte Motiv von Nr. 1 spannt wohl unsere Erwartung, aber statt der gehöften Durchführung, wie wir dies in einer früheren Symphonie gesehen (I. S. 302), erscheint es, gleichsam um uns nur zu soppen, nur noch einmal knapp vor dem Schlusse. Auch hier begegnet man wieder Mozart, diesmal mit einem Motiv aus der Duverture zu »Cosi fan tutte«, ein Motiv das bei Haydn auch in der Symphonie Nr. 50 vorkommt.

Die Mittelsätze sind die schönsten; hier hat sich Haydn offenbar selbst genügen wollen. Nr. 1, Andante  $^6/_8$ , hat den Charakter der Sicilienne; wir haben den Satz schon in der Symphonie Nr. 59 kennen gelernt. Interessant ist es zu sehen, wie Haydn den Satz für den reicheren Rahmen einrichtete: die beiden Lyren sind auf Bioline und Oboe vertheilt, die Hörner sind mehr beschäftigt, die beiden Violen sind auf eine reducirt, der Fagott

ift neu hinzugesetzt. Nr. 2, Allegretto, ist eine Romanze von etwas soldatischem Ruschnitt:



wie S. 275 erwähnt hat Handn biesen Satz später in seine Lonsboner sogenannte "Misitär-Symphonie" aufgenommen und nur einen entsprechend kräftigen Schluß hinzugesügt. Nr. 3, Andante  $^6/_8$ , ist äußerst zart und anmuthig; ebenso Nr. 4 und 5, die beibe sehr sauber gearbeitet sind; aus Nr. 5, Andante, spricht besonders eine weiche, sast melancholische Stimmung.



In den letzten Sätzen fliegen die heiteren Hauptmotive wie im Ringeltanz dahin, in 2 Nummern (3. und 5.) plötzlich von Abagio unterbrochen, in Nr. 4 in luftigen Jagdrythmen sich tummelnd (wohl eine Aufmerksamkeit für den König, den gewaltigen Nimrod). Im Ganzen genommen bewegen sich diese Schlußstäte stark auf der Oberfläche und wirken ermüdend und einförmig. Nr. 1 hat Haydn, wie wir gesehen haben, zur Symphonie Nr. 59 benutzt.

Über das Baryton, das Lieblingsinstrument des Fürsten Nicolaus Esterházy, wurde bereits aussührlich gesprochen; ebenso über Haydn's Compositionen für dieses Instrument, und sei hier auf jene Abschnitte verwiesen. Die weitaus größere Anzahl dieser Compositionen fällt in die Zeit nach 1766 und liegen noch Autographe dis 1775 vor, wahrscheinlich auch die letzten derartigen Werke von Haydn. Wenn man nur allein die große Anzahl meistens dreisägiger Divertimenti sür Baryton, Viola und Baß betrachtet, die stete Abwechselung der einzelnen Nummern und Säße, die auch hier erstaunliche Erfindungsgabe, die sehr

<sup>1</sup> Band I. S. 249 ff. und 254 ff.

forgfältige thematische Verarbeitung wird man, es sei bies bier wiederholt betont, ftaunen muffen, daß Sandn's Genius folcher Aufgabe nicht endlich erlag, daß er im Gegentheil im Stande war, sich nur um so frischer ben größeren Arbeiten hinzugeben. Aber gerade an diesen Arbeiten in kleinerem Rahmen, beren Masse jeden minder Begnadeten für höhere 3wecke lahm gelegt hätte, scheint er jene Sicherheit, jenen Borausblick und jenes nicht genug zu schätende Maghalten, welche Eigenschaft insbesondere wir an allen seinen Werken schätzen, sich errungen zu haben. Wie Sandn wenigstens einen kleinen Theil biefer Stude verwerthete, wurde schon nachgewiesen2; weiteres wird in bem vorbereiteten thematischen Berzeichniß ber Werke Sandn's seinen richtigeren Blat finden. Sier seien noch wenigstens einige Bruchstücke thematisch angegeben, auf die früher (I. 254) hingewiesen wurde. Nr. 1 ein Duett, Moderato, für zwei Baryton (Duetto 2do in G. per il Pariton primo e Pariton secondo, das einzige erhaltene bieser Stude) als Beispiel ber Compositionsart für Dieses Instrument. 2. Polonaise aus einem größeren, aus 7 Säten bestehenden Divertimento für Baryton, Biola und Bag (eins ber wenigen Beispiele dieser Art bei Handn). 3. Menuett-Trio, als Beispiel, welch' hubiche Sate Diese anspruchslosen Divertimenti enthalten.



<sup>2</sup> Siehe Band I. S. 256, Anm. 47.

Bobi, Sanbn II.





Über die Wiener Tanzmufif in der zweiten Balfte des vorigen Jahrhunderts und Sandn's Betheiligung an berselben murbe wiederholt gesprochen.1 Die Menuette Handn's, die wirklich für ben Tanz geschrieben waren, unterscheiben sich wesentlich von jenen in seinen Symphonien, Quartetten und sonstigen Werken: fie find leichtbewegter und munterer, während jene mehr fräftig und in ben Trios feiner gehalten find. Sie find theils für ganges Orchefter, theils für 2 Biolinen und Bag geschrieben und meistens auch für Clavier arrangirt. Menuetts und Trios sind in der Regel zweitheilig zu je 8 Takten. Dasselbe gilt auch von ben Allemanden, doch wechselt hier mit jeder Nummer auch die Das befte in biefer Musikgattung hat handn erft in ben 90er Jahren geschrieben. Aus jenen Tanzheften, die bis jett hier erwähnt wurden, seien wenigstens 2 Nummern als Beispiel angegeben. Rr. 1 ift aus Six Allemandes für vollständiges Orchester: Nr. 2 aus XII Menuets.



<sup>1 8</sup>b. I. S. 102, 327; II. S. 152, 205, 220, 249.



Während sich Haydn im Symphonie- und Quartettfach zu so ungeahnter Sohe erhob, blieb er auch in der Claviercom= position nicht unthätig, obwohl er hier gegen Mozart, in bem Birtuofe und Componist vereinigt war, guruckstand. Die Entwickelung der Claviertechnik war durch Bh. Emanuel Bach nach ben Grundsäten ber von seinem Bater ausgebildeten Applicatur begründet und zunächst von Mozart und Clementi weitergeführt worden. Ihre eigene Birtuosität hatte auch wesentlichen Ginfluß auf ihre Compositionen, indem sie die Erweiterung aller Mittel ber Technik benselben nutbar zu machen verstanden. Das Augenmerk Haydn's, beffen Individualität, wie schon erwähnt (I. 354), biese Richtung nicht zusagte, war bagegen mehr auf die Compofition felbst, auf die Abrundung und Gedrungenheit der Form und die Vortheile thematischer Arbeit gerichtet, und daß er, nachbem er bie erften Schwierigkeiten überwunden hatte, auch auf biesem Wege siegreich vordrang, werden wir balb sehen. Namen jener Componisten, die früher mit ihm gleichzeitig im Clavierfache thätig waren, haben wir kennen gelernt (I. 348); einige bavon, wie Birk, Gruner, reichen noch in unfere mittlere Beriode. Unter ben besseren, die nun hinzutreten, sind in der Sonate hervorzuheben: Giov. Marco Rutini (Florenz, 1774), Joh. Gottfried Edard (Riga, 1773), Joh. Chriftian Bach (Lonbon), C. W. Bodbielski, Organist in Königsberg (1780 und 83), E. W. Wolf (1779-84), Edhardt (Paris), Joh. Gottfr. Vierling, Organist in Schmalkalben (1781), Franz Lav. Rigler, Professor ber Musik in Pregburg (1781), Benedict Friedr. Zink, herzogl. Hofmusitus in Schwerin (1783) sowie die Wiener Componisten: Mozart, die beiden Hosclaviermeister Jos. Steffan und Roseluch, Wagenseil und Banhal.

Wir wissen wohl, daß Handn sich die Anschaffung auch der späteren Werke Bh. Emanuel Bach's, ben er stets bankbar als fein Vorbild anerkannte, angelegen fein ließ 1 und daß er bann auch mit jenen von Clementi bekannt wurde.2 Ob er jedoch auch nur den kleinsten Theil der oben genannten, für ihre Zeit nicht unbedeutenden Componisten in ihren Werten fennen lernte, ift fehr fraglich. Er hatte bazu wohl kaum bie Zeit gehabt, benn außer Erfüllung feiner Amtspflicht hatte er auch im Clavierfach genug zu thun, Schüler, Dilettanten und speculative Berleger zu befriedigen. Gin Ginfluß ber genannten Componiften ift auch nicht wahrzunehmen und felbst Em. Bach gegenüber ging Sandn in der Sonate bald felbstständig vor, erweiterte und vertiefte beren Säte, ihnen zugleich eine einheitliche Stimmung wahrend, und übertraf ihn durch festgegliederten logisch sich entwickelnden Aufbau berfelben, aab ihr die von da an bleibende Form und wußte fie obendrein durch eine gludliche Beimischung von Bolfsthümlichkeit anziehend und fesselnd zu machen. Obwohl schon seinen früheren Claviercompositionen besonders eine übersichtliche Anlage und Klarheit eigen ift, gewinnen doch auch hier biefelben nun an Bedeutung burch bestimmten Ausbruck, abgerundete Beftalt und inneren mufikalischen Gehalt, welch letterer, wie gefagt, entschädigen muß für den Mangel an fesselnder Spieltechnif. Letterer Umftand mußte ihm in erhöhtem Grade im Concert fühlbar werben, so daß er hier zu rechter Reit abbrach und fich mehr bem von ihm lang vernachlässigten Trio zuwendete.

Wenden wir uns zunächst der auf Kuhnau zurückzuführensben, auch der Symphonie und dem Quartett zu Grunde liegensben Sonate zu. Die Anforderungen an den Bau derselben sind bekannt; ihre dreisätige Form wurde endlich maßgebend, selten noch wurde sie auf zwei beschränkt, später aber auch auf vier ausgebehnt. Dem lebhaften ersten Sat als dem eigentlichen

<sup>1 &</sup>quot;Nebst bem bitte ich auch mir bie letten 2 Werte für bas Clavier von C. B. Emanuel Bach ju übersenben" (Brief an Artaria, 1788, 16, Febr.).

<sup>2 &</sup>quot;Für bie Claviersonaten von Clementi sage ich verbunbenften Dant, fie find fehr fcon. Sollte ber Berfaffer in Wien febn, so bitte bey Gelegenheit bemselben mein Compliment" (Brief an Artaria, 1783, 18. Juni).

charakteristischen Theil ber Sonate folgt ber langsame Mittelsatz von ruhigem, ernstem Ausdruck, östers mit variirtem Thema und diesem der mehr heitere Schlußsatz, häusig in variirter Rondosform oder im Menuetttempo. Der erste Satz, als die Sonatensform im engeren Sinn bezeichnet, beruht auf der Gliederung der Hauptmotive des ersten Theils und der Durchführung derschen im zweiten Theil. Wir unterscheiden im 1. Theil einen Hauptsübergangs und Seitensatz; im 2. Theil einen Durchsührungsshaupts Seitens und Schlußsatz und in analoger Weise im 2. und 3. Satz der Sonate dieselben unterscheidenden Abarenzungen.

Unter ben 28 vorliegenden Sonaten finden wir 7 Rummern nur auf 2 Sate beschränkt und unter biesen nur eine einzige (Nr. 1) aus früher Zeit (1767); erst nach 9 Jahren und später folgen bie übrigen. Ausgesprochen langsame erfte Säte haben nur 2 Nummern (13., 23.); von den Mittelfäten haben nur 2 einen Menuett (8., 12.), ein Scherzando fommt nur einmal vor (17); ber Menuett ift in ben letten Saten 6 mal vertreten und meistens variirt. Die Mittelfate stehen theils auf gleicher Stufe mit dem Hauptsat (9mal); theils in der Unter- (7mal), theils in der Oberdominant (2mal) ober in ber Paralleltonart (2mal) ober großen Unter-Mediante (2mal). — Bortragszeichen findet man bei Sandn in ben Sonaten wie anderwärts nur wenige, höchstens ab und au ein p., f., fz.; er überließ bergleichen bem Urtheil und Beschmack bes Spielers. Als Verzierungszeichen erscheinen ... (Pralltriller ober Schneller), ~ (halber Mordent), ~ (Doppelichlag). Nur zweimal äußert sich Handn in Briefen an Artaria über biefen

Bunkt und rückt dem Stecher zu Leibe. Bei bringt Handn barauf, daß der Stecher den Doppelschlag genau über den Punkt stelle und diesen also nicht allzu nahe an die Note; statt dem kr, den der Stecher eigenmächtig mit wertauschte, besteht Handn darauf, daß dies geändert werde "dan das erste bedeutet einen Triller, meines aber einen halben Mordent".

Haydn's Sonaten haben sich bis heute in unzähligen neuen Auflagen in Haus und Familie eingebürgert. Tausenden und aber Tausenden wurden sie der Grundstein ihrer Ausbildung, was um so mehr überraschen muß, wenn man dabei in Anschlag bringt, daß durch die immense Vervollkommnung unserer Claviere auch die Spiel- und Compositionsart eine entsprechende Veränderung er-

fahren mußte. Worin liegt nun ber Zauber, ber biefer Erscheinung inne wohnt? Es ift abermals ber hier aufgehäufte Reichthum an Ideen, die gefunde mitunter felbst herbe Kraft, Die jeben Sat burchbringt und ihn wie gemeißelt hinstellt, die Sicherheit in ber Ausführung, die leicht fafiliche tunftvolle Anardnung der Haupt- und Nebensätze und die thematische ungefünstelte Urbeit, die auch ben Laien fesselt. Die Freudigkeit bes Schaffens, Die aus den Werken spricht, trägt sich unwillfürlich auf den Spieler über und willig folgt er hier bem ernfteren bort bem fröhlicheren Rug und ber humoristischen Laune. Letteres gilt besonders von den Schlukfaten, in benen Mozart nachsteht, ber aber bagegen in ben Mittelfäten eine Anmuth und Lieblichkeit entfaltet, die Saydn wohl einigemal durch Ernft und selbst Bathos ersett, sich aber gerade hier, vom Clavier beeinfluft, wie beengt fühlt, wo er boch an berselben Stelle in ber Symphonie und im Quartett sich unerschöpflich zeigt in reizender Melodie, und eine zauberhafte, gemüthstiefe Grundstimmung zu entfalten weiß.

Wir haben schon gesehen, daß die meisten Sonaten der mittleren Periode in Serien erschienen sind, so die Nummern 4 bis 63 (1774, zusammen mit 3 Sonaten mit Violinbegleitung)<sup>4</sup>; 7—12 (1776); 16—20 und 3 (1780 und 1771); 21—23 (1784); 24—26 (1786). Sie alle versosgen mehr oder minder einen musikalisch-pädagogischen Zweck.<sup>5</sup> Unter die Sonaten mit an Gehalt gleichebenbürtigen Säpen sind etwa 8 Nummern (3, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 28) zu zählen. Von den übrigen ist entweder der erste oder letzte, selten der Wittelsatz hervortretend. Unter den ersten Säpen seien 11 Nummern (3, 15, 17, 19, 21 dis 25, 27, 28) hervorgehoben. Nr. 3 fällt durch ihren beredten Ernst und die gedrungene Ausarbeitung auf, denen man die frühe Entstehung (1771) kaum zugeben möchte. Nr. 15, wohl eher als Allegro moderato zu nehmen, hat einen kräftigen weit aus-

<sup>3</sup> Nr. 5 u. 6 find jene Sonaten, in benen Hapbn in der englischen periodischen Schrift The European Magazin 1784, Oct. 6 beschuldigt wurde, Ph. Em. Bach's Stil copirt oder vielmehr carifirt zu haben. (Siehe Bb. I. S. 138 f.; E. H. Bitter: C. Ph. Em. und W. Fr. Bach, II. S. 105.)

<sup>4</sup> Siebe themat. Berzeichniß Rr. 1-3.

<sup>5</sup> Uber bie 4 früheren fiebe Bb. I. S. 351 f. Ausgabe Breittopf & Bartel Dr. 21. 33. 34. 22.

spannenden Rug; ebenso bessen Schluffat, Brefto, ein ausgesprochenes Scherzo von gefundem echt Beethoven'ichem humor 6; Ernst und Burbe spricht aus Rr. 17; so feierlich bas erfte Motiv in Moll auftritt, so fanft wirtt es gle Seitensat in Dur benust; doch die Regung ift nur vorübergebend - ber Ernft fehrt wieber und aegen Schluß nimmt ber Sat faft bramatifche Baltung an.7 Rr. 21 ift eine reizende Joulle, vorübergehend nur leicht getrübt burch ben Seitensat im G-moll; beibe Sate find ebenso hubsch variirt. Auch bas Brefto biefer zweisätigen Sonate harmonirt mit dem lieblichen Bilbe; auch hier zeigen sich Wölkchen im Seitensatz E-moll mit seinem intensiven Synkopenbau, fast an die Schäferin mahnend, beren forglofes Berg plöglich von Zweifeln beunruhigt wird. In Nr. 22, beffen Hauptthema erft im 8. Tatte eintritt, ift ein energischer Ausbruck festgehalten. nur hin und wieder etwas abgedämpft. Auch bem Schluffate. an sich ein Kleinod von trefflicher thematischer Durcharbeitung. ist berselbe Charafter, wenn auch in anderer Weise, aufgebrückt. Nr. 24 bringt uns knapp vorm Schlusse beiber Theile eines jener volksliedartigen Themas, beren wir in ben Symphonien öfters begegnet sind; im 2. Theil löft sich bas Thema in ber Haupttonart cabenzartig auf; ber Schlußsat schließt sich bem ersten einheitlich an. Rr. 27 ift bemerkenswerth durch die besonders hervortretende instructive Richtung; beide Theile bestehen fast nur aus Läufen, Terzen- und Octavengangen. Dit Nr. 28 find wir wie mit einem Schlag ber Schule entrückt; man fühlt sogleich Haydn's erhöhte Stimmung, da die Sonate "blos auf ewia" für seine Freundin Frau von Genzinger bestimmt war. Energie, Entschlossenheit ist ber Grundaug ber Sonate, beren thematische Arbeit ben vollendeten Meister befundet. Die Mittelfate haben entweder einen breit angelegten, getragenen und viel verzierten Gesang, meistens über gebrochenen Accorden (Nr. 6, 9, 16, 20), milben Ernft (5, 13, 14), ruhige Haltung burch gebundene Schreibweise (3, 26), thematische Durchführung (2, 25) ober dienen nur als überleitende zum Theil hochpathetische Inter-

<sup>6</sup> Diese Sonate erschien erft 1805 bei Breitkopf & Bartel als op. 93.

<sup>7</sup> S. Bagge hat auf eine auffallende Stelle aufmerksam gemacht, baß nämlich Takt 10 im 2. Theil bes ersten Satzes, wie es die Combination erheischt, die Noten im oberen Spstem eine Terz tiefer (his, dis, gis) zu setzen find (Leipz. Allg. Mus. 3tg. 1867. S. 259).

mezzi (10, 14, 18), sind aber auch durch Menuett und Trio vertreten (7, 8, 12). Nr. 17 ift bas einzige Scherzando, bas ein und basselbe Motiv mit bem erften Sate von Rr. 20 gemeinschaftlich hat, was Handn, wie wir gesehen (S. 173), "mit Borbedacht" gethan, um "ben Unterschied ber Ausführung" zu zeigen, b. h. wie man mit ein und demselben Gedanken einen verschies benen Charafter ausbrägen könne. Ob ihm bies wirklich gelang? Als Scherzando wird man ben Sat taum hinnehmen; auch gegen die beidemalige Bezeichnung Allegro con brio sträubt sich das harmlose Thema, das viel mehr einem Allegretto entspricht. Das schöne Abagio von Nr. 28 haben wir besonders zu beachten. Es ist weit ausgesponnen : Haupt- und Seitensat werben variirt : ein furzer harmonisch interessanter Mittelfat forgt für den nöthigen Wechsel ber Schattirung, Cabens und Schlukfat verleihen weiteren Schmuck. Es ift dasselbe Abagio, das Handn 1790 für Frau v. Genzinger eigens neu zu ber ichon fertigen Sonate componirt hatte und berfelben aufs allerbefte anempfiehlt "es hat fehr vieles au bedeuten, welches ich Euer Gnaden bei Gelegenheit zergliedern werbe, es ift etwas mühfam, aber viel Empfindung" (veral. S. 29). Die Sonate gefiel ber Freundin "überaus wohl", nur wünschte fie, daß Bandn die Stelle mit dem Überschlagen ber Bande abändern möchte, "weil ich solches nicht gewöhnt bin, so kömmt es mir schwer an".

Unter ben letten noch nicht erwähnten Säten, in benen meistens die Rondoform vorherrscht, neigen sich mehrere der ernsteren Richtung zu ober zeichnen sich durch flüssige und auch contrapunktische Arbeit aus. Dahin gählen Rr. 3, wo wir bereits die eben erwähnte Anwendung bes Überschlagens der Sände antreffen und 19, bas fich mit feinen Borberfaten gut abrundet. So auch Mr. 25 und 26, von benen erfteres ebenfalls bem mehr ruhigen, gelassenen Ton seines Vorbersates sich anschmiegt, mährend 26 barin ben seinigen noch weit überragt. Durch ungezwungene contrapunttische Arbeit heben sich Nr. 23 und 27 hervor. Menuettform treten auf Nr. 10 (mit Bariationen), Nr. 17 (Men. und Trio), 5, 9, 13, 28 (mit Tempo di Menuetto). forgfältig ausgearbeitete Nummer schließt die Sonate für Frau von Genzinger würdig ab. "Wunderbar aber ift es (schreibt ihr Sandn), daß eben bas lette Stud von biefer Sonate ben nemlichen Menuett und Trio in sich enthält, was Euer Inaben in

Ihrem letzten Brief von mir forderten." — Zu den lebhaften, heiteren und frischen Finalsähen gehören 8 Nummern (2, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 18). Rr. 2 schließt eine Sonate ab, die noch in Autograph existirt und in mancher Hinsicht, in Beichen und Noten, von den gedruckten Ausgaben abweicht, namentlich gilt dies von den langen und kurzen Borschlägen, vom kr und zo, von gebundenen und abgestoßenen Noten und zahlreichen Abänderungen in Noten und Accorden. Der Mittelsah ist mit Andante bezeichnet; im 2. Theil des ersten Sahes, dem noch stark der sogenannte Alberti'sche Baß anhastet, ist Takt 33 ganz zu streichen zc. Die Oberstimme ist noch im Sopranschlüssel und die ganze Sonate, ossenbar als Dedication bestimmt, wahrhast kalligraphisch schön geschrieben mit andauernder Wiederholung aller sonst durch Abstürzungen angegebenen Notengruppen.

Einen grellen Contraft zu bem vorangehenden furzen, eber zu einem Drama einleitenden Largo in Nr. 18 bilbet bas lebensfrohe Brefto, ein Rondo mit einem jener Hauptthemas, die Handn so geläufig waren. Sumoriftische Laune, musikalischer Wit und Humor offenbaren fich besonders in den letten Säten der Rummern 8, 12 und 20: Rr. 8 ein neckisches Brefto mit 5mal variirtem Thema: 12 ein scherzoartiges Presto voll drolligen Humors; besonders aber 12 und in noch erhöhtem Grade 20, welches auffallend genug gegen bas vorhergehende, mit veralteten Figuren und Bergierungen überladene Abagio absticht. Diefes Breftissimo scheinen sich im Haupt-, Seiten- und Durchführungsfat, furz überall, die ausgelaffenften Robolde zum Tummelplat ihrer übermüthigen Spiele ausersehen zu haben. Daffelbe gehört ber 5. Sonate jener Serie an, die Handn für die von ihm hochaeschätten Schwestern v. Auenbrugger, beren Beifall ihm "ber allerwichtigste" war, geschrieben hatte (veral. S. 173). Bemerkenswerth ist es, daß Sandn, um die Serie zu completiren, bei ber 6. Nummer zu einer längst schon componirten Sonate (Nr. 3) zurückgriff und fie also selbst für werth genug hielt, diese ihn jo nah berührende Sammlung in befriedigender Weise abzuschließen.

Gleichzeitige Recensionen über Handn's Sonaten sinden sich nur sehr wenige vor. Über die 1774 erschienenen 6 Sonaten (4—6 und 1—3 der Sonaten mit Bioline) lesen wir:

"Wir können ben Freunden bes Klaviers obige Sonaten als sehr angenehme und unterhaltende Stücke empsehlen. Die starke und originelle Laune, die in des Bersassers neuen Quattros und Quintettos herrscht, findet man hier nicht, aber sehr viel angenehme Laune und unterhaltenden Witz."8

Über die Sonate Nr. 15, die erst 1805 erschien:

"Diese Sonate erscheint wirklich zum erstenmal im Publikum, sie ist aber wahrscheinlich aus sehr früher Zeit bieses Meisters, und vielleicht als Gelegenbeitsstill für Jemand geschrieben gewesen, der als Klavierspieler noch wenig gesibt war und doch etwas von Haydn spielen wollte. Sie besteht nur aus zwey Sätzen: aus einem einsachen, singbaren Andante, wie deren mehrere in Haydns früheren Klaviersonaten stehen, und aus einem Finale, das die schönen Blüthen des heiteren Humors und daben der tiesen Kunst, wie sie in den besten spätzeren Stliden dieser Art sich reich und üppig entsattet haben, wie in kleinen Keimen, aber dem nur einigermaßen gesibten Auge unversennbar, darlegen. Wenn sonach das Werschen wenig gesibten Spielern zunächst zu empsehlen ist, hat es doch auch etwas anziehendes für ernsthaftere Kunststeunde."

Reichardt <sup>10</sup>, der Sonaten von Ph. Em. Bach, Georg Benda, E. W. Wolff, N. G. Gruner, J. G. Vierling und Haydn als die ihm wichtigsten unter den im vorigen Jahre (1781) erschienenen anführt rühmt an den Haydn'schen 6 Sonaten (16—20, 3) "die originelle männliche Laune". Gerber sagt später in seinem Lexikon der Tonkünstler höchst genügsam über diese und die 2 vorhergegangenen Serien: "Diese 18 Solos sind das angenehmste, womit sich ein Klavierliebhaber unterhalten kann".

Ausführlicher spricht sich Cramer 11 über bie 3 bei Boßler in Speier als op. 37 erschienenen Sonaten (21—23) aus:

"Diese Sonaten sind in einem andern Geschmack gearbeitet, als die bisherigen dieses berühmten Mannes, sind aber nicht weniger schätzenswerth. Die
erste aus G-dur ist eigentlich nur ein kurzer sehr melodischer Satz, wovon jeder Theil 8 Takte hat. Dann folgt das Mineur aus G-moll. Beibe werden hierauf
auf vortrefsliche Art variirt. Das letzte Presto aus G-dur ist eben so bearbeitet.
In den Bariationen herrscht der seinste Geschmack. Die 2. Sonate aus B-dur
ist ein Meisterstilck in ihrer Art, so wie das letzte Allegro molto. Die dritte
aus D-dur hat auch ihren Mineur, und ist sast noch vortrefslicher als die erste
variirt. Der Componist zeigt sich in diesen Bariationen, die dem Instrument so
gut angemessen sind, wie eine geschickte und geschmackoolle Sängerin, wenn sie
ihre Arie wiederholt. Übrigens sind die Sonaten schwerer in der Ausssihrung
als man ansangs glauben sollte. Sie ersordern die höchste Präcision und viel
Delicatesse im Bortrag."

<sup>8</sup> Aug. Deutsche Bibl., Bb. XXXIII., S. 458.

<sup>9</sup> Allg. Mus. 3tg. 1805, Bb. VII. S. 711.

<sup>10</sup> Mufit. Runstmagazin, 1782, II. Stück, S. 87.

<sup>11</sup> Magazin ber Mufit, Bb. II. S. 535.

In einem Hamburger Brief in benselben Blättern (S. 347) nennt sie ein Correspondent "sehr artig, aber nach meinem Besbünken zu schwer im Ausdruck".

Auch die letzte unserer Sonaten, Nr. 28, bei Artaria als op. 66 erschienen, findet ihre Feder 12:

"So lange hapbn fortfährt, mit bem Fener ber Einbildungstraft und mit bem Genius ber Originalität zu arbeiten, ber in seinen bisherigen Tonflücken herrscht, so lange wird man auch jedes Produkt seiner Muse mit Beisall im Publikum aufnehmen, und es ift nicht zu zweiseln, daß auch dieser einzelnen Sonate ein gleiches Gluck zu theil werde da sie in seiner bekannten Schreibart versaßt ist. Das Abagio cantabile ist ein Muster eines schönen Gesanges."

Den noch übrigen 3 Sonaten, die zu den schönften zu zählen sind, werden wir erst in späterer Zeit begegnen. —

Handn hatte es offenbar an Anreaung gefehlt, Sonaten für Clavier mit Biolinbegleitung zu schreiben und felbst bei ben wenigen, die wir besitzen, kann die untergeordnete, recht eigentlich nur begleitende Bioline, wie schon die Bemerkung ad libitum besagt, nach Belieben auch wegbleiben, baher diese Sonaten in alten Ausgaben auch einzeln erschienen find. Bon ben bekannten 8 Nummern biefer Gattung haben für uns nur bie ersten 5 Gültigkeit. 1 Sie dienen sammtlich dem Lehrzweck ober ber leichten Unterhaltung für Dilettanten. Die Rummern 1-3 bilben bie Erganzung ber im Jahre 1774 erschienenen Serie (fiehe S. 311). In Diesen und in Mr. 4 find die erften Sate klar und burchsichtig und für angehende Spieler eine lohnende Borbereitung zu schwereren Aufgaben. Nr. 1 hat als 2. Sat ein furzes mit Verzierungen umfräuseltes Larghetto, bas zu einem Tempo bi Menuetto überleitet. In Nr. 2 (zweisätig) steht baffelbe im Canon ber Octav; in Nr. 3 find Menuett und Trio al rovescio b. h. vor- und rudwärts zu spielen. Das fich anschließende kurze Finale gleicht dem Schnörkel, den der launige Schreiber seiner Schrift anhängt. Nr. 4, das auch nach As transponirt erschien, hat als Mittelsat zwei Menuette und beibe ohne Trio. Gin heiteres, belebtes Rondo, fast durchwegs auf die Zweistimmigkeit ange-

<sup>12</sup> Mufital. Correfp. b. teutschen Filarmonischen Gesellschaft. 1792, Nr. 25.

<sup>1</sup> Rr. 6, C-bur, ist ein in verschiebener Form erschienenes Divertimento (vergl. Bb. I. S. 321). Nr. 7 und 8 find ursprünglich 2 Streichquartette aus bem 3. 1799 (Men. u. Trio find weggelaffen).

wiesen, beschließt die Sonate. Nr. 5, dessen erstes Motiv an das Quartett Nr. 32 erinnert, erschien wohl nach 1790, gehört aber vermuthlich einer früheren Zeit an. Beide Sätze sind frisch und interessant, im 2. Satz ist vor dem Schlusse der Gang zum Haltpunkt zu beachten, ein Zug sehnsüchtigen Verlangens, wie er in ähnlicher Weise öfters in den langsamen Sätzen der Symphonien vorkommt.

Die Trio's, ober wie Saydn fie nennt Sonaten für Clavier, Violine und Violoncell fallen, einige frühe abgerechnet, erft in die 80er und, fast die Sälfte und zwar die interessantesten, in bie 90er Jahre. Sandn löfte somit Mozart gleichsam hier ab. bessen lette Trio's in ben Jahren 1783-88 entstanden find. Offenbar waren es auch hier mehr äußere Gründe, Schüler, Dilettanten. Berleger-Aufträge, Die Handn veranlaßten, Diese Musikaattung nach .langer Bause wieder zu pflegen. Die Trio's haben die wesentlichen Bestandtheile der Sonate, die Bahl der Säte variirt zwischen 2 und 3; das Clavier ift reich bedacht, die Bioline weniger; bas Cello hat im Clavierbaß seinen Wegweiser, und tritt nur felten aus seiner Reserve heraus, ohne sich jedoch in Schwierigkeiten einzulaffen, höchstens daß es sich mitunter in die Tenorlage verliert. Wie wenig Gewicht man zu jener Reit auf die Mitwirfung besselben legte, beweist die häufige Ankundigung der Trio's als Songten für Clavier "mit Begleitung einer Bioline". Auch in ben Geschäftsbriefen zwischen Handn und Artaria ist diese leicht irreführende Bezeichnung oft gebraucht. Um auffallendsten ist bas Cello in ben Bariationen zurudgesett, die alle nur dem Clavier ober ber Bioline zufallen. Die Trio's werben in aufsteigender Linie nicht immer auch anziehender; es stehen z. B. die letten 4 gegen manche ber vorhergehenden, wenn auch nicht an technischer Arbeit, so boch an geistigem Inhalt zurück.

Die laufende Reihenfolge der vorliegenden 17 Trio's 1 beginnt mit 4 Nummern, die einer früheren Zeit angehören. Nr. 1 G-moll wurde schon besprochen (siehe I. S. 353). Nr. 2 und 3 hat Hahr im Jahre 1803 selbst als "aus frühester Zeit" stammend bestätigt. Sie sind beide dreisätig und stehn an innerem Werth dem ersten Trio bedeutend nach; in Nr. 2 überrascht im 2. Theil des

<sup>1</sup> Ein Trio in B, breifang, in Breittopf's Ratalog von 1769 angezeigt und von Saubn auch anerkannt, ift in feiner Sammlung erschienen.

erften Sates bas zum Haltpunkt auf der Dominant hinleitende Recitativ Solo. Auch in bem lebhaften Rondo, zu bem ein furges, im Bolfston gehaltenes Andante binüberleitet, ift ein ähnlicher Gang. In Rr. 3 folgt bas Allegro erft als 2. Sak. bem fich ein nicht minber populär gehaltenes turzes Finale anschließt. Diese beiben und bas nächste Trio, C-bur Nr. 4, schickte Sandn im Nov. 1784 an Forfter in London auf Beftellung, wo er bann, burch die Zeit gedrängt, nicht nur seine alteren Sachen. fondern auch eine Arbeit seines Brubers Michael, eben biefes Trio Nr. 4, zu Hulfe nahm, bas er im Jahre 1803 als von diesem componirt bestätigte. Bon ben beiden letten Saten mag dies gelten, weniger vom erften Sat, dem Sandn vielleicht nachgeholfen hat.2 Mit Rr. 5 (Seitenzahl Nr. 1)3 hat Handn ebenfalls feinen Borrath geplündert, ba er mit diesem eine 2. Serie an Forfter im Oct. 1785 erganzte (Nr. 5 und 6 gehören bazu). Ursprünglich ist diese Nummer ein Divertimento für Clavier mit Begleitung von Baryton und 2 Biolinen (vergl. S. 43), bann umgearbeitet für 2 Biolinen und Bag und endlich in die jetige Gestalt. Es ist wohl die schwächste dieser Nummern, benen bas erfte Trio G-moll ein beachtenswerther Borläufer mar. Erft mit Nr 2 stehen wir auf wirklich festem Boben; 2-4 bilben eine Serie, Die für die Gräfin Biczan geschrieben mar (S. 221). Hier zeigt schon alles reiche Erfindung und die trefflichfte thematische Arbeit; auch ber Biolinpart ift reicher und mag wohl Haydn, feiner hohen Schülerin zu Ehren, bei ber Ausführung felbit auaeariffen haben. Nur das mittlere Trio in D, Nr. 3, hat 3 Säte, ber lette ein breit angelegtes Rondo mit frischem Thema, von einem Mittelfat in Moll mit Benutung bes hauptmotivs wirtsam unterbrochen; zu beachten ist bas finnige Ginleiten vom Mittels in den Hauptsatz. Bon den erften Säten zeichnet fich Dr. 2 burch besonders frischen Bug, knappe Form und geistreiche Benutung ber Motive aus. Nr. 3 ergeht sich in Bariationen, bei benen auch die Violine nicht leer ausgeht. Rr. 4 in B ist von wahrhaft ferniger Natur; Rr. 2 und 4 schließen mit Menuett-

<sup>2</sup> In gleicher Beise hat er auch ein Streichquartett, C-bur 3/8 (zuerst bei André als op. 88, in neuester Zeit von Rieter-Biedermann aufgelegt) in London durch öffentliche Aufführung befannt gemacht.

<sup>3</sup> Bon bier an ift ftets auf Die Seitennummer verwiesen, Die auch im Saubttert beibebalten ift.

Tempo, beibe mit eingeschaltetem Mollfat, in Rr. 2 mit schönem Gefang für bie Bioline, Nr. 4 mit Benutung bes Saupthemas; bas mittlere Trio Nr. 3 hat als Mittelfat ein von Kiguren leicht umspieltes Andante, bas in ben Schluffat überleitet. Daf biefe 3 Trio's auch für Streichinstrumente gebruckt erschienen, murbe icon bemerkt (S. 221). Die Trio's 5 und 6 erschienen zusammen mit Nr. 1 bei Hummel als op. 27; Nr. 6 auch einzeln bei Hoffmeister in Wien. 4 Beibe find wieder zweisätig; Nr. 5 hat einen furz gehaltenen erften Sat. ber nur auf einem gehaltvollen Befang beruht, an dem fich nicht nur die Bioline, sondern diesmal auch das Cello betheiligt. Dagegen ift ber 2. Sat um fo länger - ein von hellem Sonnenschein erwärmtes Bivace, in dem alles zu einem unlösbaren Ganzen ineinander gefügt ift. Nr. 6, Esbur ift wiederum zweifätig. Den energischen Charafter bes erften Sates fündigt icon sein peremptorisch wie in Granit gemeißeltes Grundmotiv an, auf bem ber gange ftramm gehaltene Sat wie auf Felsen aufgebaut ift. Ihm ebenbürtig jur Seite und boch von gang verschiedenem Charafter fteht bas Rondo; man glaubt einen Weiher mit in ber Sonnenwärme luftig fich tummelnden Kischen vor fich zu haben. Welch' gesunde erfrischende Kraft in Diesen beiben Säten! Wie herrlich in ber Anordnung, wie scharf bie Grenzen; wie kunftvoll in ben Einzelheiten, Die fo harmlos auftreten, daß der Laie ihrer faum gewahr wird. Unter den sehr wenigen gleichzeitigen Urtheilen über die Trio's überhaupt findet sich folgendes über die oben erwähnte bei hummel erschienene Serie (5, 1, 6.) in Cramer's Magazin ber Mufik (1787. S. 1310):

"Diese Sonaten behaupten unter seinen (Hapbn's) Sachen eine ber ersten Stusen. Das Ansangs-Abagio ber ersten, A-bur (5), hat einen unnennbaren Reiz und contrastirt sehr angenehm mit dem darauf solgenden Bivace. In dem Allegro der zweiten in F-dur (1) siberrascht die Berkürzung des Rhythmus im 6. Tact den Zuhörer, manchen vielleicht zu unerwartet. Das Thema des Final-Adagio mit 4 Beränderungen wird durch die Ausdehnung des Rhythmus im 7. Tact sehr original. Die schönste Sonate unter diesen schönen ist indessen die britte, Es-dur (6), worin Haydn's Genius im Fluge den höchsten Schwung nimmt. Sie ist auch schwerer zu spielen als die vorigen."

Die Nummern 7—9 bilben wieder eine Serie, die bei Arstaria erschien; nur das mittlere Trio (8) hat 3 Sätze. Der erste

<sup>4</sup> Also gleichzeitig an 3 verschiebenen Orten: Förster, hummel, hoff-meister, später auch Artaria.

Sat von Rr. 17 ist ein viermal, abwechselnd in Dur und Moll von Clavier ober Violine variirtes Andante, das ohne eigentliche Anderung als Trauermarsch zu verwenden wäre, nimmt man bazu Die erste Bariation in Dur, so hat man zugleich bas gewünschte Trio. Es ist jene britte Sonate "welche ich also (schreibt Handn an Artaria) nach ihrem Geschmack mit Bariazionen ganz neu verfertigte". Den Bariationen folgt ein ziemlich ausgebehnter Schlußsat, vorwiegend für den Schulzweck berechnet. Daffelbe gilt auch von Nr. 8 mit einem tüchtig burchgearbeiteten Vordersat, einem vielverzierten Andante und einem weit ausgesvonnenen Rondo. Manniafache Anrequng bietet bagegen Nr. 9 in beiden Säten burch Erfindung, harmonischen Reichthum und interessante Durch-Im erften Sat begegnen wir in beiben Theilen vor bem Schlusse (wie so oft bei Mozart) einem neuen Thema mit einfach populärem Anklang. Wie wir früher sahen (S. 236) brangte Handn, alle 3 Trio's "baldmöglichst zum Stich zu befördern, weil schon viele mit schmerzen barauf warten". In der Allgemeinen beutschen Bibliothek's heißt es über biese Serie:

"Seit langer Zeit sind uns keine Sonaten vorgekommen, welche biesen breden ben Borzug freitig machen könnten. Sie zeichnen sich insgesammt durch bes Berfassers bekannte Originalität äußerst vortheilhaft aus. Die Bearbeitung ist trefflich, und in einer größtentheils ernsthaften Manier. Besonbers hat herr Jahdn in dem S. 26 befindlichen Zwischensag aus C-dur gezeigt, wie anziehend ein gemeines Thema durch meisterhafte Ausstührung werden könne. Mehr der häusigen Ausweichungen in entsernte Tone wobei östers viele, und zum Theil doppelte Bersehungszeichen vorkommen — als eigentlich schwerer und große Fertigkeit voraussetzender Passagen wegen, erfordern diese Sonaten einen nicht ungesibten Spieler. Sollte man sie aber auch nicht sogseich ohne Anstog vom Blatte spielen können, so wird doch die Mühe sehr reichlich besohnt. Denn, in allen Stimmen nett, und mit dem gehörigen Ausbruck vorgetragen, gewähren sie das höchste Bergnügen, welches diese Art von Musit verschaffen kann."

Die Musikal. Real-Zeitung (1789, Nr. 36, S. 280) begleitet die Ankündigung des Trios in folgenden Zeilen:

"Die originelle Schreibart bes herrn Berfassers, seine schönen Mobulationen und sein Reichthum an Gebanken sind bereits allzubekannt, als baß wir nöthig hätten, zur Empsehlung ber angezeigten Tonstüde etwas weiter zu sagen. Weber die hauptstimme, noch die begleitenden Stimmen sind mit solchen Schwierigkeiten verbunden, daß diese Sonaten vorzüglich geübte Spieler ersorberten. Die Biolinstimme übersteigt nur einmal im Andante der letzten (resp. zweiten) Sonate das breigestrichene o und selbst diese dem Ungelibteren schwer bünkende Stelle fällt sehr gut in die Hand."

<sup>5</sup> Band CXVII, Stück I. 1799. S. 71.

Die nun folgenden Trios erschienen jedes einzeln. in As-bur bietet viel anregendes. Im erften Sat, 2. Theil, find intereffante, fühne harmoniefolgen und Wendungen; vermittelst enharmonischer Verwechselung greift Sandn zur Kreuz-Tonart und kehrt nach längerem Verweilen mit gleichem Runftgriff ins alte Geleise gurud. Der langfame Mittelfat bietet ber Bioline einen feierlichen, getragenen Gefang, ber bann in Moll und mit reichem Figurenschmuck vom Clavier übernommen wird, worauf der vordere Theil wiederkehrt und nach Dis als Dominant zusteuert und mittelft enharmonischen Ruckes bann bas Rondo in As mit munterem Thema in reicher Abwechselung eintritt. Sandn ließ sich diese Sonate sammt ber später erwähnten Fantasie "auf tlein Boftpapier" copirt, burch seine Freundin v. Genzinger nach England schicken "weil solche in London noch nicht gestochen sind. Allein Ihro Gnaden muffen die Gewogenheit haben, herrn Artaria nichts bavon zu melben, sonst kommt er mir mit bem Berkauf zuvor". - In ben letten 3 Trios (11-13) ift die Bioline nach Belieben durch die Flote zu erfeten; sie verfolgen vorwiegend instructive Richtung, find musikalisch weniger anziehend und bieten keine neuen Momente. Nr. 11 ift frisch gehalten 6; in Nr. 12 ift im letten Sat gegen Schluf ein nedisches Hinüberleiten zum Thema; in Nr. 13 streift das Menuett-Tempo hart an die Bolonaise. Eines biefer Trios sendete Haydn im Juni 1790 von Efterhag aus feiner Freundin im Schottenhof. Er schreibt: "Ich erbreifte mir, Guer Gnaden eine gang neue Claviersonate mit einer Flöte ober Bioline begleitet, nicht als etwas sonderbares sondern nur im Fall der äußersten Langeweile als das allermindeste einzuschicken. Rur bitte ich, Diefelbe balbigft abschreiben zu laffen und mir wieder zurück zu senden". -

Die zahlreichen Clavierconcerte und Concertinos, über die schon gesprochen wurde (I. 353), ergänzen sich nur noch durch Rummern (1. 2. 3.), von welchen nur das letzte einen wesentslichen Fortschritt zeigt; dennoch steht auch dieses gegen Mozart zurück, gegen jene seinschlige Art und Weise, mit welcher dieser durch die Verbindung des reicher ausgestatteten Orchesters

<sup>6</sup> Gerber erwähnt, bag man in biesem Trio ber eigenen Durchführung ber Figuren und einer gewissen hatte halber Michael Saubn als ben Composniften argwöhnte. (Reues hift.-biogr. Lexifon ber Tonfünftler, Bb. II. S. 585.)

Pobl, Sandn. II.

mit bem Soloinstrument ein vollständig Reues schuf und auch hier so herrlich basteht. Das jüngere Concert in F (Nr. 1), 1771 bei Le Duc in Baris als » Troisième concerto pour le clavecin ou Piano-Forte « erschienen, bietet in feinem ber 3 Sate weder in Erfindung, Bassagen, noch im begleitenden Orchester ein besonderes Interesse und biente vermuthlich einem fingerfertigen Spieler (benn es wimmelt von veralteten Figuren aller Art) als Barabestück. Das lette Concert in D (Nr. 3) ift bas einzige. bas fich bis auf unsere Tage erhalten hat (S. 205)2 nnb verbankt dies doch nur seinem feurigen Schlufiat. Das Orchester ift hier reicher ausgestattet, hat volle Tutti und unterstütt bie Solostimme in discreter Weise. Der erfte Sat ist frisch und glatt gehalten, ftellt aber an ben Soliften fehr bescheibene Anforderungen. Der langsame Mittelfat ift ein einfacher von leichtem Riqurenschmud umrankter Gesang. Dem Bereinstürmen einer kecken Banda vergleichbar tritt nun das Finale auf, ein von Lebenstraft überschäumender Rondosats mit ungarischem Accent. Sandn konnte es nicht schwer fallen, beffen packende Gewalt wiederzugeben; hatte er doch Gelegenheit genug, die feurigen Bertreter jener charafteristischen Landesmusik in ihrer Urwüchsigkeit tennen zu lernen. Mit fieberhafter Saft fpringt benn auch bas Hauptmotiv von Stufe ju Stufe, oft hart nebeneinander ohne irgendwelche Vermittlung und nur momentan verdrängt burch ein zweites Thema, das sich mit Sporengeklirre ankündigt. Das Drchefter halt sich in diesem Sate sehr reservirt, nur einzelnen Stellen mehr Karbe verleihend.

Ein Heft Cabenzen in Manuscript, angeblich von Haydn's Composition, befindet sich im Archiv der Gesellschaft der Musik-freunde zu Wien. Der Katalog von S. A. Steiner (1823) nennt auch ein Heft Cadenzen von Haydn, Koželuch, Mozart 2c. Bei J. Cappi erschien ferner: Musique caractéristique ou collection de Préludes et Cadences pour le Clavecin ou Piano-Forte, composées dans le style de Haydn, Mozart, Kozeluch, Sterkel et Vanhal, par Muzio Clementi.

<sup>1</sup> Bergl. Jahn's Mogart, Bb. II. S. 163.

<sup>2</sup> Es erichten fogar in mehreren neuen Auflagen. Bei André mit 2 Cabengen von h. hentel; bei Rieter-Biebermann in Auflagstimmen und vierhanbig von F. Bullner.

Die kleineren Clavierstücke beginnen mit den im Jahre 1774 erschienenen Bariationen in Es (Nr. 1) <sup>1</sup> über ein Originals Thema (auch als Favorits-Menuett bezeichnet). Sämmtliche 12 Bariationen in leicht gehaltenem Arabeskenspiel haben dieselbe Tons und Taktart und erfüllen ihren instructiven Zweck, den auch die vierhändigen Bariationen (Nr. 2) verfolgen. Dieselben erschienen zuerst gestochen unter dem schon angegebenen Titel (S. 87) bei Gius. Schmitt in Amsterdam. Es sind 7 Bariationen in gleicher Tonart; die Spieler sind wechselweise beschäftigt; ein längeres Tempo di Menuetto macht den Beschluß. Die Anzeige dieser Bariationen sinden wir in Tramer's Magazin der Musik (1783. S. 72) mit der Bemerkung begleitet:

"Da unter ben jetigen Mobestüden in ber Musik auch die für 2 Personen an einem Clavier gehören und von vielen mehr und weniger bekannten und berühmten Meistern jet welche componirt, und von Musiksreunden gesucht werden, so wird diese Werk benselben auch willtommen senn, da es angenehm und für 2 Freunde unterhaltend ist, sich zu gleicher Zeit und an einem Instrument zu vergnügen."

Fast zu gleicher Zeit mit Handn hatten in London auch 3. C. Bach und Dr. Burney nach dem Vorgange Mozart's, der als Knabe in London 1765 "sein erstes Stück für vier Hände componirte" und mit seiner Schwester sich auch im Vierhändigsspielen öffentlich hören ließ, Duette geschrieben.<sup>2</sup>

Im März 1789 bietet Hahn seinem Verleger Artaria "ein ganz neues Cappriccio" an, bas er, wie wir gesehen (S. 236) "bei launigter Stunde" schrieb und gewissermaßen selbst kritisirt und damit angiebt, wie er es betrachtet wissen will. Es ist inssofern ein wirkliches Capriccio, als es sich anscheinend regellos weber an einen Plan noch an eine übliche-Form bindet, ohne aber eine Grundempsindung vermissen zu lassen. Die launenhaste Wilkir besteht hier darin, daß ein- und derselbe Gedanke sestzgehalten ist. Er erscheint in der Rondosorm bald in der Oberbald in der Unterstimme, in Dur und Moll und in verschiedenen Tonarten und immer mit neuer Gegenstimme und neuen Motiven

<sup>1</sup> über bie früheren Bariationen in A fiebe Bb. I. S. 352.

<sup>2</sup> Bohl, Mozart in London, S. 135. Handn hat (einige sehr frühe Kleinigteiten abgerechnet) keine weiteren vierhändigen Stücke geschrieben. Die hie und ba angekündigten "Sonaten " unter verschiebenen Opuszahlen sind nur arrangirte Symphonien.

schrieb sie in Eisenstadt vor seiner Übersiedelung nach Esterhaz.7 Sie hat ausnahmsweise 2 Englisch Horn (durch 2 Oboen zu erseken und obligate Orgel. Es ist eine ber am weniast verbreiteten Messen Handn's; ber Grund mag wohl zunächst in bem veralteten, concertartig behandelten Orgelpart liegen, der jedoch nicht burchgehends und nur im Benedictus (mit 4 Soloftimmen) vollständig burchgeführt ift.8 Mit ähnlichem Baffagen- und Schnörkelwert hatte Bandn turz zuvor ben Clavierpart einer Feftcantate (Bd. I. S. 244) ausgestattet. Die Behandlungsweise entspricht beiläufig seinem im Jahre 1756 componirten großen Orgelconcert, von dem sich noch das Autograph erhalten hat. Es ist interessant zu sehen, wie schon in dieser ersten größeren Desse alle Reime zu seinen späteren Ausführungen ruhen. Die melodiose Erfindung und thematische und contrapunktische Arbeit ist frappant und der Ernst ben entscheidenden Momenten angemessen. Handn hatte tüchtige Soliften und so finden wir fie hier auch reichlich beschäftigt, aber was fie an Bergierungen zu fingen haben, hulbigt häufig noch bem Geschmack jener Reit. Auch ber Chor will sich oft nur schwer ben, fast möchte man glauben, erft später untergelegten Worten fügen, so namentlich im Dona nobis. Bu den anziehendsten Sagen gehören bas feierliche Kyrie, bas zarte Gratias, einzelnes im Credo, bas wie in Weihrauch eingehüllte Sanctus, Agnus Dei (Quartett-Solo) und die furzen fugirten Schlüsse bes Gloria und Credo. Leider ift ber Ausaang ber Meffe ein hochft bedenklicher: ein Dona nobis, in bem bie Stimmen im 6/8=Takt im Prefto (!) in athemloser Saft zum Schlusse drängen!

Zwei Aufführungen in Leipzig im Jahre 1809 und 1816 (letztere unter Schicht) fanden eine merkwürdig günstige Aufnahme. Die Wesse wird hier als "eine seiner edelsten, gehaltvollsten, ans bächtigsten Kirchenstücke" und einzelne Stücke als "zu dem Schönsten was Haydn für die Kirche geliesert hat" geschildert! <sup>9</sup> Der

<sup>7</sup> Bergl. S. 38. Die sehlerhafte Abschrift bes Titels nach bem Autograph Missa Cellensis (Mariazell) statt solennis, ließ D. Jahn vermuthen, baß Handn bas Kyrie zu seiner Mariazeller-Messe verwendet habe.

<sup>8</sup> Auch bei Mozart finbet fich eine berartige Meffe (Rochel, Dr. 259).

<sup>9</sup> Aug. Mus. 3tg. 1809, S. 459. Unrichtig ift die Angabe, baß bie Meffe (nach ber Original-Partitur aufgeführt) nur mit Baffet- und Walbhörnern bestett fei.

ihre besondere Art. Bei Sandn ift sie die kunstvolle Verwerthung eines aufgegebenen Themas in freier Rondoform und diese ist ihm gang besonders geglückt. Das Gange gleicht einem Faschingsschwant; die einzelnen Theile des Themas tauchen in immer neuer harmonischer Wendung auf; neue Motive gesellen sich hinzu; humor, Wit und Laune feiern ihren Festtag. Wie brollig ift bas zweimalige Anhalten auf ber Bagnote "fo lange ber Ton nachklingt "5, und bann bas Beitergleiten um einen halben Ton; und gegen Schluß bas hinaufbrangen in Octaven sammt ben gefährlichen Zweiunddreifigsteln (eine zu jener Zeit in fo raschem Tempo unerhörte Anforderung); obendrein fehlt es diesmal auch nicht an leicht geschürzter contrabunktischer Ausschmückung. Fürmahr: Sandn mußte fich damals in jener Stimmung befunden haben, die er selbst, wie früher erwähnt (I. 273) mit den Worten schilberte: "Man wird von einem gewissen Sumor ergriffen, ber sich nicht bändigen läßt". — Das Andante in C mit 6 Bariationen (Nr. 5) war das lette Clavierftud, das Haydn vor feiner Abreise nach London componirte, und welches rechtzeitig an Artaria abzuliefern er fich schriftlich verpflichten mußte (S. 249). Alle 6 Bariationen find in gleicher Taktart und, mit Ausnahme von ber fünften in C-moll, auch in gleicher Tonart und dienen gleich ben früheren Variationen in Es-dur als gediegene Vorlage beim Unterricht. Sie sind, wie fie der Titel bezeichnet, »faciles et agréables« und haben sich als solche gleich ihren Borgangern in immer neuen Auflagen bis auf unfere Tage bemährt.

Welche Ansprüche man in der Mitte des vorigen Jahrhunberts an die Kirchenmusik stellte, konnte Haydn als Sängerknabe in Hainburg und natürlich in reicherem Maße in der Domkirche und Hosftapelle zu Wien kennen lernen. Was er an Werken italiänischer und deutscher Componisten, eines Palotta, Caldara, Ziani, Fux, Reutter, Tuma hörte und selbst praktisch übte, mußte sich ihm tief einprägen. Als er dann nach Eisenstadt kam, sand er einen, durch die langjährige Thätigkeit Werner's sest ausgeprägten, kunstfertigen Stil vor. Das Studium dieser beiden

<sup>5 »</sup>Tenuto intanto, finche non si sente più il suono.«

verschiedenen und doch wieder in Eins sich verknüpfenden Schreibweisen konnte nicht ohne Einfluß auf ihn bleiben. Der Richtung Werner's i speciell, dieses merkwürdigen Mannes, hatte er vieles zu verdanken; indem er seine bereits erworbenen contrapunktischen Kenntnisse hier besestigte, wußte er sie in seiner glücklich angestrebten freieren Schreibart derart zu verwerthen, daß sein Name auch auf kirchlichem Gebiete rasch populär wurde.

Über Sandn als Kirchencomponisten ist viel geschrieben und mehr noch nachgeschrieben worden. Dag er nicht für die Singftimme zu schreiben, überhaupt nicht einmal gesangmäßig zu benten vermochte, gilt noch heute als Glaubensfat - von ihm, ber im Gesange aufgewachsen mar und stets die vorzüglichsten italianiichen Sanger um fich hatte! Betreffe feiner Meffen wird ihm weiterhin der Vorwurf gemacht, daß er sich zu sehr durch die Pracht bes Cultus zur Verherrlichung besselben zu rauschender Musik verleiten ließ; daß er, bem inneren Drange folgend, nicht mahrhaft tief, sondern heiter und jubelnd schrieb. Haydn selbst soll zu Carpani gefagt haben: "Da mir Gott ein fröhlich' Berg gegeben hat, so wird er mir's schon verzeihen, wenn ich ihm frohlich biene". Roffini entgegnete ben Zweiflern: "Es war ihm Ernft, aber fein Ernft mar eben Beiterteit aus einem burch und durch liebenswürdigen Gemüth". — "Seine Andacht (fagt Griefinger) war nicht von der dufteren, immer bugenden Art, sondern heiter, ausgeföhnt, vertrauend und in diesem Charafter ift auch seine Rirchenmusik geschrieben". Und in gleicher Beise heift es an anderer Stelle, daß in Sandn's Meffen eine heitere, ausgeföhnte Andacht, eine fanftere Wehmuth und ein beglückendes sich bewußt werden der himmlischen Güter herrsche. Und wiederum: "Selbst in seinen Rirchencompositionen ift die Freude, ber Jubel bes in Gott entzückten, auf Gottes Baterhuld vertrauenden, findlichen Bergens vortretend, wie es der eigene Beift feines Glaubens mit sich brachte".3 All' diese Urtheile deuten darauf hin,

<sup>1</sup> Siebe Banb I. S. 209 ff., 365 ff.

<sup>2</sup> Man berückfichtige wohl, welch' verlodenbe, tief sich einprägende Beisspiele er als Sängerknabe vor sich hatte. Die Pracht solcher Kirchenfeste, — eines berselben ift eben beshalb früher (Bb. I. S. 75 f.) ausführlich beschrieben, — mußte nachhaltig auf ein junges Gemüth wirken.

<sup>3</sup> Jos. Fröhlich in "Aug. Encyclopabie b. Wiffenschaften u. Runfte, ber- ausg. v. Erich u. Gruber".

baß Haydn's Kirchencompositionen von dem ihnen zukommenden gehörigen Standpunkte aus aufgefaßt sein wollen, den einzunehmen allerdings nicht Jedermanns Sache ist. Berücksichtigt man aber Zeit, Ort und Verhältnisse, unter denen diese Werke entstanden, dann wird man in ihnen auch trot mancher unleugs baren Schattenseiten die innere Wärme und aufrichtige Frömmigseit, die Lebensfrische, den Ernst wo es gilt, die maßvolle Beshandlung der Singstimmen, den melodischen und harmonischen Reichthum und vor allem die ungesuchte, scharf begrenzte und zielbewußte Factur, die alle Hauptheile plastisch hervortreten läßt, zu würdigen wissen und sich an ihrem künstlerischen Werth erbauen.

Kaffen wir zunächst Sandn's erfte Meffen ins Auge 5. fo finden wir in ihnen eine wohlvertraute Behandlung ber Solound mehrstimmigen Sätze und bes Chores. Wohl finden sich in ihnen noch veraltete, mit Coloratur verbrämte Arien, die zweiund mehrstimmigen Soli aber sind bankbar und burch eingeflochtene strengere Schreibart interessant. Die Instrumentation ift Die gewöhnliche; die Blasinstrumente find nur felten obligat behanbelt, ber Streicherchor alanzend, boch nirgends ben Gesang beckenb. Gewiffe Lieblingsgänge bei mehrstimmigen Soli tommen häufig vor, so verfehlt Sandn nie die Wirtung, wenn er bei ernften Stellen die Stimmen vom Bag aus imitatorisch aufbaut ober ein Solo ober Duett mit bem Chore wechselt, und daß er bann auch tief und ergreifend wird, bezeugt er oft und eindringlich. Die allzu lebendig ausgestatteten Schluffate laffen fich wenigstens durch mäßigeres Reitmaß, wie es Sandn felbst sich bachte. milbern.

Wir wenden uns nun den einzelnen Messen zu. Bei Nr. IV, Es-dur 6, mussen wir noch in das Jahr 1766 zurückgreifen; Haydn

<sup>4</sup> Sehr richtig bemerkt hier Gräbener, baß theils bem evangelischen Religions- und Kunstbewußtsein, anberntheils ben auf Bach und Sänbet'iche Weise fundirten Kunstprincipien so manche Mozart'sche und Handn'sche Messe ihre Verkennung, ja Misachtung in diesen und jenen Kreisen, namentlich benen bes Nordens zu banken hat (Carl G. P. Gräbener, Ges. Aufsätze über Kunst 2c. S. 49).

<sup>5</sup> Die erfte Meffe, Bb. I. S. 356 ff. besprochen, und zwei verloren gegangene (S. 362) tommen bier als Jugenbarbeiten nicht in Betracht.

<sup>6</sup> Gesang-Partitur mit Orgel von B. Novello bei J. A. Novello, Nr. 12 ber Sammlung.

schrieb sie in Gisenstadt vor seiner Übersiedelung nach Esterhag.7 Sie hat ausnahmsweise 2 Englisch Horn (burch 2 Oboen zu erseten) und obligate Orgel. Es ist eine ber am wenigst verbreis teten Meffen Sandn's; ber Grund mag wohl zunächst in bem veralteten, concertartig behandelten Orgelpart liegen, ber jedoch nicht burchgehends und nur im Benedictus (mit 4 Soloftimmen) vollständig burchgeführt ift.8 Mit ähnlichem Baffagen- und Schnörkelwert hatte Baybn turz zuvor ben Clavierpart einer Festcantate (Bd. I. S. 244) ausgestattet. Die Behandlungsweise entspricht beiläufig seinem im Jahre 1756 componirten großen Orgelconcert, von dem sich noch das Autograph erhalten hat. Es ist interessant zu seben', wie schon in Dieser ersten größeren Desse alle Reime zu seinen späteren Ausführungen ruben. Die melobiose Erfindung und thematische und contrapunktische Arbeit ift frappant und ber Ernst ben entscheidenden Momenten angemessen. Handn hatte tüchtige Soliften und fo finden wir fie hier auch reichlich beschäftigt, aber mas sie an Berzierungen zu singen haben, hulbigt häufig noch dem Geschmack jener Zeit. Auch ber Chor will fich oft nur ichwer ben, fast möchte man glauben, erft später untergelegten Worten fügen, so namentlich im Dona nobis. Bu ben anziehendsten Sätzen gehören das feierliche Kyrie, bas zarte Gratias, einzelnes im Credo, bas wie in Weihrauch eingehüllte Sanctus, Agnus Dei (Quartett-Solo) und die furzen fugirten Schlüffe bes Gloria und Credo. Leiber ift ber Ausgang ber Melfe ein höchst bebenklicher: ein Dong nobis, in bem bie Stimmen im 6/8=Takt im Brefto (!) in athemloser Haft zum Schlusse brangen!

Zwei Aufführungen in Leipzig im Jahre 1809 und 1816 (letztere unter Schicht) fanden eine merkwürdig günstige Aufnahme. Die Wesse wird hier als "eine seiner edelsten, gehaltvollsten, ans bächtigsten Kirchenstücke" und einzelne Stücke als "zu dem Schönsten was Handn für die Kirche geliesert hat" geschilbert! <sup>9</sup> Der

<sup>7</sup> Bergl. S. 38. Die sehlerhafte Abschrift bes Titels nach bem Autograph Missa Cellensis (Mariazell) statt solennis, ließ O. Jahn vermuthen, baß Hand bas Kyrie zu seiner Mariazeller-Messe verwendet habe.

<sup>8</sup> Auch bei Mogart finbet fich eine berartige Deffe (Rochel, Dr. 259).

<sup>9</sup> Allg. Mus. 3tg. 1809, S. 459. Unrichtig ift die Angabe, baß bie Meffe (nach ber Original-Partitur aufgeführt) nur mit Baffet- und Walbhörnern besiett fei.

zweite Bericht <sup>10</sup> nennt die Messe ebenfalls "ganz gewiß eine seiner schönsten, würdigsten und andächtigsten Compositionen: vornämslich gehört der 2. Theil, vom *Credo* an, unter die dem Referensten allerwerthesten Werke dieses Fachs aus neuer Zeit".

Nr. V G-bur, aus bem Jahre 1772, in Saybn's Entwurf-Katalog richtig (mit Sti. Nicolai), im Hauptfatalog aber mit Sti Josephi bezeichnet 11, hat den großen Vorzug leichter Ausführbarfeit bei kleiner Besetzung (2 Db., 2 Hörner) 12, magiger Ausbehnung und bankbarer Soli. Sie hat in vielen Theilen einen lieblichen, einschmeichelnden Charafter, so im Kyrie, Gratias (Sopranfolo), Benedictus (Sologuartett) und alles ift fehr fangbar. Dem Texte entspricht ber Charafter ber Musik allerdings nicht immer. Ernstere Sate sind bas Et incarnatus est (Tenorfolo), Sanctus und Agnus Dei; Kyrie und Gloria ichließen mit kurzen Fugen. Im Credo sehen wir die vier Singstimmen gleichzeitig verschiedenen Text singend, ein Auskunftsmittel, ben Sat musikalisch zu kurzen, wobei wenigstens die Grundstimmung bes Ganzen gewahrt blieb. Wir finden dies bei Sandn öfters, fo auch in ber 6. und 8. Messe, in ber 6. auch im Gloria. Zum Dona nobis ift bas Kyrie, aber ohne die Juge benutt und hat Die Meffe somit wenigstens einen ruhigen Abschluß wie 3. B. in Schubert's As- und Beethoven's C-Meffe. Es spricht sich in biefer sogenannten "Sechsviertel-Messe" so recht der fromme, kindlich gläubige Sinn Handn's aus. Im Bergleich zu der früheren bietet fie ichon manche Gigenthumlichkeiten, wenn auch im Ganzen bie Behandlungsweise und Auffassung ihrer Zeit angehört.

Nr. VI, B-bur, ift gleich Mozart's herrlicher F-Wesse (Köchel, Nr. 192) nur für 2 Biolinen und den für die Orgel bezeichneten Baß geschrieben. <sup>13</sup> Diese bescheidene Besetzung und die sichere, knappe Form läßt vermuthen, daß sie Handn etwa für eine kleine Dorstirche schrieb, wo gelegentlich einmal die Mitglieder der fürstlichen Kapelle die Aussührung übernahmen. Das Übereinander-

<sup>10</sup> Aug. Mus. 3tg. 1816. Nr. 17.

<sup>11</sup> Bergl. S. 59. Part., Orchefter- und Singstimmen bei Simrod; Ge-fang-Part. mit Orgel Novello Nr. 7.

<sup>12</sup> Sepfried hatte biese Messe zu einer Aufführung in ber Beterstirche in Wien in ganz ungehöriger lärmender Beise burch Zusatz von Trompeten und Bauten entstellt.

<sup>13</sup> Bergl. S. 86. Sie ericien nur bei Novello Rr. 8.

stellen bes Textes im Gloria und Credo finden wir, wie früher gesagt, auch hier; ersteres ift badurch mit nur 31 Tatten abgethan 14; die homophone Sammeise herrscht hier vor. Beim Credo macht nur ber langsame Mittelfat (Et incarnatus est) eine Ausnahme - ein gehaltvoller, würdiger Theil ohne zu buftere Far-Beim Crucifixus fteigt ber Bag außerft wirfungsvoll chromatisch abwärts in interessantem Accordwechsel. Beim Biebereintritt des Allegro (Et resurrexit) nimmt die Bioline das Anfangsmotiv bes Gloria auf und beim Et vitam venturi saeculi wird ber ganze Schluffat bes Gloria ben Worten bes Credo Dem Sanctus schließt sich biesmal das Osanna in finniger, dem feierlichen Moment entsprechender Weise an. Benedictus ift ein fromm erbachtes Sopransolo (bas einzige Solo in der Meffe), leicht begleitet von Biolinen und Bag. Die Orgel ift hier das einzige Mal obligat behandelt, tritt aber außer bem Borfpiel nur in ben Zwischensäten ber Gesanaftimme hervor. Es ist wieder jene veraltete, verzierte Manier, wie in der Es-Messe, doch in milberer Form. Der Eindruck, den diese Berbindung der Orgel mit der Knabenstimme erzielt 15, (benn nur eine solche bringt hier die rechte Wirkung hervor) erinnert etwa an jene lichtumflossenen Beiligenbilder, die in ihrer Art aufgefaßt sein Das tief empfundene Agnus Dei ift die Krone diefer "Rleinen Orgelmeffe". Ernft und gemeffen beginnen die Baffe mit bem flehentlichen schmerzerfüllten Unruf bes Agnus Dei, bann in G-moll und C-moll wiederholt, dem sich jedesmal der Chor anschließt mit Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Beim brittenmal folgt die Bitte um Frieden, bas Dona nobis pacem, zuerft vom Tenor angestimmt. Wie von Zweifeln geängstigt ruft bann noch zweimal der volle Chor ein lautes Agnus Dei! bann leise die Bitte wiederholend, bis endlich die letten Stimmen im Gefühl ber Ergebung und Zuversicht im letten dona - pacem ersterben. Handn hat hier glänzend bewiesen, wie würdig sich die beiden Theile bes letten Sates zu einem einheitlichen Banzen

<sup>14</sup> Uber bie Reugestaltung biefes Gloria burch Sanbn's Bruber, Michael, flebe S. 87.

<sup>15</sup> Hoffapellmeister Eybler in Wien ließ sich wohl nur burch ben momentanen Mangel eines verläglichen Sängerknaben verleiten, bas Benedictus für vierstimmigen Chor zu arrangiren, woburch ber ganze Reiz ber hier beabsichtigten kindlichen Naivität verloren geht.

verschmelzen lasseu. Die ganze Messe aber ist an sich ein so kostbares Juwel 16, daß man versucht wäre, als Zeit ihrer Entstehung eine viel spätere Periode zu muthmaßen und um so mehr, da eine von Elßler gesertigte Partitur den Datum 9. 7<sup>ber</sup> 795 trägt. Eines bessern aber, wenn auch nicht vollständig, belehren uns die geschriedenen Auflagstimmen im Stift Göttweig, nach welchen die Messe am 19. April 1778 zum erstenmale aufgesührt und dann oft wiederholt wurde (siehe S. 86).

Nr. VII, C-dur, die reich besetzte sogenannte "Cäcilienmesse" ist auch Haydn's längste 17. In keiner seiner späteren Messen hat er sich derart ausgebreitet; eine Masse Material liegt hier vor, hinreichend für mehrere Werke. Wie dies später namentlich Chezubini gethan, hat auch Haydn die ersten Abschnitte der Messe uumfangreichen, selbstständigen Sähen ausgearbeitet. Bei Herzungen vorzunehmen; dieselben betreffen jedoch nur ganze Absähe des Kyrie und Gloria. Schon das Kyrie (236 Takte) hat Haydn nach kurzer Einleitung in 3 selbstständige Sähe getheilt. Hier wurde das rauschende Allegro auf die Worte Kyrie eleison entekent und folgt nun unmittelbar nach der Einleitung das mild gehaltene Christe eleison (Tenorsolo und Chor, A-moll 3/4) 18 und die kräftige Schlußfuge:



welche noch heutzutage mit untergelegtem Text (Dominus surrexit) als Graduale benutzt wird. Das aus 7 Sätzen bestehende übermäßig ausgedehnte Gloria (821 Takte!) wurde um die Hälfte in der Art zusammengedrängt, daß man die selbstständigen Theile, Laudamus te (ein aufdringliches Coloratur-Sopransolo mit versalteten Violinfiguren), Gratias (Chor, eine hübsche, ruhig gehaltene Fuge, die sich sehr gut als Offertorium verwerthen ließe):

<sup>16</sup> In seiner Art etwa an bie Seite ber kleinen B-Meffe von Mogart (Köchel 275) zu ftellen.

<sup>17</sup> Bergl. S. 191. Partitur Breitfopf & Bartel Rr. 5. Gefang. Part. mit Orgel nach biefer Partitur, Novello Rr. 5.

<sup>18</sup> Bei ben ohnebies seltenen Aufführungen wird bas Kyrie auch noch weiterbin burch Weglassung bes gangen Christe eleison gekurzt.

als Zwischentheilen, einmal mit frappanten Accordfolgen verbunden, bis er nach einem Halt auf dem verminderten DominantsSeptimenaccord der Haupttonart in eine Art Coda ausläuft. Gerber demerkt bei diesem Capriccio: — "auf das Volkslied: Ich wollt' es wär Nacht 2c." Run sindet man in Ludwig Erk's "Deutscher Liederhort" S. 224 unter dem Titel "Liedeszwist" (mit der Bemerkung: "Bielsach mündlich, aus dem Brandenburgischen, aus Schlesien und dem Hespisch, aus Schlesien und dem Hespisch, nur in Umwandlungen zu Haydn's Kenntniß gelangt sein konnte:



Dagegen machte mich mein Freund Nottebohm auf eine Stelle in Mozart's Galimathias musicum (1766 im Haag comp.), aufmerksam, nach welcher also die von Hahd benutzte Melodie mit ihrer eigenthümlich rhythmischen Gliederung von 5 und 6 Takten längst schon durch Druck oder sonstige Überlieferung bekannt sein mußte.



Weitaus überboten wird das interessante Capriccio durch die erwähnte (S. 236) gleichzeitig entstandene Fantasia (Nr. 4). Diese zwei Bezeichnungen sind in der Praxis ziemlich willfürlich. Prästorius nennt sie gleichbedeutend; andere geben verschiedene Unterscheidungszeichen an; beide haben jedenfalls das gemein, daß sie einer bestimmt ausgeprägten Form entbehren, ohne aber deshalb in Regellosigkeit zu versallen. Wir haben Phantasien von Seb. und Ph. Em. Bach, Mozart, Beethoven, Schubert und jede hat

<sup>3</sup> Neues bift.-biogr. Lexifon b. Tontunft II. S. 582.

<sup>4</sup> Syntagma, III. part. 1. S. 21.

ihre besondere Art. Bei Sandn ift sie die kunftvolle Verwerthung eines aufgegebenen Themas in freier Rondoform und biefe ist ihm ganz besonders geglückt. Das Banze gleicht einem Kaschingsschwant; die einzelnen Theile des Themas tauchen in immer neuer harmonischer Wendung auf; neue Motive gesellen sich hinzu; Humor, Wit und Laune feiern ihren Festtag. Wie brollig ift bas zweimalige Anhalten auf der Baknote "fo lange der Ton nachklingt "5, und bann bas Weiteraleiten um einen halben Ton: und gegen Schluß bas Hinaufbrangen in Octaven sammt ben gefährlichen Zweiunddreißigsteln (eine zu jener Zeit in fo raschem Tempo unerhörte Anforderung); obendrein fehlt es diesmal auch nicht an leicht geschürzter contrapunttischer Ausschmückung. Fürmahr: Saydn mußte fich bamals in jener Stimmung befunden haben, die er selbst, wie früher erwähnt (I. 273) mit den Worten schilderte: "Man wird von einem gewissen Humor ergriffen, ber sich nicht bändigen läßt". — Das Andante in C mit 6 Bariationen (Nr. 5) war das lette Clavierstück, das Handn vor feiner Abreise nach London componirte, und welches rechtzeitig an Artaria abzuliefern er sich schriftlich verpflichten mußte (S. 249). Alle 6 Bariationen sind in gleicher Taktart und, mit Ausnahme von ber fünften in C-moll, auch in gleicher Tonart und dienen gleich ben früheren Variationen in Es-bur als gebiegene Vorlage beim Unterricht. Sie sind, wie sie der Titel bezeichnet, » faciles et agreablesa und haben sich als solche gleich ihren Vorgangern in immer neuen Auflagen bis auf unsere Tage bewährt.

Welche Ansprüche man in der Mitte des vorigen Jahrhunberts an die Kirchenmusik stellte, konnte Haydn als Sängerknabe in Hainburg und natürlich in reicherem Maße in der Domkirche und Hosftapelle zu Wien kennen lernen. Was er an Werken italiänischer und deutscher Componisten, eines Palotta, Caldara, Ziani, Fux, Reutter, Tuma hörte und selbst praktisch übte, mußte sich ihm tief einprägen. Als er dann nach Eisenstadt kam, sand er einen, durch die langjährige Thätigkeit Werner's sest außgeprägten, kunstfertigen Stil vor. Das Studium dieser beiden

<sup>5 &</sup>quot;Tenuto intanto, finche non si sente più il suono.«

verschiebenen und boch wieder in Eins sich verknüpfenden Schreibweisen konnte nicht ohne Einfluß auf ihn bleiben. Der Richtung Werner's i speciell, dieses merkwürdigen Mannes, hatte er vieles zu verdanken; indem er seine bereits erwordenen contrapunktischen Kenntnisse hier besestigte, wußte er sie in seiner glücklich angestrebten freieren Schreibart derart zu verwerthen, daß sein Name auch auf kirchlichem Gebiete rasch populär wurde.

Über Sandn als Kirchencomponisten ift viel geschrieben und mehr noch nachgeschrieben worden. Daß er nicht für die Singftimme zu schreiben, überhaupt nicht einmal gesangmäßig zu benten vermochte, gilt noch beute als Glaubensfat - von ihm, der im Gefange aufgewachsen mar und stets die vorzüglichsten italianischen Sanger um sich hatte! Betreffs seiner Messen wird ihm weiterhin der Vorwurf gemacht, daß er sich zu sehr durch die Bracht bes Cultus zur Berherrlichung beffelben zu rauschender Musik verleiten ließ; daß er, bem inneren Drange folgend, nicht mahrhaft tief, sondern heiter und jubelnd schrieb. Handn selbst soll zu Carpani gefagt haben: "Da mir Gott ein frohlich' Berg gegeben hat, so wird er mir's schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich biene". Rossini entgegnete den Zweiflern: "Es war ihm Ernft, aber sein Ernft mar eben Heiterkeit aus einem burch und burch liebenswürdigen Gemüth". — "Seine Andacht (fagt Griesinger) war nicht von der düsteren, immer bugenden Art, sondern heiter, ausgesöhnt, vertrauend und in diesem Charakter ist auch seine Rirchenmusik geschrieben". Und in gleicher Beise heißt es an anderer Stelle, daß in Sandn's Meffen eine heitere, ausgeföhnte Andacht, eine sanftere Wehmuth und ein beglückendes sich bewußt werden der himmlischen Güter herrsche. Und wiederum: "Selbst in seinen Kirchencompositionen ist die Freude, der Jubel bes in Gott entzückten, auf Gottes Vaterhuld vertrauenden. findlichen Herzens vortretend, wie es ber eigene Beift seines Glaubens mit sich brachte". 3 All' diese Urtheile deuten darauf hin,

<sup>1</sup> Siebe Band I. S. 209 ff., 365 ff.

<sup>2</sup> Man berlickfichtige wohl, welch' verlodenbe, tief sich einprägende Beisspiele er als Sängerknabe vor sich hatte. Die Pracht solder Kirchenseste. — eines berselben ist eben beghalb früher (Bb. I. S. 75 f.) aussührlich beschrieben, — mußte nachhaltig auf ein junges Gemüth wirken.

<sup>3</sup> Jos. Frohlich in "Aug. Encyclopabie b. Wiffenschaften u. Runfte, ber- ausg. v. Erich u. Gruber".

daß Haydn's Kirchencompositionen von dem ihnen zukommenden gehörigen Standpunkte aus aufgefaßt sein wollen, den einzunehmen allerdings nicht Jedermanns Sache ift. Berücksichtigt man aber Zeit, Ort und Verhältnisse, unter denen diese Werke entstanden, dann wird man in ihnen auch trot mancher unleugs baren Schattenseiten die innere Wärme und aufrichtige Frömmigkeit, die Ledensfrische, den Ernst wo es gilt, die maßvolle Behandlung der Singstimmen, den melodischen und harmonischen Reichthum und vor allem die ungesuchte, scharf begrenzte und zielbewußte Factur, die alle Hauptheile plastisch hervortreten läßt, zu würdigen wissen und sich an ihrem künstlerischen Werth erbauen.

Fassen wir zunächst Sandn's erste Messen ins Auge 5. so finden wir in ihnen eine wohlvertraute Behandlung der Solound mehrstimmigen Säte und bes Chores. Wohl finden sich in ihnen noch veraltete, mit Coloratur verbrämte Arien. die zweiund mehrstimmigen Soli aber find bankbar und burch eingeflochtene strengere Schreibart interessant. Die Instrumentation ist die gewöhnliche; die Blaginstrumente find nur felten obligat behanbelt, der Streicherchor glänzend, doch nirgends den Gefang beckend. Bewisse Lieblingsgänge bei mehrstimmigen Soli tommen häufig vor, so verfehlt Sandn nie die Wirkung, wenn er bei ernsten Stellen die Stimmen vom Bak aus imitatorisch aufbaut ober ein Solo ober Duett mit bem Chore wechselt, und daß er bann auch tief und ergreifend wird, bezeugt er oft und eindringlich. Die allzu lebendig ausgestatteten Schluffate laffen fich wenigftens durch mäßigeres Zeitmaß, wie es Sandn felbst fich bachte, milbern.

Wir wenden uns nun den einzelnen Meffen zu. Bei Rr. IV, Es-dur 6, muffen wir noch in das Jahr 1766 zurückgreifen; Haydn

<sup>4</sup> Sehr richtig bemerkt hier Gräbener, baß theils bem evangelischen Religions= und Kunstbewußtsein, anberntheils ben auf Bach und Händel'sche Weise fundirten Kunstprincipien so manche Mozart'sche und Handn'sche Messe ihre Verkennung, ja Misachtung in diesen und jenen Kreisen, namentlich benen bes Norbens zu banken hat (Carl G. P. Gräbener, Ges. Aufsätze über Kunst 2c. S. 49).

<sup>5</sup> Die erste Messe, Bb. I. S. 356 ff. besprochen, und zwei verloren gegangene (S. 362) tommen bier als Jugenbarbeiten nicht in Betracht.

<sup>6</sup> Gesang-Partitur mit Orgel von B. Novello bei J. A. Novello, Nr. 12 ber Sammlung.

schrieb sie in Gisenstadt vor seiner Überfiedelung nach Esterhaz.7 Sie hat ausnahmsweise 2 Englisch Horn (burch 2 Oboen zu erseten) und obligate Orgel. Es ist eine ber am wenigst verbreis teten Deffen Sandn's; ber Grund mag wohl zunächst in bem veralteten, concertartig behandelten Orgelpart liegen, ber jedoch nicht burchgehends und nur im Benedictus (mit 4 Solostimmen) vollständig burchgeführt ift.8 Dit ähnlichem Baffagen- und Schnörkelwert hatte Sandn turz zuvor den Clavierpart einer Reftcantate (Bb. I. S. 244) ausgestattet. Die Behandlungsweise entspricht beiläufig seinem im Jahre 1756 componirten großen Orgelconcert, von dem sich noch das Autograph erhalten hat. Es ift interessant au seben, wie schon in biefer erften größeren Deffe alle Reime zu seinen sväteren Ausführungen ruben. Die melobiofe Erfindung und thematische und contrapunktische Arbeit ist frappant und ber Ernft ben entscheibenden Momenten angemessen. Handn hatte tüchtige Solisten und so finden wir sie hier auch reichlich beschäftigt, aber was sie an Bergierungen zu fingen haben, hulbigt häufig noch bem Geschmack jener Zeit. Auch ber Chor will fich oft nur schwer ben, fast möchte man glauben, erft sväter untergelegten Worten fügen, so namentlich im Dona nobis. Ru den anziehendsten Säten gehören das feierliche Kyrie. bas zarte Gratias, einzelnes im Credo, bas wie in Weihrauch eingehüllte Sanctus, Agnus Dei (Quartett-Solo) und die furzen fugirten Schlüffe bes Gloria und Credo. Leiber ift ber Musgang ber Meffe ein hochft bebenklicher: ein Dona nobis, in bem Die Stimmen im 6/8=Takt im Brefto (!) in athemloser Haft zum Schlusse brangen!

Zwei Aufführungen in Leipzig im Jahre 1809 und 1816 (lettere unter Schicht) fanden eine merkwürdig günstige Aufnahme. Die Wesse wird hier als "eine seiner edelsten, gehaltvollsten, ans bächtigsten Kirchenstücke" und einzelne Stücke als "zu dem Schönsten was Handn für die Kirche geliefert hat" geschildert! Der

<sup>7</sup> Bergl. S. 38. Die sehlerhafte Abschrift bes Titels nach bem Antograph Missa Cellensis (Mariazell) statt solennis, ließ D. Jahn vermuthen, baß Hand bas Kyrie zu seiner Mariazeller-Messe verwendet habe.

<sup>8</sup> Auch bei Mozart findet fich eine berartige Deffe (Rochel, Rr. 259).

<sup>9</sup> Aug. Mus. 3tg. 1809, S. 459. Unrichtig ift die Angabe, daß die Meffe (nach ber Original-Partitur aufgeführt) nur mit Basset- und Waldbörnern besiet sei.

zweite Bericht <sup>10</sup> nennt die Wesse ebenfalls "ganz gewiß eine seiner schönsten, würdigsten und andächtigsten Compositionen: vornämslich gehört der 2. Theil, vom *Credo* an, unter die dem Referensten allerwerthesten Werke dieses Fachs aus neuer Zeit".

Nr. V G-dur, aus dem Jahre 1772, in Handn's Entwurf-Ratalog richtig (mit Sti. Nicolai), im Hauptfatalog aber mit Sti Josephi bezeichnet 11, hat den großen Vorzug leichter Ausführbarfeit bei kleiner Befetung (2 Db., 2 hörner) 12, mäßiger Ausbehnung und bankbarer Soli. Sie hat in vielen Theilen einen lieblichen, einschmeichelnden Charafter, so im Kyrie, Gratias Sopransolo), Benedictus (Soloquartett) und alles ift fehr fangbar. Dem Texte entspricht ber Charafter ber Musik allerdings nicht immer. Ernstere Sate sind bas Et incarnatus est (Tenorfolo), Sanctus und Agnus Dei; Kyrie und Gloria schließen mit turzen Jugen. Im Credo sehen wir die vier Singstimmen gleichzeitig verschiedenen Text fingend, ein Auskunftsmittel, ben Sat mufikalisch zu fürzen, wobei wenigstens die Grundstimmung bes Ganzen gewahrt blieb. Wir finden bies bei Sandn öfters, fo auch in der 6. und 8. Messe, in der 6. auch im Gloria. Dona nobis ift das Kyrie, aber ohne die Fuge benutt und hat Die Meffe somit wenigstens einen ruhigen Abschluß wie 3. B. in Schubert's As- und Beethoven's C-Messe. Es spricht sich in biefer sogenannten "Sechsviertel-Messe" so recht ber fromme, kindlich gläubige Sinn Bandn's aus. 3m Bergleich ju ber früheren bietet fie ichon manche Eigenthümlichkeiten, wenn auch im Ganzen bie Behandlungsweise und Auffassung ihrer Zeit angehört.

Nr. VI, B-dur, ist gleich Mozart's herrlicher F-Wesse (Köchel, Nr. 192) nur für 2 Biolinen und den für die Orgel bezeichneten Baß geschrieben. <sup>13</sup> Diese bescheidene Beseigung und die sichere, knappe Form läßt vermuthen, daß sie Hahdn etwa für eine kleine Dorstirche schrieb, wo gelegentlich einmal die Mitglieder der fürstlichen Kapelle die Aussührung übernahmen. Das Übereinander-

<sup>10</sup> Aug. Mus. 3tg. 1816. Nr. 17.

<sup>11</sup> Bergl. S. 59. Part., Orchefter- und Singstimmen bei Simrod; Ge- sang-Part. mit Orgel Novello Nr. 7.

<sup>12</sup> Sepfried hatte biese Meffe zu einer Aufführung in ber Peterstirche in Bien in ganz ungehöriger lärmenber Beise burch Zusatz von Trompeten und Bauten entftellt.

<sup>13</sup> Bergl. S. 86. Sie ericien nur bei Novello Nr. 8.

angevaftem Texte in die Kirche hinüber retteten 1, fo hier sogar 4 Nummern (Nr. 1-4): die Introduction sammt Quartett (Nr. 1), die erste Bakarie (2), das Duett (3), mit Allelujah abschließend (3), namentlich aber ber Schlukchor (4)2.

Im Rahre 1775 fällt die Aufführung des Oratoriums Il ritorno di Tobia (S. 68). Wie bas Werf ursprunglich aussah, läßt sich nicht mehr nachweisen, benn die Bartitur, welche die Kaiserin Marie Therese im J. 1797 von der Tonkunftler-Societät zur Durchsicht verlangte, war schon bamals nebst anderen Musikalien "ausgemustert worden"1. Im "Tobias" halt sich Sandn noch an den Auschnitt des italianischen Concert Dratoriums. Auffassung und Behandlung ift die bamals allgemein übliche; als Mufter hierin konnten Sandn namentlich die bedeutenderen Werte Saffe's gelten. Er übertraf ihn wohl in ber Behandlung bes Orchesters, stand aber in jener bes Sologesanges gegen ihn weit zurud. Bahlreiche, langgeftrecte, mit Coloratur-Tiraden überladene Arien wechseln mit gebehnten, wenn auch sorafältig beclamirten Recitativen und bas einzige Duett in ber 2. Abtheilung steht an Werth noch unter ben Arien, von denen allenfalls als die besseren zu nennen sind: Mr. 2 die schwungvolle Arie der Anna, (Alt) D-dur » Sudd il querriero«; Nr. 4 Arie bes Raphael (Sopran) A-dur »Anna m'ascolta; quel figlio, a te si caro «, bis zum hohen c reichend und mit großen Inter-

vall-Sprüngen versehen, wie z. B.

2. Abtheilung Nr. 4, Arie ber Anna, F-moll, » Come in sogno un stuol m'appare « mit reicher Befetung (2 Db., 2 B., 2 Engl.

<sup>1</sup> Bb. I. S. 244 unb 364.

<sup>2</sup> Breitfopf & Bartel, Partitur, Clavierauszug und Chorstimmen als Somne Nr. 2; Simrod. Clavierauszug und Chorstimmen, als Somne Nr. 1, beibe lat. und beutsch ("Allmächtiger, Breis Dir und Chre!"). In Banbn's Ratalog fieht ber Chor unter ben Offertorien , Dr. 2 nur mit bem Bag angegeben.

<sup>1</sup> Der Secretar ber Gefellichaft, Paul Branigth, fagte bamals in ber Situng : "Es zeigt bies eine gemiffe Beringichatung gegen ben noch lebenben Componisten, ber vielleicht mit Grund ein Wohlthater unserer Gesellicaft genannt zu werben verbient". Dies mar icon vor ber "Schöpfung". (Bobl, Dentichrift aus Anlag b. 100jabr. Bestehens ber Tont. Soc. 1871. S. 45).

Horn, Alt- und Tenorposaune). Anfangs büster gefärbt, geht die Arie dann in milben Ausdruck über; die äußerst liebliche Melodie:



nimmt bann ber barauffolgende Chor als zweites Thema auf. -In den Choren greift Saydn feinen Zeitgenoffen abermals weit voraus. In ihnen zeigt fich wieder Kraft und felbst Tiefe, Barmoniefülle, tunftvolle und zugleich freiere Behandlung bes Contrapunkts und jene modernere Instrumentation, die wir Handn verbanken und die er hier zum erstenmale auf das Oratorinm übertrug. Mit biefen Choren betrat er jene Wege, die ihn spater ben großen Meffen, ber "Schöpfung" und ben "Jahreszeiten" zuführten. Gleich ber erfte Chor ber Hebraer, Es-bur mit Soli ber Anna und bes Tobias), »Pietà d'un infelice«, ber bie Bitte um Rückfehr bes Sohnes Tobias ausdrückt, ist in jeder Beziehung bes späteren Handn's würdig. Der Chor überrascht burch Würde im Ausbruck, Sicherheit in ber Stimmführung und namentlich burch eine für die damalige Zeit ungewöhnlich glanzende Orcheftrirung und Sandhabung einer an fich boch mäßigen Besetzung (Oboen, Hörner, 2 Engl. Horn und Fagotte). — Auch ber zweite Chor »Ah gran Dio«, der sich ber Arie der Anna anschließt, ift von guter Wirtung, wird aber weit überftrahlt vom Schlufchor ber 1. Abtheilung » Odi le nostri voci«, D-bur: im Borbersat sind auch die 5 Solostimmen beschäftigt; als eigent= licher Abschluß beginnt bann die Fuge »Rendi a Tobit la luce«, ein fräftiger, blühender, an kunftvoller und boch zugleich auch freier thematischer Durchführung reicher Sat, ber noch burch eine effectvolle Instrumentirung (mit Trompeten und Bauken) gehoben In der zweiten Abtheilung finden wir den im J. 1784 neu hinzucomponirten sogenannten "Sturmchor", »Svanisce in un momento«, von dem sich das Autograph noch erhalten hat. Der Sinn ber Worte: Die Seele broht ber Feinde Wuth zu unterliegen, boch bas Vertrauen auf Gott halt uns aufrecht — ift

<sup>2</sup> Richt zu verwechseln mit bem fpater in London componirten Chor "Der Sturm", D-moll 3/4.

bier trefflich wiederaegeben. Dieser Chor ist reich instrumentirt (Kl., Ob., Kag., Hörner, Trompeten, Alt- und Tenorposaune, Bauten). Bährend im Borbersat alles in fühnem Fluge vorwarts stürmt, finden wir im Nachsatz als versöhnenden Engelszuruf jene liebliche Melodie aus ber Arie ber Anna. Es erübrigt noch, ber Schlugnummer zu gebenken. Nachbem sich ber Erzengel als folcher zu erkennen gegeben und, von einer Wolke verhullt, ber Erbe entschwebt, singen bie vom Glang geblenbeten Baare Gottes Breis in warm gefühlten Tönen. Mit Beginn bes Chores treten nun in voller Bracht alle Inftrumente hinzu; nach dem Halt auf der Dominant beginnt sofort der Bag mit bem fraftigen Kugenthema (6/8) auf die Worte »Metterem gloria maggiore e maggior felicità «, bas nun in immer machtigerer Steigerung (bie Soprane bis ins hohe c) und reicher contrapunktischer Entfaltung bas Werk zu Enbe führt. Die 3 letten Chore bilben, wie schon erwähnt (S. 71), mit lateinischem Tert noch heute eine willtommene Einlage als Offertorien (m. 13. 14. 15) und werden auch in Concerten als Motetten verwendet.3

Wir haben früher gesehen (S. 70), daß man wiederholt versuchte, den Mängeln dieses Oratoriums durch Kürzungen und Jugaben nachzuhelsen. Abgesehen aber von dem Grundübel desselben, dem versehlten Textbuch, wird jede bessere Jugabe stets die Hauptgebrechen des Werkes nur noch mehr hervorheben. Ganz verloren war ja die Arbeit doch nicht: Haydn gab es Gelegensheit, in ausgedehntem Maße seine Kräfte zu üben und zu prüsen; uns aber bleiben jedenfalls die trefslichen Chöre. Auf jeden derselben läßt sich auch heute noch jener Ausspruch anwenden, mit dem das Erscheinen der Partitur des Sturmchores begleitet war 4, daß nämlich solche Arbeit "dem studirenden Tonkünstler zum Beispiel und Muster dienen könne, wie man eine im Ganzen schön und bestimmt ausgefaßte musikalische Idee durch Reichthum und Mannigsaltigkeit bei größter Einheit zur besten Wirkung durchsführen könne. Überall herrscht Ordnung, richtiges Ebenmaß der

<sup>3</sup> Nr. 14 erschien bei Breitsopf & Hartitur, Clavierauszug und Chorstimmen; Simrock, Clavierauszug und Chorst.; Spina, Chor- und Orscherstimmen. Der Ouverture, (b. 8), Aussasstimmen bei Simrock, wurde schon S. 195 und 284 gebacht.

<sup>4</sup> Aug. Mus. 3tg. 1810, Bb. XII. S. 740.

Theile und ein so schönes Verhältniß berselben untereinander, wie dies nur ein wahrhaft großer Weister treffen und festhalten kann."

Die im J. 1785 entstandene Composition "Die sieben Worte des Erlösers am Kreuze" hatte Hatte Hahn, wie wir gesehen (S. 214 f.), ursprünglich dem Auftrage gemäß als instrumentales Wert behandelt und den letzten Ausrusen Christientsprechend auf sieben selbstständige Säte (jeder Sat von Hahdn "Sonate" genannt) vertheilt, denen er noch eine Einleitung und eine Schlußnummer, "das Erdbeben" schlibernd, hinzusügte. In dieser ursprünglichen Bearbeitung ist jeder "Sonate" ein Baßsolo vorgeset, das den jeweiligen Ausruf recitativisch in deutscher Spracke (für die beabsichtigte Aufführung in Cadix doch wohl in die Landessprache überset, mit Begleitung des Orchesters vorträgt, wie z. B.:



Bei der Herausgabe des Werkes blieben die Recitative weg und wurde dafür der Text aus der lateinischen Bulgata den ersten Takten jeder Sonate untergelegt. Als Haydn die Umarbeitung des Werkes für Singstimmen vornahm, ließ er sich die alte Instrumental-Partitur abschreiben und setzte nun die Chor- und Singstimmen hinzu, nachdem er sich vorerst den früher (S. 218) erwähnten Text unter die letzte Zeile der Partitur vornotirt, nach Bedarf umgeändert, radirt, überklebt hatte, dis er mit sich im Reinen war. Es war dies eine schwierige Aufgabe, die nur Flickarbeit bleiben konnte und häusig den an sich schon wenig poetischen Text wenigstens nicht verbesserte. Zeder Sonate setzte er dann einen kurzen, vierstimmigen choralmäßigen Chorsat auf

<sup>1</sup> Breittopf & Hart. u. Clavieranszug und Chorft., beutsch und ital.; Simrock, Clav. und Chorft.; C. F. Peters, Clav., beutsch und ital. Rr. 6 ber Kirchenmusik. Der Auslagen in verschiebener Form bei Artaria (erste Bearbeitung) wurde schon S. 217 gebacht.

einen der Ausrufe in deutscher Sprache voraus, dem bei der Herausgabe auch ber lateinische Text beigefügt wurde. Dem Orchefter fügte er Klarinetten und Bosaunen hinzu und anderte so manches. Und gerade hier ist es interessant zu sehen, wie er als erfahrener Meister mit richtigem Blicke vorging, in der Instrumentation hier zugab, bort bämpfte und so ben burch Hinzutritt ber Menschenstimme nun reicheren und klangvolleren Rummern Licht und Schatten verlieh. Es bleibt immerhin zu perwundern, daß Saudn diese Arbeit so überraschend gunftig gelang. da er boch namentlich in der Führung der Singstimmen überall gehemmt war. Daher auch der vorwaltend homophone Stil; meistens bringt bie Oberstimme bie Melodie, mahrend bie übrigen Stimmen, auf Chor und Soli vertheilt, nur ab und zu eine porsichtige Amitation erzwingen. Bei dieser Neugestaltung hat Handn die ernste, würdig vorbereitende Introduction unverändert beibehalten, nur hat er die Flote weggelassen. Die erfte Rummer bringt mit glücklich gewähltem Ausbruck bes Beilands Bitte : "Bater! vergieb ihnen". Milb und tröstend klingt mit Rr. 2 Jefus' Berheißung "Seute noch wirft du mit mir im Baradiese fein". Wie früher in ber 8. Meffe finden wir hier abermals vorgreifend ein Anklingen an Sandn's Raiferlied:



Tief zum Gemüthe sprechend schilbert uns die 3. Nummer des Heilands an seine trostlose Mutter gerichtete Worte: "Frau! Sieh' beinen Sohn!" und zum Jünger: "Sieh' deine Mutter!" sorts an deine Bermittlerin vor Gott. — Doch der Schmerz wird übers mächtig: "Mein Gott! mein Gott! warum hast Du mich verslassen!" Er selber, der eben noch Trost zugesprochen, ringt nun nach Kraft und Stärfung! Mit gesteigertem Ausdruck ist dieser Moment in der 4. Nummer wiedergegeben, in der wir Takt 56 bis 62 folgende höchst merkwürdige Stelle sinden:





Rach dieser Rummer hat Handn in dieser neuen Bearbeitung, bas Werk bamit in zwei Abtheilungen scheibend um ber Ginförmigfeit vorzubeugen, einen Inftrumentalfat nur für Blasinstrumente neu hinzucomponirt. Schon die Wahl der Instrumente (Klöte, je 2 Oboen, Klarinetten, Borner, Bosaunen, Fagotte und ein Contrafagott) zeigt, baß Bandn hier einen besonderen Eindruck beabsichtigte. Dit ausgesucht feinem Takt hat er die einzelnen Instrumente je nach ihrer Klangfarbe verwendet; hier in Gruppen zusammengestellt, bort einzeln hervorgehoben. zeigt auch die thematische Anlage eine erstaunliche Sorgfalt, der Ausdruck eine tiefe und doch männlich ernste Trauer. Man sieht: er war ber Fesseln ledig, die ihn in ben übrigen Nummern hemmten; frei konnte er nun walten und sich in den erhabenen Gegenftand seiner Aufgabe vertiefen. Rur in bem Eingang ber "Schopfung" hat Saydn einen ähnlichen vom Abel höchster Vollendung getragenen Tonfat geschrieben.

Die 5. Nummer, die sich diesem Instrumentalsatz unmittelbar, ohne vorangehenden Choralsatz, anschließt, giebt in einsach rührender Weise die Worte "Wich dürstet", Jesus' Ruf nach Labung, sein Flehen um Erbarmen, als man ihm, dem Sterbenden, unter Hohn und Spott Wein mit Galle gemischt reichet. In den zwei letzten Nummern vollzieht sich die Katastrophe. "Es ist vollbracht!" ruft der Heiland in die Nacht hinauß; seine Wission ist erfüllt, sein Leiden steigt nun höher nicht. Der Tod tritt an ihn heran und in Ergebung und Vertrauen haucht er seine Seele mit den Worten auß: "Bater! In deine Hände empfehl' ich meinen Geist!"

Es ist zu beklagen, daß gerade in diesen letzten Nummern statt einer Steigerung des Ausdrucks das Gegentheil eintritt. Daran leidet namentlich die 6. Nummer, die überdies zwei an diesem Orte das Gefühl geradezu beleidigende Motive enthält. Es ist unsassich, daß sie Hahdn nicht wenigstens nachträglich bei

Gelegenheit der häufigen Aufführungen des Wertes abgeändert hat. Die 7. Nummer ist wohl würdiger gehalten, doch entspricht auch hier vieles nicht dem natürlichen Taktgefühl. Als Schlußnummer wird nun "das Erdbeben" geschildert, ebenfalls mit hinzugefügtem Chor und leider nicht nach dem Originaltext.<sup>2</sup> Es ist schon bemerkt worden (S. 218), daß dieser viel richtiger vorgeht, indem er das Ganze, statt mit grellen Farben, versöhnend abschließt.

Faßt man das Werk als Ganzes zusammen, so bietet es trotz so mancher Schwächen doch so viel einsach Schönes, es spricht aus diesen Tönen so wahrhaft Haydn's frommer Sinn, sein reines kindliches Gemüth, daß es noch überall, wo es als kirchliche Feier zur Aufführung kam, eine religiös andächtige Stimmung hervorrief, wie dies zahlreiche Urtheile zu verschiedenen Zeiten bezeugen. So schreibt man (um nur Eines auzusühren) auß Leipzig: "Die Wirkung auf alle Anwesenden war tief und innig, wir haben seit zwei Jahren kaum jemals eine so allgemeine, seierliche Stimmung, bis zum letzten Moment dauernd, bemerken können".3

Indem wir uns nunmehr an Haydn als Operncomponist wenden, haben wir uns vor Allem ins Gedächtniß zu rusen, wie er selbst sich über seine Stellung der Oper gegenüber ausssprach. Wir sahen, daß der jedem deutschen Componisten eigensthümliche Zug Italien zu besuchen, schon bei dem Jüngling durch Gluck angesacht, durch seine Beziehung zu Metastasio, Porspora und Hasse und den täglichen Umgang mit den italiänischen Sängern der fürstlichen Kapelle fortwährend genährt wurde und daß er selbst seiner Sehnsucht, dieses damalige Closrado der Musiker zu besuchen, nicht nur Worte verlieh, sondern auch ernstlich Versuche machte, vom Fürsten aber jedesmal in zarter Weise beschwichtigt wurde. Gewiß hielt er sich für fähig genug, auch in dieser Richtung den Ansorderungen der

<sup>2</sup> Im Originaltert ist ber Ibeengang ber 6. und 7. Nummer ein viel richtigerer; ber Ausruf kommt beibemal bei hapdn zu voreilig. Hapdn's Schlußnummer (als Instrumentalsat) wurde in Mailand im 3. 1813 bei einer Aufführung bes Ballets "Prometheus", von Bigano nen in Scene geset, mit theilweiser Musik von Beethoven, als Einsage benutzt.

<sup>3</sup> Aug. Mus. 3tg. 1808, Nr. 31, S. 487.

Runft zu entsprechen, wie wir bies aus feinem eigenen Munbe am Riel feiner Laufbahn vernehmen, wenn er fich gegen Briefinger äußert "er hatte anftatt ber vielen Quartette. Sonaten und Symphonien mehr Mufit für ben Gefang ichreiben follen, benn er hatte konnen einer ber erften Opernschreiber werben und es sei auch weit leichter nach Anleitung eines Textes als ohne benselben zu componiren". Und an anderer Stelle: "Er alaubte felbst, daß er bei seinen auten Fundamenten im Gesang und in ber Instrumental-Bealeitung ein vorzüglicher Operncompositeur geworden ware, wenn er das Glud gehabt hatte, nach Stalien Sandn ichlug auch ben Werth feiner bramatischen zu kommen". Werke, den gleichzeitigen Operncomponisten gegenüber, nicht gering an. Wir lasen, bag er an Artaria schrieb (S. 174), inbem er zwei seiner lettverfakten Overn erwähnt: "ich versichere, baß bergleichen arbeith in Baris noch nicht ist gehört worden und vielleicht eben so wenig in Wienn, mein unglück ift nur mein aufententhalt auf bem Lande". Und weiterhin (S. 200), baß seine Armida "mit allgemeinen Benfall aufgeführt wurde; man faat es fene bishero mein beftes Wert".

Dennoch war er nicht blind gegen die geringe Haltbarkeit seiner Overn, indem er, wie abermals Griefinger mittheilt, wohl einsah, "bag fie in ihrer ursprünglichen Geftalt in ber neuen Epoche (zu Anfang unferes Jahrhunderts) schwerlich mit Glück aufgeführt werden konnten". Auch früher schon gab er bafür einen triftigen Grund an in jenem Brief an Roth in Prag (S. 225), in dem er beffen Anerbieten, ihm eine Oper nach Prag zu schicken, mit ben Worten ablehnt: "weil alle meine Opern zu viel an unfer Personale gebunden sind, und außerdem nie Die Wirkung hervorbringen würden, die ich nach der Lokalität berechnet habe," wobei er mit mahrhaft hochherziger Selbstverleugnung, auf seinen jungeren Freund hinweisend, noch bingufügt: "Ganz was anders ware es, wenn ich bas unschätbare Glück hätte, ein ganz neues Buch für bas bafige Theater zu komponiren. Aber auch da hätte ich noch viel zu wagen, indem ber große Mozart schwerlich jemanden andern zur Seite haben tann". Sandn schrieb bieses brei Jahre nach Aufführung feiner Armida, mit ber er (feine fpater in London verfaßte und unvollendet gebliebene Oper Orfeo abgerechnet) seine Wirksamkeit auf biefem Bebiet abgeschloffen hatte und bamit, biefelbe ruhiger überblicend, sein früheres Urtheil in richtigem Maße modificirte, indem er sich selbst sagen mußte, daß er seine sämmtlichen Werke für die Bühne eigentlich doch nur den begrenzten Verhältnissen seines Kreises, dem Geschmack und Privatvergnügen des Fürsten anpassen mußte.

Daß troßdem seine letten Opern, wie wir sahen, in beutscher Uebersetzung auch auf fremden Bühnen bis noch zu Anfang unseres Jahrhunderts Eingang fanden, darf uns nicht irre führen. Es blieb doch nur ein Scheinleben, denn abgesehen von dem, durch Zeit und Umstände bedingten, unseren heutigen Bedürfnissen gegenüber aber längst übersehten musitalischen Zuschnitt, tragen sie schon fast ausnahmslos in ihren unsäglich trostlosen Lodeskeim in sich. Und wenn der deutsche Uebersetzer der Oper Orlando Paladino den Don Pasquale die Worte singen läßt: "Gäben nur die Herren Dichter bessere Worte zur Musit" und weiterhin "Ach ihr Herren Dichter bessere Worte, nur zu wahr gesprochen, wie wir ja selbst gesehen haben.

Bei allebem kann man es zum Wohle der Entwickelung der beutschen Musik, dem Umstand nur Dank wissen, daß Haydn die italiänische Oper gleichsam nur streifte und daß sein Wunsch, nach Italien zu kommen, wie bereits gesagt, unerfüllt blieb, denn er wäre dort im günstigsten Fall ein glücklicher Nachahmer, doch schwerlich ein bahnbrechender Führer geworden; es sehlte ihm dazu im höheren Sinn jene dramatische Conception, scharfe Charakteristik und Objectivität, Eigenschaften, die dem Bühnen-Ton-bichter unentbehrlich sind. Bon Bortheil war ihm die Beschäftigung mit der Oper dennoch, denn sie machte seine Technik nur noch slüssiger und erhöhte seinen melodischen Schönheitssinn.

Haydn folgt in seinen italianischen Opern ganz und gar der alten Tradition; willig fügt er sich den überlieferten, conventionellen Forderungen derselben und glaubt seine Aufgabe erfüllt zu haben, wenn er seinen Sängern zu Dank schreibt, indem er ihnen Gelegenheit bietet, ihre Gesangskunst geltend zu machen. Treu dem vorgelegten Textbuch reiht sich in ermüdender Beise Arie an Arie in der üblichen Form, von übrigens hübschen Ristornellen eingeleitet, nur selten unterbrochen von 2- oder Istimmigen Gesangskücken, aber wahrhaft überwuchert von meistens langgestreckten, wenn auch sorgfältig gearbeiteten Recitativen. Vor-

herrschend ist bas Secco-Recitativ (begleitender Baf), bei erhöhtem Ausbruck in das burchcomponirte (mit Inftrumentalbegleitung und im Zeitmaß) Recitativ übergebend. Mehrstimmige Ensemblefate bilben das Finale, das bei größerer Ausdehnung aus einer zusammenhängenden Folge bramatischer Scenen besteht und burch häufigen Tempowechsel die nöthige Beweglichkeit und Steigerung Der Chor ift fast gang ausgeschlossen; wo ein folcher im Textbuch angegeben ift, find es eben nur bie handelnden Bersonen — ein Sauptmangel, benn gerade hier hatte Sandn gewiß fein Beftes geliefert. In ben Motiven zu ben Arien zeigt fich Sandn wieder unerschöpflich in Erfindung; fie find burchwea aefällig, oft wahrhaft reizend und ftets leicht singbar und Der Charafter der einzelnen Arien ift übrigens ein wesentlich verschiedener, bedingt durch die jeweiligen Sanger, entweder solche, die direct aus Italien kamen, so namentlich die Sangerinnen Bologna, Ripamonti, Balbefturla und bie Sänger Speccioli, Regri, Bianchi, Moretti, Totti, Mandini, ober folche, die nie über Gifenstadt und Efterhaz hinaustamen, obwohl auch biefe fich rasch bie Gefangsmanier ihrer Collegen zu eigen machten, fo die Chepaare Friberth und Dichtler, Die Sangerin Beigl, ber Baffift Specht. Tenorist Dichtler war bas in Handn's Opern am meisten beschäftigte Mitglied (er fang in 10 Opern); ber intelligente Tenorist Friberth mar, wie wir faben (I. 270), aus Rieber-Defterreich gebürtig, murbe von Bonno und fpater von Gagmann gebilbet und sang vordem in den italianischen Opern = Vorstellungen bei Sof. So verrathen benn beren Gefangefertigfeiten ichon bie für sie gesetzten Arien, in benen entweder mehr der getragene Gesang ober die Bravour vorherrscht. Und an Bassagenflitter ist kein Mangel, es wimmelt von Läufen bis ins hohe h, c, d (allerbings nach damaliger Stimmung einen Ton tiefer) und von großen Intervallsprüngen (auf Sicherheit im Treffen beutenb).

Im Orchester verwendet Handn an Blasinstrumenten sast außnahmslos Oboen und Hörner paarweise, häusig mit Hinzufügung von Flöte, Fagott, Englisch Horn; nur einigemal greist er zu Trompeten und Pauken; die Klarinette kommt nur in den zwei letzten Opern vor. Die Finales haben meistens die volle Besetzung: Flöte, Oboen, Fagotte, Hörner (nur selten auch Bauken). Solos für Flöte, Oboe, dann auch Violoncell, sind selten. Es ist wohl selbstverständlich, daß Haydn mit Ausmertsamkeit die Werke italiänischer Componisten versolgte, die sowohl in Esterház als auch in Wien zur Aufführung kamen. Die in Esterház nachweisdar ausgeführten Werke wurden schon genannt (S. 8), doch fällt nur ein kleiner Theil in jene Zeit, da Haydn selbst für die Bühne schrieb. Die Opern des Wiener Repertoires sind aus der Beilage III. ersichtlich.

Bei dem Umstande, daß Haydn's sammtliche Opern nach ohnedies kurzer Lebensfrist längst verschollen sind und an ihre etwaige vereinzelte Wiedererweckung in ihrer vollen Integrität kaum gedacht werden kann, die Partituren aber nur den Wenigssten zugänglich sind, wäre es eitel Bemühen, sich in weitläusige Zergliederungen einzulassen; beren Lichts und Schattenseiten aber ohne die nöthigen, uns hier zu weit führenden Belege zu bringen, würde zu nichts frommen und ohnedies die gestellte Ansgabe nicht fördern. Einige zu dem bereits Gesagten ergänzende Andeutungen über die einzelnen Arien werden genügen, uns auch in dieser Richtung der Haydn'schen Muse orientiren zu können.

Beim Überblich dieser Reihenfolge dramatischer Berke besagen in vorhinein deren bezeichnende Beiworte, wie wir sie aufzusassen haben. Bährend das erste Bert · Acide« (I. 223 s.) Festa teatrale 'theatralischez Festspiel betitelt ist, sinden wir nun wie früher vereinzelt angegeben, solgende Bezeichnungen: Intermezzo Zwischen: oder Singspiel, kleine komische Oper — · La Canterina«; Dramma giocoso per musica (heitere Oper) — · Lo Speciale«, · Le Pescatrici«, · L'incontro improvviso«, · Il mondo della luna«, · La vera costanza«, · La fedeltà premiata«; Burletta kleines Lussissels Dandlung) — · L'isola disabitata«; Dramma eroicomico (heroische Oper) — · Orlando Paladino«; Dramma eroico (heroische Oper) — · Armida«.

Wenn Handn im komischen und heiteren Theil dieser Opern die entsprechende Saite anschlägt, so ist es keineswegs jener Scherz und Frohsinn, den wir aus seinen instrumentalen Werken kennen, es ist ein ganz aparter Ton der Heiterkeit, der eben nur für die Bühne paßt. Ganz besonders glücken ihm unter den Arien die Buffopartien, die in kecken, gesunden Zügen durchgeführt sind. Soll aber irgendwo die Gemüthstiese vorwalten, kommt er seiner

auch hier unnachahmlichen Compositionsweise noch am nächsten. Und auffallend genng wird er gerade von den ernsteren Situationen gehoben und scheint dann zu vergessen, daß er, wie oben gesagt, doch nur dem Moment, dem stabilen kleinen Kreis unterhaltungsbedürftiger Zuhörer zu genügen angewiesen war.

Wir gehen nun zu ben einzelnen Opern über.

La Canterina (S. 37) hat eine leicht geschürzte, heitere Handlung, der die Musik glücklich angepaßt ist. Wir haben nur 2 Soprane und 2 Tenöre, denen allein also, ohne den geringsten scenischen Wechsel, die Aufgabe der Unterhaltung zufällt. Die vier Arien sind kurz gehalten, doch haben zwei, Arie des Don Pelaggio (» Jo sposar l'empio tirannoa) und der Gasparina (» Non vè chi mi ajuta«) einen ganz hübschen Schwung. Der erste Akt schließt mit einem längeren Duartett, der zweite mit "Coro", d. h. mit einem mit Recitativen untermischten Ensemblessat. Seccos und durchcomponirte Recitative wechseln ab; von den Blasinstrumenten sind nur Oboen und Hörner, Flöte und Englisch Horn verwendet.

Lo Speciale (S. 39), durchaus bedeutender und auch umfangreicher, ist ebenfalls nur mit 2 Sopranen und 2 Tenoren besett. Das gut gegliederte Tertbuch, das noch heute als nicht gu verachtender Stoff zu einem unterhaltenden Luftspiel bienen könnte, bietet dem Componisten schon mannigfaltigere Anhaltspuntte, bie von Sandn auch geschickt ausgenutt find. Die ganze Over, auffallend burch betaillirte Charafteriftit, ift vielleicht Sandn's abgerundetste und in allen Theilen mit sichtlicher Liebe ausaearbeitet. Wir haben 8 Arien, 1 Terzett und 2 Quartette als Kinales; Secco-Recitative (nur ein Recitativ ift mit Streichquartettbegleitung) verbinden bas Ganze. Bon ben einzelnen Nummern find hervorzuheben eine Coloraturarie bes Sempronio, eine weich gehaltene Sopranarie ber Griletta 1 und 2 Arien bes Volvino, die eine empfindungsvoll, die andere mit türkischem Anstrich (Bolpino als Türke verkleibet). Die Berle ber Oper ift bas 2. Finale, ein Quartett, bas in seiner weichen Haltung lebhaft an das reizende Quintett in Cosi fan tutte erinnert. Das

<sup>1</sup> handn hat die Aric » Caro Volpino amabile « noch ein zweitesmal componirt mit Coloratur bis boch c.

Orchefter hat dieselbe leichte Behandlung wie vordem; von ben Blasinftrumenten fehlt diesmal Englisch Horn.

Mit der Oper Le Pescatrici (S. 46) treten wir, die Hausräume verlassend, hinaus in die freie Natur; alles wird farbiger,
lebendiger und auch die Besetzung ist reicher (2 Sopr., 1. Alt,
2 Ten., 2 Bässe). Ein heiterer, einsach ländlicher Chor leitet
die Oper ein; 3 weitere Chöre (immer nur die handelnden Personen) folgen später, alles frisch, gefällig und leicht in der Aussührung. Bon den 16 Arien nähern sich einige mehr der Ariette;
die Motive sind meistens ansprechend und ungezwungen;2 eine
große Scena mit allen 7 Personen ist voll Leben, frästig und
namentlich auf energischen Baß gebaut. Die Finales erheben
sich nicht zu besonderer Bedeutung. Bon den vielen Recitativen
ist nur eines durchcomponirt; im Orchester greist Hahdn neben
Flöte, Oboen, Fagott, Hörner wieder zu Englisch Horn.

L'infedeltà delusa (S. 60) ist als Burletta von mäßigerem Umfang; bennoch zählt die Partitur nehst Einleitung (alle 5 Personen) 11 Arien, 1 Duett und 2 Finale. Einige Arien sind wieder stark gewürzt mit Coloratur bis h und cis, andere sind mehr breit gehalten. Die erste Arie des Filippo "Quando viene a far Vamore" ist die bis dahin am reichsten instrumentirte und beutet wieder auf die ungewöhnliche Fertigkeit des Sängers Frieberth. Die einzige Baßarie des Nanni bewegt sich im Umfang von 2 Octaven dis  $\overline{f}$ ; bei dieser und einer zweiten Arie, wie auch bei der Einleitung tritt zum erstenmale das Violoncell obligat auf; in zwei Nummern sührt Handn ebenfalls zum erstenmal auch die Pauken ein.

L'incontro improvviso (S. 74) ift die bisher bedeutenbste Oper größeren Genres. Friberth hatte das französische Original (von Dancourt) ins italiänische übersett, aber durchweg umsgearbeitet; zwei Personen, Bertigo und Amina, sehlen bei Haydn und die Reihenfolge der Scenen und Arien weicht ganz ab vom Original. Wir zählen 13 Arien, 3 Canzonetten, 3 Duette, 1 Terzett; 1 Chor (Bässe unisono), 3 breit angelegte Finale und 1 kurzes Orchesterstück. Die Partitur enthält eine Fülle von Schöns

<sup>2</sup> Auch hier ist eine Arie ("Voglio amar") ein zweitesmal componirt und zwar mit Coloratur bis boch d; bie erste Bioline geht fast burchaus mit ber Singstimme.

heiten und ist reich an Abwechselung. Wir nehmen hier von bem Ehepaar Friberth Abschied, das zum letzenmal auftritt, um bald darauf nach Wien zu übersiedeln (I. S. 270). Dem vortrefslichen Sänger sallen 3 Arien zu, in denen er seine umfangreiche Stimme, Bravour und warmen Vortrag zeigen kann; eine derselben » Il guerrier con armi avvolto« hat kriegerischen Charafter und ist daher auch mit Trompeten und Pauken aufgeputzt. Seiner Frau sind 2 empfindungsvolke Canzonetten und 2 Arien zugewiesen, in denen es an hochgehenden Passagen und großen Intervallsprüngen nicht sehlt. In einem hübschen Duett » Son quest'occhi un stral d'amore« vereinigen sich Beide zu liebeglühendem Gesang. 4

In den 3 Arien des Calandro konnte Hahdn seinem humoristischen Drang vollauf Genüge thun; sie sind im lebhaften Buffoton, kräftig und hochkomisch gehalten, originell instrumentirt und schon im Rhythmus eigenartig. Eine derselben » Non pariamo santarelli« verlangt vom Baß das g. 5

Eine frappantes Beispiel von Tonmalerei bietet eine Arie bes Osmin, in welcher bas Reisen zu Land und zu Meer (per terra correre, per mare vogheremo) musikalisch illustrirt ist. bas erstemal die Streichinstrumente in 32tel Läufen gegen einander, Die Singstimme in gebrochenem Accord auf und nieder, bas zweitemal die Streichinstrumente in gebrochenen gleichsam wie vom Winde gepeitschten Accorden gegen einander, Die Singstimme in auf- und niederwogendem Septaccord. Gine ber schönften Nummern ift bas zarte Terzett für 3 Sopranstimmen »Mi sembra un sogno« mit 2 hörner, 2 Engl. horn, die Biolinen mit Sorbinen. Die Schlufinummer ber Oper, Soli und Chor abwechselnd, ift verstärkt mit Trompeten, Tamburin und Cinellen, so hat auch ein kurzes Orchesterstück nur Oboen, Hörner, Triangel, Cinellen und Bauten. Trot der überwiegend größeren Anzahl interessanter Nummern fam die Oper über die Geburtsstunde nicht hinaus und es ging ihr baber noch schlechter als Glud's Oper,

<sup>3</sup> Die zweite eingelegte Arie »Or vicina a te mio cuore « mit entschiebenem, kräftigem Charakter erschien in Partitur bei Artaria.

<sup>4</sup> Auch bei Gluck als Duett »Vois-je, o ciel, c'est l'âme de ma vie«.

<sup>5</sup> Bei Gluck » Les hommes pieusement pour Catons nous tiennent « (in beutscher Übersetzung "Unser bummer Pöbel meint", zu welchem Thema Mozart sehr beliebte Bariationen schrieb, Köchel Nr. 455).

bie in der deutschen Übersetzung ("Die unvermuthete Zusammenstunft oder: die Pilgrimme von Mekka") bei einer Reprise im Jahre 1807 nicht mehr aufkam.

Nondo della luna (S. 80) übertrifft alle bisher genannsten Opern an gehaltloser Handlung; die Oper zählt zu den Spektakelstücken, wo die Schaulust die erste Rolle spielt. So ist denn auch der Musik zu dem umfangreichen Libretto mit wenigen Ausnahmen nur für den Augenblick Rechnung getragen. Die Partitur enthält, langgestreckte Secco-Recitative ungerechnet, 17 Arien, 2 Duette, 2 Chöre, 3 Finale, 5 Instrumentalnummern und 1 Balletto (bei letzterem tritt die Piccolossiöte oder Pifferohinzu). Zu den wirklich schönen Rummern zählt die Ouverture (Symphonie Nr. 31), die Einleitung zum 3. Akt (Ouverture Nr. 2) und die in der Mariazeller Messe als Benedictus verwendete Arie des Ernesto (S. 333).

La vera costanza (S. 87), die ursprünglich für Wien bestimmte Over, ist wesentlich von ihren Vorgangern verschieden: fie ift mehr bem bamals im Hoftheater herrschenben Geschmad und gewiß auch jenen Sangern, die Sandn bei ber Ausführung im Sinne hatte, angepaßt. Von den bisherigen Opern ift fie auch die erfte, die in beutscher Übersetzung auf anderen Bühnen Eingang fand. Im Gefangspersonal treffen wir nunmehr, ben Tenoristen Dichtler ausgenommen, auf neue Namen, sämmtlich bem Lande Italien angehörig, und als bie bebeutenbste Sängerin bie vordem (S. 19) erwähnte Ripamonti. Die Oper gahlt 11 Arien, 2 Duette, 1 Quintett, 3 Kinales und 1 Inftrumentalfat. Im Clavierauszug mit Gefang erschienen bei Artaria 4 Arien und 1 Duett. Gine Arie bes Ernesto » Per pietà vezzosirai« hat wieder ein Übermaß an Verzierungen; eine Arie des Conte » A trionfar t'invita « mit friegerischem Charafter hat ebenfalls ihre Rouladen, wechselt in Tempo- uud Tonart und ist voll Leben; die kleine Bafarie ift wiederum dieser Stimmlage vortheilhaft angemessen; die übrigen nähern sich mehr ber Ariette leichtester Art. Das 2. Finale hat reichen Tempo- und Tonartwechsel; die Schlufinummer "Coro" bewegt sich in der gewöhnlichen Rondoform. Über die Ouverture (fiehe bort Rr. 6) wurde schon S. 284 gesprochen; bie Besetzung ift bie gewöhnliche: 2 Oboen 'auch Flote), 2 Fagotte, 2 Borner. Die Lebensfähigfeit biefer Oper tam nicht über bas Jahrhundert hinaus, mas

nicht zu verwundern ist, da ihr das nöthige Mark fehlt; sie hat zuviel landläufigen schablonenhaften Charakter und steht an eigentlichem Gehalt gegen die Oper vom Jahre 1775 weit zurück.

Ganz ifolirt von allen anderen Handn'ichen bramatischen Werken steht L'isola disabitata (S. 99). Ernst wie die Sandlung ist auch die Musik. Db Handn beauftragt mar, gerabe bieses Libretto zu bearbeiten ober ob es ihn selbst brangte, endlich einmal aus bem ewigen Einerlei von Getändel heraus zu Der Grundstock ber Partitur sind bie tommen, steht babin. Recitative, die sämmtlich durchcomponirt sind und zwar mit erstaunlicher Sorgfalt und mählerischer Gemissenhaftigkeit, mahrhaft überraschend durch ihren charafteriftischen, edlen Ausdruck. Sandn durfte fich hier in Wahrheit mit den Anfangsworten ber Costanza rühmen: »Qual contrasto non vince l'indefesso sudor«! Diesmal standen ihm ausschließlich nur italianische Sanger zu Gebote und unter ihnen seine Angebetete als Silvia, neben ber ernsten Costanza (gleich Agathe und Unnchen) bas einzige beitere Element ber Handlung. Außer ber Duverture (fiehe bort Mr. 3 und S. 284 erwähnt) und den ausführlichen Recitativen gahlen wir hier nur 6 Arien (eine fiebente ift nur die Wiederholung ber vorhergehenden, von Sopran auf Tenor übertragen und in Recitativ übergehend) und 1 Quartett als Schlufinummer. Die Arien entsprechen bem Dialog, alle find gehaltvoll und ebel gehalten. Die Inftrumentation, nebst bem Streichquartett Flöte, Fagott, je 2 Oboen und Hörner (nur gegen Schluß reiht fich Die Baute an) ist masvoll und die Situation hebend; in der letten Nummer find Flöte, Fagott, Bioline und Bioloncell obligat eingeführt. Nach dem Ausdruck der Trauer und Sorge erquickt um so mehr bas Finale, in bem sich bie Liebenben, Costanza und Fernando, Silvia und Enrico, bem freudigen Gefühl ihrer Bereinigung in warmgefühltem Doppelgesang hingeben.

Mit der Oper La fedeltà premiata (S. 167) begrüßen wir das nach dem Brande neuerbaute Schauspielhaus. Wiederum haben wir es mit einem unruhigen, lose zusammengehaltenen Opernstoff zu thun, unter dem auch die Musik leidet. Auf den Zusammenhang mit der hie und da erwähnten Oper "Der Freybrief" wurde schon hingewiesen (S. 168 f.) In diese Partitur sind 4 Nummern von Haydn aufgenommen, so die Arie der Fillide »Deh soccorri un infelice« (nun Lenchen's Arie "Ach, der

Liebe Glück empfinden"); die von Handn zweimal componirte Arie bes Berruchetto und »Salva ajuto« (nun Arie des Rlaus "Ja, ja Sans Rlaus"); ber Eingangschor » Bella Dea « (als Kingle benutt). Die nicht mehr vollständige Bartitur gahlt nach dem Tertbuch 11 Arien, 2 Chore, 3 Finale; als Schlugnummer bient ein furzer, von Soli unterbrochener Chor in Rondoform » Quanto più diletto «. 6 Dag Handn bie Duverture als letten Sat ber "Jagdsymphonie" (fiehe bort Nr. 40) benutte, wurde schon erwähnt (S. 269). Einige hübsche Arien abgerechnet, barunter bie Bakarie des Melibeo »Mi dica il mio signore« (mit Trompeten) und die Sopranarie der Amaranta » Vanne, fugge, traditore «, erhebt sich die Musik nicht über bas Niveau einer Gelegenheitsarbeit. Und mit Recht: wer hätte auch auf solcher Unterlage fein Bestes verwenden wollen. Im Beginn der Oper, einem gefälligen Chor, unterbrochen von durchcomponirtem Recitativ, nahm Handn wohl einen ernsten Anlauf, hat aber nachträglich die Balfte ber Rummer gestrichen. Eine ber besten Sangerinnen, Sgra Balbefturla, die hier zum erstenmale und in zwei Rollen auftrat, finden wir auch in den zwei letten Opern.

Orlando Paladino (S. 194), jene Oper, die bestimmt war, als Westvorstellung bei dem erwarteten Besuch des ruffischen Großfürsten Paul und Gemahlin zu dienen, war vortrefflich besetzt (es wirften bie zwei beften Sangerinnen, Balbefturla und Bologna mit) und glanzend ausgestattet. Es ist bie einzige von Handn bearbeitete Oper, in der das heroische und komische Element vermengt ift. Sie gahlt 18 Arien, 2 Duette, 3 Finale und 1 kurzes Instrumentalstück für Blasinstrumente (Flöten, Oboen, und Kagotte). In 3 Nummern ist nun wieder die Klarinette angewendet. Der Duverture (siehe bort Nr. 10) wurde schon S. 285 gedacht. Unter ben Arien zeichnen fich auch hier die im Buffoton geschriebenen aus, welche bem brolligen Schildknappen Don Basquale zufallen. Gine berfelben, Die er zu Pferbe sitend fingt, wurde ichon erwähnt; die zweite » Ho viaggato in Francia « appellirt an die Zungenfertigkeit und verlangt das hohe h und c im Falsett; die britte »Ecco spiano, ecco il mio trillo «,

<sup>6</sup> herr Musikprofessor F. B. Jahns in Berlin hatte bie Glite, mir eine Copie bieses Chores (nach einer angeblich von Elfler gefertigten Abschrift) zu-ausenben.

Armida. 355

in der er seinen Triller, sein Staccato und seine Arpeggien anpreist, steigt in 16tel Bewegung durch 2 Octaven bis e. Wit einer kurzen aber höchst ausdrucksvollen Arie beginnt der 3. Akt: Charon, am Flusse Lethe, in seinem Kahne Wache haltend und den unbegrabenen Schatten Halt gebietend (»Ombre insepolte di qua partite»). Den seierlich gemessenen Baßgesang begleiten die Blasinstrumente in Octaven, zuerst die Flöte, dann auch Oboen, Fagott und Hörner; Violinen und Cello sühren dazu in gebrochenen Accorden eine Wellensigur aus — eine Scene von wunderbarer Wirkung. Von den beiden gefälligen Duetten wurde das erste »Qual tuo visetto amabile « während Haydn's Anwesenheit in London als Einlage in der Oper Il Burbero di duon cuore (von Martin) gesungen. Die 2 Finale sind weitläusig ausgessührt, das dritte ist kurz und in der früheren Kondosorm.

Armida (S. 199), beren Stoff Taffo's »Gerusalemme liberata« entnommen ift und seit Lulli (1686) von unzähligen Componisten bearbeitet murbe, weicht merklich ab von allen früheren Opern Sandn's. Alles ift gedrungener, fraftiger, fluffiger und bem Durchschnittscharafter ber zur Zeit bas Repertoire beherrschenden italianischen Opern sich nähernd, daher aber auch weniger eigenthümlich und tiefgebend. Schon die Duverture (fiehe bort Rr. 11), ber S. 285 gebacht murbe, beutet auf ben Charafter ber ganzen Oper. Wir haben 14 Arien, 1 Duett, 1 Terzett, 1 Ensemblesat als 3. Finale und als turges Instrumentalftuck einen Marsch für Blasinstrumente (2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner). Die Arien sind frisch und fraftig und ber italianis schen Sinaweise angemessen; an Läufen in Die oberen Regionen ift wiederum tein Mangel. Die Instrumentation ift bei einigen fehr üppig gehalten (Flote, Fagott, Oboen und Sorner) und lebendig burchgeführt; eine Arie bes Rinaldo (» Vado, a pugnara) hat sogar Trompeten und Bauken; eine zweite des Ubaldo (»Prence amato in quest' amplesso «) mit friegerischem Charafter ebenfalls Trompeten. Gine britte bes Ubaldo (»Valorosi compagnia) erschien in Clavierauszug bei Artaria; ebenso eine ein zweitesmal componirte Arie ber Armida (»Odio, furor, dispetto«) von fraftigem Ausbruck und Anläufen bis c. Gin langes mit Baffagen und Terzengängen (Sopran wieber bis c) geschmücktes Duett zwischen Armida und Rinaldo beschließt ben ersten, ein Terzett ben zweiten Att. Secco-Recitative und folche mit Instrumentalbegleitung wechseln ab. Zu den gelungensten Partien zählen die Scenen im Zauberhain; im übrigen verläuft alles zu gleichssörmig, es sehlt ein eigentlicher Höhepunkt. Diese und die vorschergehende Oper waren, wie wir gesehen (S. 195 und 201), so ziemlich die letzten Haydn'schen Opern, die noch zu Anfang unseres Jahrhunderts (1805) zur Aufführung kamen, erstere in Hamburg, letztere in Turin.

Im Rücklick auf die genannten Opern kommen wir nochmals auf die zweite, Lo Speciale, zurück, als der wohl einzigen, die, nach Bedürfniß eingerichtet, zum Versuch einer Wiederbelebung zu empsehlen wäre. Haydn konnte hier noch undefangen arbeiten und mag ihn die einfach natürliche Handlung, namentlich aber bei seiner schalkhaften Natur die Art und Weise, wie der alte Narr Sempronio von seinen jugendlichen Nebenbuhlern gesoppt wird, angezogen haben, während all' der gleißenerische Flitter, der den meisten späteren Opern mehr oder minder anhaftet, seiner ehrlichen Natur widerstrebt haben mußte. Lo Speciale nimmt als Ganzes neben ihren Schwestern etwa die Stellung der kleineren Orgelmesse (S. 329) zu den späteren großen Wessen (deren Bekanntschaft wir noch zu machen haben) ein, die aber allerdings gleich Riesen den sämmtlichen Opern Haydn's gegenüber stehen.

Einige Zeilen seien noch bem Marionetten-Theater gewidmet, obwohl sich von der Musik, die Sandn für diese "Welt im Rleinen" schrieb, nur zwei Stude erhalten haben. In feinem Ratalog führt Sandn unter "Deutsche Marionetten-Opern" auf: "Genovefens 4. Theil"; "Philemon und Baucis"; "Dido"; "Die bestrafte Rachaier ober: bas abgebrannte Baus"; "Der frumme Teufel" in Wien aufgeführt. Lettere war, wie mir miffen, bas erste Theaterstück, zu dem Handn die Musik schrieb (I. 153 ff.) Das vorgenannte Stud war ein damals oft gegebenes Luftspiel, zu dem Sandn die Orchesterftude lieferte; "Dibo" eine Marionettenoper, murbe 1777 in Efterhaz und bann im Schönbrunner Lustichloß vor der Raiserin gespielt (S. 79); Genoveva's 4. Theil, ebenfalls Marionettenoper, von der noch das umfangreiche Textbuch eriftirt, wurde 1777 in Efterhaz aufgeführt (S. 80 f.). Somit bleibt uns noch "Philemon und Baucis" - "ein kleines Schauspiel mit Gesang" (wie bas Textbuch besagt), zur Feier bes Besuches ber Raiserin 1773 in Esterház aufgeführt (S. 63 f.).

Handn hatte, wie wir fahen, für biefes Fest keine neue italiänische Oper geschrieben. Um so mehr barf man annehmen, bag er sich wird bemüht haben, das kleine Schausviel mit seiner Musik zu schmuden; bies zeigt schon bie Ouverture (b. 1.) und bie fleine Canzonette, die oben erwähnten zwei Rummern; obendrein mußte ihn aber auch bas gemüthvolle Textbuch angeregt haben. Es ist bedauerlich daß die Musit, mahrscheinlich beim Theaterbrand, verloren ging; immerhin aber ware es möglich, daß sie fich anderwärts erhalten hat, ba bas Stud ja auch im Auslande gegeben wurde (S. 65). Als Anhaltspunkte bei etwaiger Auffindung konnen bienen : bas Bersonen - Register - Jupiter und Merkur (ale Banberer); Bhilemon und Baucis (ein altes armes Chebaar); Aret (ibr Sobn): Narciffa (feine Brant): Cbor ber Nachbarn und Nachbarinnen. Die Tertanfänge ber Befänge: Chor ("In Wolfen boch emporgetragen"); Arie bes Bhilemon ("Mehr als zwanzig Sahr Bermablte"); Canzonette bes Philemon ("Gin Tag ber Allen Freude bringt"); Arie ber Baucis ("Beut' fühl' ich ber Armuth Schwere"); Arie bes Aret ("Wenn am weiten Firmamente"); Duett, Aret und Narciffa ("Entflohn ift nun ber Schlummer"); Chor ("Triumph, bem Gott ber Götter") vor bem Beginn bes Kinale. Der Anfang ber Cangonetta lautet :



Die erste der 3 Cantaten für eine Sopran-Solostimme »Ah, come il coure mi palpita nel senoa (n. 1) erschien wie früher erwähnt (S. 196) zuerst bei Artaria.¹ Die Orchesterbegleitung besteht nehst dem Streichquartett auß Flöte, 2 Oboen, Fagott und 2 Hörnern und greist mächtig ein in diese (nach unseren heutigen Ansichten so zu benennende) "Concertarie". Mit Angst und Zittern hat Phillis so eben einen Brief erbrochen, auß dem sie erfährt, daß Philen, ihr Geliebter, für sie, die Ungetreue, gestorben ist. — In dem einleitenden durchcomponirten Recitativ klagt sie sich hestig an; doch der wilde Afsec legt sich und geht im Arioso (» Ombra del caro benea) in eine ruhige, zärtliche Stim-

<sup>1</sup> Nebst ber Ausgabe bei Artaria (siehe S. 196) ist die Cantate angezeigt in Hofmeister's Musikalien-Katalog (1802); dito J. C. F. Rellsab in Berlin (1792) als »Scena pel Sop. a 11 conl Harmonica (o Fortepiano) oblig."; dito bei Longman & Broderip als »A favorite Italian Cantata with accompaniments for a Band.«

mung über. Wiederum gewinnt ber Schmerz die Oberhand; Phillis glaubt ihren Geliebten zu hören, ber vom Ufer bes Lethe aus ihr Vorwürfe macht und ihr die Schuld an seinem Tobe beimist. Mit ben Worten » Tiranno a te mi rese una pietà fedele« hebt in raschem Tempo die Arie an, in der die Schuldbewußte abwechselnd ihre treue Liebe betheuert und in heftigen Rlagen über bas Unglud ihrer Liebe aufflammt. Die Recitative in diefer leidenschaftlichen opernhaften Scene find voll Ausdruck und Schwung und finden sich weiterhin Stellen von melobischem Reiz und zauberhafter Klangwirkung, so ber Eintritt bes Arioso mit Flote und Horn-Solo unisono und im Allegro die Stelle bei ben Worten »Fida ti amai, e fida verro l'ombre ancor«, bei ber man unwillfürlich an Beethoven's "Glücklich allein ift bie Seele die liebt" gemahnt wird. Für eine Sangerin mit großer Stimme mare biefe Arie, die nirgends durch alten Zierrat verunstaltet ift, sondern einen dramatischen, gluthvollen Vortrag verlangt, noch heute eine schätzenswerthe Wahl.

Bon ber Trauercantate "Deutschlands Klage auf ben Tod Friedrich des Großen" (n. 4ª) hat sich zwar nur der Singpart mit Baß-Unterlage erhalten (S. 221), allein er genügt, um daraus den Werth der Cantate, die "als ein Meisterstück" und wiederum als "erhadenes Produkt seiner Muse" geschildert wird, zu ersehen, die aber in keinem Verhältniß zu dieser Lodeserhebung steht. Sie besteht auß 3 Sähen, 1. und 3. Sah Es-dur <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in gleichem Charakter, Mittelsah As-dur <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Andantino, etwas des wegter. Der Ausdruck und die Führung der Singstimme ist lahm und die Declamation schwungloß und ungenügend. Die Cantate wurde, wie schon erwähnt (I. 267) von dem Barytons Virtuosen Karl Franz, für den sie geschrieben, in Kürnberg öffentlich vorgetragen; in Leipzig sang sie Mad. Schicht geb. Valbesturla, von Franz begleitet, in einem Gewandhausconcert (S. 222).

Hahdn tritt vielleicht in keiner seiner Compositionen so ganz aus sich heraus als in der Cantate »Arianna a Naxos« (n. 9), seiner "lieben Arianne", wie er selbst sie nennt (S. 237). Es ist geradezu eine große Opernscene, die uns hier vorliegt, wechselnd mit durchcomponirten Recitativen und Sägen im Arienstil. Alles

<sup>1</sup> Meufel, Mufeum f. Klinftler 2c. 1788. — Mufital. Realztg. 1788.

ist tiefempfunden, hochdramatisch und wahr im Ausdruck und läft einzig nur die Orchesterbegleitung vermissen, für die bas Werk wie geschaffen ist und die, wie früher erwähnt, auch schon von fremder Hand versucht wurde. Diese Cantate wurde zuerst im Februar 1791 in London öffentlich von Bacchierotti in einem ber Ladies = Concerte gesungen und Sandn felbst begleitete am Clavier. 1) Sie wurde mit größtem Beifall aufgenommen und wurde das "mufikalische desideratum" ber Saison. In ber Ausgabe von J. Bland, dem Handn das Autograph geschenkt hatte (S. 235), war sie damals, mit Handn's Monogramm versehen, auch in seiner Wohnung zu kaufen.2) Wenn auch unsere heutige dramatische Empfindung tiefer greift, so bleibt die ohne-Dies mit stetem Beifall aufgenommene "Arianna" noch immer eine würdige und zubem bankbare Aufgabe für eine große Sängerin (Mezzosopranistin). Die ziemlich umfangreiche Cantate enthält einige besonders auffallende geniale Stellen; so u. a. die ben Worten angepaßte Nachbildung, wo Arianna die Klippe erflimmt, um Theseus zu entdecken; der enharmonische Ruck (Septaccord auf g mit darauffolgendem As-moll-Accord) mit dem gesteigerten Ausrufe »Teseo! m'ascolta!«; der entsprechend duftere Baggang zu ben Worten »Già più non reggo il pie vacille«; ber frappante Eintritt bes Des-bur : Sextaccorbes nach C-moll bei bem Rufe »l'alma tremante!« Ein Brefto mit gesteigertem Ausdruck auf die verzweifelten Worte »Misera abbandonata! non hò chi mi consola« beschlieft ibiefes so merkwürdige interessante Werf. 3)

Haydn's Einlagsarien zu Opern bieten kaum Beranlassung zu näherer Bekanntschaft. Sie sind, wie sich wohl erwarten läßt, ben Sängern angepaßt, ohne tieferen Gehalt, aber von natürlichem gesundem Fluß und ihrem Eintagszweck entsprechend.

<sup>1</sup> Bohl, hapbn in London, S. 117. Daß hapbn nur ein einzigesmal in London öffentlich (im Concert der Mara) spielte (siehe S. 23) ift somit zu berichtigen.

<sup>2</sup> Das Autograph wurde 1872 in einer Auction von Puttik & Simpson verkauft; die Bemerkung, daß das Werk nicht im Druck erschienen sei, widerslegen außer Bland die Ausgaben von Artaria und Simrock (letztere mit ital., beutschem und franz. Text).

<sup>3</sup> Baifiello soll sich über baffelbe mit ben Worten Che porcheria tedesca! geäußert haben. (Fröhlich, in Ersch und Gruber's Allg. Encyclopäbie.)

Nr. 2 ift die nachcomponirte Arie in Handn's eigener Oper L'incontro improvviso (n. 2. S. 196 u. 351). Nr. 3 (bei Breitfouf und Härtel mit italiänischem und beutschem Text erschienen) ist eine gefällige Ariette; dem Andante folgt Presto 1/8 und diesem die Wiederholung der ersten acht Tatte, gleichsam als Moralspruch. Nr. 4, bem burchcomponirten Recitativ, reich instrumentirt und voll teder Büge, folgt F-moll voll Schwung und Leibenschaft. Dr. 5 eine Bafarie im kleineren Stil, aber frisch und, wie bei Sandn immer bem Bagcharafter gemäß. Nr. 6 im heiteren, leichteren Genre ift ohne Zweifel bem Sanger auf ben Leib geschnitten; ebenso Nr. 7, das in Presto in 6/8 übergeht. Nr. 8 ist reich instrumentirt: bas Ritornell bringen Fagott und Brimgeige in Octaven; die Singstimme ist mit leichter Coloratur bebacht. Nr. 10 hat Pathos, Instrumentation reich ausgeftattet mit anziehenden Baggangen; dem Andante folgt Allegro, alles in größeren Zügen. Rr. 11, in 6/8 übergehend, hat frischen Zug, vom Orchefter lebhaft unterstütt.

In die Zeit der 80er Jahre fallen auch Handn's erfte Lie-Wien stand damals auf biefem Gebiete ber Musik gegen ben Norden Deutschlands weit zurück, wo die beschränkte Arienform ber Operette ober bes Singspiels unleugbar Ginfluß auf bie Ausbildung bes Liedes hatte. Der Norden hatte nicht nur seine Dichter, Goethe, Gleim, Sageborn, Gellert, Jacobi, Beife, Claudius, Solty, Uz, sondern auch die richtigen Componisten gur Sand, C. Bh. Em. Bach, Benba, 3. A. Siller, Rirnberger, Reefe, Rrebs, B. Th. Breitfonf (von bem 1770 bie erften gebruckten Lieder Goethe's, ohne bessen Namen, in Leipzig erschienen), J. André, namentlich aber J. F. Reichardt und J. A. Beter Schulz, welche bas Lied in seiner volksthümlich einfachen Weise mit künstlerischem Sinn auszubilben bestrebt waren. In Wien finden wir zu gleicher Zeit die bei Artaria, Kurzbod, Joh. Traeg, Rub. Gräffer, Gottfried Friedrich, Loschenkohl im Druck erschienenen Lieder von Jos. Ant. Steffan, Rogeluch, Friberth, Beede, Sterkel, 3. A. Soffmeifter, Sadel, Schent, Stabler (ber Rame Mozart erschien erft 1790; Glud's Oben, bem rhetorischen Standpuntt zugehörig, tommen hier nicht in Betracht).

Über Haydn's Lieder dieser Periode können wir uns kurz sassen; ein vollgültiges Urtheil wird erst dann zulässig sein, wenn uns seine späteren und ungleich besseren Arbeiten dieser Gattung vorliegen werden, obwohl auch diese eine für Haydn selbst, sowie für die Entwicklung des Liedes untergeordnete Stellung einnehmen.

Hande die neueren Dichter seiner Periode nur wenig und geftand es gerne zu, bag er fich in beren Ibeenfreis nicht mehr einzuleben vermochte. Da sein Hauptaugenmerk auf bas Strophenlied gerichtet war, hatte er bei ber ihm ohnedies sparlich zu Gebot stehenden Wahl von Gebichten seine liebe Roth, benn, wie er klagte, eine Melodie, welche für die erfte Strophe passe, füge sich selten zu ben folgenben; oft fei ber Sinn in einer Zeile geschlossen, aber nicht in der, welche ihr corresponbiren follte; man sei auch nicht forgfältig genug in ber Bahl ber Botale. Der Mangel litterarischer Kenntnisse machte sich ihm gleich in den ersten 24 Liedern fühlbar; er überließ sich daher. wie wir sahen, ganglich ber Wahl und Ginsicht seines Gonners und Freundes, v. Greiner, an beffen fein gebilbetem Tattgefühl man völlig irre wird, wenn man bie Saydn zur Composition empfohlenen ober von ihm gebilligten Gedichte überblickt. wenigen Ausnahmen überbieten sie sich an Abgeschmacktheit und fann es nicht überraschen, wenn Rorner, ber vielleicht nur von den erften Serien Lieber von Handn Kenntnig hatte, bem Herausgeber ber "Erholungen" (?), ber Schiller's "Sehnsucht" in Musik gesetzt haben wollte und im Begriff stand, sich beshalb an Sandn zu wenden, von Dresben aus an Schiller ichreibt (29. März 1802): "Ich zweifle nur ob er ein gutes Gedicht versteht, ba er immer in fehr schlechter Gesellschaft gelebt hat, er habe baher Zelter ober Hurka vorgeschlagen". 1) Darauf componirte Hurta bas Lieb. In England war haybn bann ichon mählerischer, sowie auch später bei seinen brei- und vierstimmigen Befängen.

Es muß auffallen, daß Hahdn, der doch sonst, wie wir oft genug sahen, in seinen Compositionen den Bolkston so richtig traf, in seinen Liedern, wie es scheint, dies nicht einmal beabssichtigte; waren sie ja doch nur als kleine, dem Augenblick zur Zer-

<sup>1</sup> Schiller's Briefwechsel mit Rörner. S. 277.

362 Lieber.

streuung singlustiger Dilettanten bienende Kleinigkeiten gebacht. Man follte meinen, daß er bei feinem einfach menschlichen naturmahren Empfinden gerade im fleinen Liebe Hervorragendes hatte Offenbar fehlte ihm bazu ber rechte Anftog von leisten müssen. In seiner Umgebung, nur auf bas instrumentale Gebiet und die italianische Oper angewiesen, lag bieser Zweig ber Tonkunft völlig außer seinem Bereich; wohl leuchtet auch hier ab und zu ein schwacher höherer Rug auf, allein die Gluth fommt nicht zum Durchbruch. Wie fehr Sandn von seinen erften Liebern eingenommen war, bezeugt fein heftiger Ausfall gegen ben ihm verhaften Rapellmeister Sofmann, 2) ber ihn "ben einer gemiffen großen welb in allen fällen zu unterbrucken fuchte" und aus beffen "Gaffenliedern", in benen "weber Ibee, noch ausbruct, und noch viel weniger gefang herrschet", er eigens brei Terte 3) mahlte und neu componirte "um ber nemblichen groß fenn wollenden weld ben unterschied zu zeigen". Sandn meinte fogar, daß seine damaligen Lieber "burch den mannigfaltigen, natürlich schönen und leichten Gefang vielleicht alle bisherigen übertreffen werben" (S. 189). Wer weiß, ob nicht babei eine (wie man ergählt) mehr als freundschaftliche Zuneigung zur genannten Francisca, ber die Lieber gewidmet waren, im Spiele mar, die ihm bann auch die Lieber in rosigerem Lichte erscheinen ließen. Artaria trug er eigens auf, "bem Hrn. v. Liebe (bem Bater ber genannten Schönen) ein in rothem Taffet eingebundenes Eremplar beren liedern" zu überschicken.

Haydn liebte es auch, seine Lieber selbst in "critischen Häusern" zu singen, denn (wie er sagt) "durch die gegenwart und den wahren Ausdruck muß der Weister sein Recht behaupten".

Die zwei ersten Sammlungen sind noch in der alten Manier auf nur 2 Systemen geschrieben, Singstimme und Partie der rechten Hand auf dem oberen System mit Anwendung des damals noch immer gebräuchlichen Sopranschlüssels. Die Lieber

<sup>2</sup> Leopold Hofmann hatte zu bem 1780 bei Kurzböd erschienenen 3. Heft Deutscher Lieber für Clavier, herausgegeben von J. Ant. Steffan, 6 Lieber beigesteuert; die ersten 24 waren von Karl Friberth und Nr. 14 berselben Goethe's "Beilchen", das auch Steffan in seiner 1. Sammlung (1778) bearbeitet batte.

<sup>3</sup> Siehe themat. Berz. o. Nr. 8. 9. 10. S. 189 find irrthumlich bie Zahlen 4. 8. 9 angegeben.

haben in der Regel ihre Vor-, Nach- und zerstückelnden Zwischenspiele; doch nicht alle, bei einigen beginnt gleich der Gesang (Nr. 7, 10, 20, 24); anderen sehlen die Zwischenspiele (6, 23). Das melodische Hauptmotiv liegt im ersten Verspaar. Es sind meistens Strophenlieder, die uns vorliegen; nur wenige Lieder sind durchcomponirt und auch dann nur scheindar, indem bei der Wiederholung nur die Begleitung variirt oder das meslodische Motiv der einen Strophe dem der anderen verwandt ist, wie dies in späteren Liedern noch ersichtbarer ist, von denen einige die Mitte zwischen dem kleinen Strophenlied und der außsgeführten Arie halten; andere wieder sind im gewöhnlichen Rosmanzenton geschrieden, so Nr. 4 und 25.

Bon ben 24 Nummern 4) find wohl die Sälfte für unsere Reit geradezu ungenießbar ober boch zum mindesten bedenklich und ohne irgend welches Interesse. In der Reihenfolge treten als bie besseren Nr. 4-6 hervor; Nr. 4 durch ben schelmischen Charafter, Nr. 5 durch seinen hübschen Schluß, Nr. 6 durch einige hübsche harmonische Wendungen. Rr. 8-10 find jene, mit beren Texte Handn mit Hofmann in die Schranken trat. Lettere find allerdings lahm und matt; von den Haydn'ichen ift Rr. 8 leicht tändelnd, Nr. 10 das unschuldige Liedchen eines sorgenlosen Burichen; Nr. 9 bagegen ift gekünftelt und schwerfällig. 5) Nr. 12 ift jenes Lied, bei bem Haydn nicht mit Unrecht fürchtete, baß es bei ber Cenfur beanftandet werden konnte, mas ihm leid fein würde, da er eine "ausnehmend gut passende Aria" barauf gemacht habe (S. 188). Das Liebespaar Rosilis und Hyles pflegen hier am Bach unter blühenden Aften der Ruhe. Mutter tam, die Tochter rief: "Es ift geschehen; Ihr konnt nun wieder gehen"! Dies war das lette jener ber "Freulen Francisca Liebe Edle v. Rreutnern aus besonderer Sochachtung und Freundschaft gewihmeten" Lieber.

<sup>4</sup> Die in ber Peters'schen Ausgabe (Heft 1351) enthaltenen Lieber find S. 188, Anm. 1 und S. 206, Anm. 18 ermähnt. Bei ber letzteren Angabe beuten die Nrn. 1. 2. 3 2c. auf bas 2. Dutend bes them. Berz. also Nr. 13. 14. 15 2c.

<sup>5</sup> Rr. 9 ist im "Bazar", Beilage 12 (1871, 26. Juni) als "eine bisher unbekannte Composition Handuss" mitgetheilt und zwar mit ungarischem Text (» Mat büsulsz arva szivem «) und ber beutschen Übersetzung ("Was trauerst bu verwaistes Herz").

Mit Nr. 16 hat Handn endlich sich selbst gefunden; hier finden wir wieder eine seiner bestrickenden volksthumlichen Delodien. Und er hat die Nummer nicht umsonst geschrieben, benn er benutte fie. Note für Rote, jum Andante feiner "Ragd-Somphonie" (Nr. 40).6) — Das genannte Liedchen wird aber weit überragt von Nr. 22, einem Mufter musikalischer Romik. Leffing's Epigramm, ein Loblied auf die Faulheit, traf bei Sandn ins Schwarze. Er, ber sein Lebelang ber Aleif felbst war, foll nun Die Raulheit befingen. Das war die rechte Aufgabe für eine Natur, die zu Reiten auch die Rehrseite von Ginfalt und Gemüth zu zeigen wußte. Guten Muthes beginnt bas Loblied : boch ichon nach wenigen Takten sucht ein, gleich einem Bleigewicht abwärts fich schleppenber chromatischer Gang ihm ben Weg zu vertreten und so fucht auch der von Gähnen unterbrochene Gefang die Tiefe. Energisch rafft sich berfelbe Bang wieder aufwärts, Die Trägheit zu überwinden; die Harmonie nimmt verzweifelte Anläufe, rect und ftreckt fich und wird fast feierlich. Bergebens: fie finkt in fich felbst zusammen und erftirbt im eigenen Bfuhl.

Eine gleichzeitige Kritik fagt über die ersten 12 Lieber:

"Eines Handn find diese Lieber nicht würdig. Bermuthlich hat er aber nicht die Absicht gehabt, seinen Ruhm dadurch zu vergrößern, sondern nur den Liebhabern und Liebhaberinnen von einer gewissen Alasse ein Bergnügen damit zu machen. Niemand wird daher daran zweiseln, daß herr h. diese Lieber hätte bester machen können, wenn er gewollt hätte. Ob er es nicht gesollt hätte, ift eine andere Frage."

<sup>6</sup> Hat Hahd hier ein Lieb instrumental benutzt, so ließen sich im umgekehrten Fall zu so manchen langsamen Sätzen seiner Symphonien Worte schreiben, so zu ben Themen S. 266 A-bur. 268 und namentlich S. 274 Fbur, bas einem gemülthvollen Dichter ganz besonders empsohlen sei. Der Text von Nr. 16 findet sich auch in Beethoven's "Seufzer eines Ungeliebten" (Nottebohm, themat. Berz. S. 185 f.).

<sup>7</sup> C. F. Cramer's Magazin b. Mufit, 1783, I. S. 456. Mufital. Almanach für Deutschland auf bas J. 1783 [J. N. Fortel], S. 17.

Beilagen.

|  |  |   | - |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

## Bergeichniß

## der Opern, Academien, Marionetten und Schanspiele,

weiche vom 23. Jan. bis 22. Dec. 1778 auf ber Dochfürftl. Bühne in Efterhag gegeben worben finb. 1

#### Januar.

- 25. "Die Grenabiere", eine Comebie. "Bolpphemus".
- 27. "Arlequin ber hausbieb", eine Bantomime, von Mr. Bienfait und hrn. Chriftl.
- 28. "Arlequin als Tobtengerippe", eine Bantomime, von benfelben.
- 30. Academie: Sinfonia; Aria von Mme. Poschwa; Concert von Mr. Hirsch (Flöte); Aria von Mr. Dichtler; Sonate von Mr. Luigi (Biolinist Tomasini); Sinfonia von Banhal; Aria von Mme. Prandtner: dito von Mr. Bianchi; Sinfonia.

#### februar.

- 1. »Il finto pazzo« (Oper von Biccini).
- 3. »Academia musica«.
- 5. »Il finto pazzo«.
- 10. "Die Grenabiere", eine Comebie. "Bellanbra".
- 11. Acabemie: Sinfonia; Aria von Mr. Bianchi; Concert von Mr. Rofetti (Biolinifi); Di-
- vert. von Pichl; Aria von Mr. Dichtler; Concertino von Bichl; Aria von Bianchi; Sinfonia von Mr. Hapben.
- 22. »Academia musica nell' Appartamento«.
- 24. detto.
- 26. detto.

#### März.

- 10. Fing bie Pauli'sche Truppe an mit ben "Falschen Bertraulichteiten" in 3 Aufgügen.
- "Arnaub", ein Drama in 2 A.;
   "Der Graf Althaus", ein Lustfpiel in 3 A. Darinnen treten auf Mr. Ulrich und Bachmeper.

<sup>1</sup> Siehe S. 14. — Die Opernvorstellungen fallen fast alle auf Sonntag und Donnerstag.

- 12. » Il Barone di Rocca antica« (Oper von Salieri).
- 13. "Trau, ichau, wem". Es traten auf bie Schwarzwalbijchen.
- 14. "William Buttler", in 5 Aufg.
- 16. "Die verstellte Rrante" (Luftspiel von Molière?)
- 17. "Emilia Galotti", in 5 A.
- 18. "Der Cbelfnabe" und "Jeny ober bie Uneigennligigfeit".
- 21. Bei ber Zurlickfunft Sr. Durchlaucht: "Henriette" ober "Sie ist schon verheirathet" (Lustspiel in 5 A. von Großmann).

- 22. »Il Barone di Rocca antica».
- 23. "Der Glänbiger", ein rfihrenbes Luftspiel in 3 A.
- 24. "Die Saushaltung nach ber Mobe", eine Karce in 5 A.
- 26. "Der Poftzug" in 2 A. und "Wilsbelmine".
- 27. u. 28. (Wegen bem Winbe nichts.)
- 29. »La buona figliuola« (Oper von Biccini). Erat auf M. Lambert i.
- 30. "Die Schule ber Freigeister" und "Das boppelte hinberniß".
- 31. "Die Suborbination".

#### April.

- 1. "Die brei Zwillingsbrilber".
- 2. "Das Solbatenglüch".
- 3. "Der Jurift und ber Bauer" (Luftfpiel von Rautenstrauch) unb "Der Nachtwächter".
- 4. "Die Feuersbrunft".
- 5. »Il finto pazzo« (fiehe 1. Febr.).
- 6. "Das Duell" und "Die Windmüble".
- 7. "Der zu gefällige Chemann".
- 8. "Der Kühehirt" und "Der bantbare Sohn".
- 9. »Arcifanfano« (Oper von Gaßmann).
- 10. "Miß Fannis" in 5 A.
- 11. "Der Schneiber und fein Sohn".
- 12. "Die Mütter".
- 20. "Montrose und Surrep", in 5 A. Trat auf Gr. Meper.

- 21. "Der Schubkarren bes Effighand-
- 22. "Elfriebe". Trat auf Hrn. Meper's Schwester, nachmalige Dittels meper.
- 23. »Arcifanfano« (fiehe 9. Apr.).
- 24. "Der Tobte ein Bräutigam" unb "Der Bettelftubent".
- 25. "Dig Jenny Barton".
- 26. "Der Tambour zahlt alles" unb "Erispius Liebesstreiche".
- 27. "Sophie" ober: "ber gerechte Fürst". Trat auf Gr. Meyer.
- 28. "Der Berftreute".
- 29. "Der Graf von Sonnenthal" unb "Der Bettler".
- 30. »Arcifanfano« (fiehe 9. April).

#### Mai.

- 1. "Burlie, Diener, Bater unb Schwiegervater".
- 2. "Die Zwillingsbritter".
- 3. »La sposa fedele« (Oper von Guglielmi). Trat auf Mme. Ripamonti.
- . 4. "Der Deferteur" unb "Der Rapaun", eine Burleste.
- 5. "Clementine", in 5 A.
- 6. "Die unähnlichen Brüber".

- 7. » La buona figliuola« (flehe 29. März).
- 8. "Emilie Balbegrau".
- 9. "Die neue Beiberschule".
- 10. »La buona figliuola«.
- 11. "Die Bunft bes Fürften", in 5 A.
- 12. "Nicht alles ift Golb, mas glängt".
- 13. "Der Stolze", ober: ber "Majoratsberr".
- 14. »La buona figliuola«.

- 15. "Der Hausvater", in 5 a. (a. b. Franz. bes Diberot).
- 16. "Das länbliche Hochzeitsfest". Marionette (v. Bauersbach).
- 17. "Der Teufel stedt in ihm" und "Herkules in ber Bolle".
- 18. »La sposa fedele« (fiehe 3. Mai). Trat auf Mr. Totti.
- 19. "Das ländliche Hochzeitsfest", Marionette.
- 20. "Die brei Zwillinge".
- 21. »La sposa fedele«.
- 22. Der Westindier" (a. b. Engl.)

- 23. "Gabriele von Monte Becchio".
- 24. »Arcifanfano«.
- 25. "Der Spleen", in 5 A.
- 26. "Emilie", ober: "bie Treue" und "Lipperl ber Beiberfeinb".
- 27. "Bamelen's" 1. Theil.
- 28. »La sposa fedele«.
- 29. "Der Deferteur aus Rinbesliebe" (Schaufp. v. Stephani).
- 30. "Stella" in 5 A. von Goethe.
- 31. »La Frascatana « (Oper von Bais fiello).

#### Juni.

- 1. "Minna von Barnhelm" Luftsp. in 5 A. (von Leffing).
- 2. "Das ländliche hochzeitsfest", Marionette.
- 3. "Der Furchtsame".
- 4. »Arcifanfano«.
- 5. "Die brei Zwillingebrüber".
- 6. "Topel" (?) in 5 A.
- 7. »La sposa fedele« (war am Pfingstsonntag).
- 8. "Der verlorene Cohn".
- 9. "Dürumel", ober: "ber Deferteur".
- 10. "Der Ungar in Wien".
- 11. »La Frascatana«.
- 12. "Darf man feine Frau lieben".
- 13. "Tantreb und Sigismunba".
- 14. »Arcifanfano«.
- 15. "Der Bebiente, Nebenbuhler seines herrn" und "Sind Mannsober Weibspersonen ftanbhafter in ber Liebe".

- 16. "Genriette" ober: "Sie ift schon verheirathet".
- 17. "Der Minifter".
- 18. »La sposa fedele«.
- 19. "Der Berftreute".
- 20. "Die feltfame Giferfucht".
- 21. »La sposa fedele«.
- 22. "Mebon", ober: "bie Rache bes Weisen".
- 23. "Der Ebelfnabe und Jenny".
- 24. "Die Stimme ber Ratur" und "Der Betr Better".
- 25. »La Frascatana«.
- 26. "Der Galeerensclave".
- 27. "Julie und Romeo".
- 28. "Die unfichtbare Dame" und ein Rachspiel.
- 29. "Der Schufter und fein Freund".
- 30. "Die verliebten Banter".

#### Inli.

- 1. "Der englische Baife" und "Die Batterie".
- 2. »Arcifanfano«.
- 3. "Bamelen's" 2. Theil.
- 4. "Abelfon unb Galvini".
- 5. »La sposa fedele«.
- 6. "Der unvermuthete Bufall".
- 7. "Die bankbare Tochter" und "Die Barobie".
- 8. "Der Graf von Hohenwalb". Bobi, Sandn II.

- 9. »La sposa fedele«.
- 10. "Der zu gefällige Chemann".
- 11. "Der Bürger" ein Trauerfpiel.
- 12. »L'Astratto« (Dper von Biccini).
- 13. "Die Wahl" und "Die Nacht".
- 14. "Das länbliche Dochzeitsfeft", Mar.
- 15. "Sibny u. Sylly" (Drama in 5 A.).
- 16. "Der gerechte Fürst".
- 17. "Der Krieg", ober: "bie Solbaten-

#### Auguft.

#### Bei ber Burudtunft Gr. Durchlaucht.

- 26. "Maria Ballburg".
- 27. »La sposa fedele«.
- 28. "Der Barbier von Gevilien" (ober : "Die unnute Borficht", Luftfpiel von Beaumarchais.)
- 29. "Gefdwinde, ebe man es erfährt".
- 30. »L'Astratto«.
- 31. "Bamelen's" 3. Theil.

#### September.

#### Bei ber Burudtunft Gr. Durchlaucht von Wien.

- 8. "Die Bobltbaten unter Anvermanbten".
- 9. "Wie man bie Banb umfebrt".
- 10. »Il geloso in cimento« (Oper v. Anfofft).
- 11. "Arift, ober ber ehrliche Mann".
- 12. "Der Graf von Disbach".
- 13. »Il geloso in cimento«.
- 14. "Der Schneiber und fein Gobn". und ein Rachfpiel.
- 15. "Dibo", Marionette.
- 16. "Die falfden Bertraulichfeiten".
- 17. »L'Astratto«.
- 18. Die Boeten nach ber Dobe"
- 19. "Der Dochzeitstag", ein Trauer-
  - Oktober.
- 1. »La buona figliuola«.

fpiel in 5 A.

- 2. "Dig Burton, ober bas Landmäbchen".
- 3. "Fanny, ober ber Schiffbruch".
- 4. "Der Glanbiger".
- 5. "Die ungleichen Mütter".
- 6. "Der Diener Rebenbubler" unb "Der ungegründete Berbacht".
- 7. "Der gute Chemann".
- 8. »La Frascatana«.
- 9. "Die Unbefannte".
- 10. "Abelfon und Salvini".
- 11. »La Frascatana«.
- 12. "Trau, ichau, wem".
- 13. "Der Ungar in Wien".
- 14. "Der Boffgug" und "Der Selbft-
- 15. "Der Schubfarren bes Effighand. lers" (Drama von Mercier).

- 20. »La sposa fedele«.
- 21. "Die Birthicafterin" unb "Der Rübebirte".
- 22. "Die verliebten Banter".
- 23. "Der Bettler" unb "Der Bettelftubent" (ober: "Das Donnerwetter", Luftfp. in 2 A.)
- 24. »La Frascatana«.
- 25. "Berwirrung über Berwirrung".
- 26. "Stella", von Goethe.
- 27. » Frascatana«.
- 28. "Die Grafen von Sonnenfele" u. "Der Berr Gevatter".
- 29. "Minna von Barnbelm".
- 30. "Wie man eine Sand umtehrt".

- 16. "Die feltsame Brobe" unb "Die Felbmühle".
- 17. "Derby", ein Trauerspiel. 18. »Il geloso in cimento«.
- 19. "Nicht alles ift Golb was glänzt".
- 20. "Clementine" (Trauerfp. a. b. Frz.)
- 21. "Der verlorene Gobn".
- 22. »La buona figliuola«.
- 23. "Der Tobte ein Brautigam" und "Der Berr Gevatter".
- 24. "Emilia Balbegrau".
- 25. »La sposa fedele«.
- 26. "Das Finbelfinb" (Luftfp.v. Briihl).
- 27. "Der Schufter und fein Freund" und "Die Stimme ber Ratur".
- 28. "Das gerettete Benebig". hiermit ichloß bie Pauli unb Maperische Truppe ihre Schaufpiele in Efterhag.

- 29. »L'Astratto«.
- 30. Fing bie Diwalbische Truppe au mit "Amalie ober bie Leibenschaften". Es traten auf Mue. Knapp und die Messes. Bartly, Schilling, Durft und Beiß.
- 31. "Die Wilbpretschützen" und "Der Tempel ber Benus". Traten auf Hr. Men nig er, Mab. Soliman und Mae. Biwalb.

#### Aovember.

- 1. "Der Bausregent".
- 2. "b'Arnaub" und "Pogmalion".
- 3. "Der Schwäter".
- 4. "Die schöne Bienerin" (Luftspiel von Beibmann).
- 5. »La Frascatana«.
- 6. "Eugenie".
- 7. "Die Befanntichaft im Babe".
- 8. "Der Deferteur aus Rinbesliebe".
- 9. "Go muß man mir nicht tommen".
- 10. "Der Entfatz von Wien".
- 11. "Der Geschmad ber Nation".
- 12. »L'Astratto«.
- 13. "Die icone Bienerin".
- 14. "Die Rinbesmörberin".
- 15. »L'Astratto«.
- 16. "Der Beftinbier".

- 17. "Die Frau als Courier" und "Das Gespenft auf bem Lanbe".
- "Die Bekanntichaft auf ber Reboute", und "Der unbekannte Bohlthätige".
- 19. "Die verftellte Rrante".
- 20. "Montrose und Surrey". Trat auf Mr. Morocz.
- 21. "Die Batterie" und "Der Gewürzframer".
- 22. »La Locanda« (Oper von Gazzaniga).
- 25. "Emilia Galotti".
- 26. »La Locanda«.
- 27. "Der Graf Baltron".
- 28. "Der betrogene Bormunb".
- 29. "Amalie, ober bie Leibenschaften".
- 30. "Richarb ber Dritte".

#### Dezember.

- 1. »La Locanda«.
- 2. "Der Robolb" und "Der Golbat".
- 3. "Der Comager".
- 4. "Der Beidmad ber Ration."
- 5. "Louise, ober ber Sieg ber Un- foulb".
- 6. » Il geloso in cimento«.
- 7. "Alle irren fich".
- 8. »Il geloso in cimento«.
- 9. "Alle haben recht".
- 10. "Rancy, ober bie Schule ber Cheleute".
- 11. "Die Gunft bes Fürften".
- 12. "Die reisenben Comöbianten" unb "Oboarbo".

- 13. "Der Bettelftubent" unb "Der tobte Berr Bruber".
- 14. "Der Graf von Disbach".
- 15. "Der Tenfel an allen Eden".
- 16. "Die reiche Frau".
- 17. "Es ift nicht alles Golb mas glangt."
- 18. "Der Gefühlvolle".
- 19. "Der Schein betrügt, ober ber gute Mann".
- 20. "Die Wilbpreticbliten".
- 21. "Der Jurift und ber Bauer" unb "Der Einfiebler".
- 22. "Olivie", ein Trauerspiel (von Brandes.

## Verzeichniss der Mitglieder der fürstl. Esterhazy'schen Musikkapelle (nach ber Beit ihres Cintritts).

1761-1790.

Abkürzung en: B. = Bioline; Bcll. = Bioloncell; Contrab. = Contrabaß; Fl. = Flöte; Ob. = Oboe; Fag. = Fagott; B. = Waldhorn; Tr. = Trompete; Org. = Orgel. — Op. = Oper; R. = Kirchenchor; S. = Sopran; T. = Tenor; B. = Baß.

#### a. Orchefter.

Rovotny, 3of. 1 (B., fiehe R.) 1736 -65, +1765.Sturm, Joh. Abam<sup>2</sup> (B., Paute) 1737 - 71, + 1771.Rabnel, Anton (Contr., fiebe R.) 1744 - 65. Migft, Frang 3 (B., fiebe R.) 1760 **-72**. Griefler, Meldior (B., fiebe Dp. unb R.) 1761-90, + 1792. Beigl, 3of. 4 (Bca.) 1761-69. Beger, 30b. G., (B.) 1762-66. Guarnier, Frang (B.) 1762-65. Tomasini, Aloys 5 (B.) 1762-90, + 1808. Burgfteiner, 3of. (B., fiebe R.) 1766-90.

Rüffel, Ignaz (Bcu.) 1768-72. Blafchet, 3of. (B.) 1769-72. Süffig, Christoph (B., Bca.) 1769 -70, +1770.Libl, Anbrease (Barpton) 1769-74. Marteau, (recte Sammer) Xav. 7 (Bca.) 1771-78. Rrumpholt, Joh. Bapt. 8 (Barfe) 1773 - 76. Ernft. 3ob. Dich. 9 (B., fiebe R.) 1776-90. Hoffmann, Jos. (B.) 1776-81. Rofetti, Antonio 10 (B.) 1776-81. Diegl, Joh. (Contrab.) 1776-90. Ripamonti, Francisc. (B.) 1778 **—80.** 

Rraft, Anton 11 (Bcll.) 1778-90.

<sup>1</sup> Bugleich Organift und Buchhalterei-Ranglift, fiehe I. G. 261.

<sup>2</sup> Siebe Bb. I. S. 214.

<sup>3</sup> Notig bom J. 1760: "Duß ben Chor frequentiren; bei ber Tafelmufique und jum Notencopiren fich gebrauchen laffen"; wurde bann Gifenstädter Kaftner und fpater Rentmeister.

<sup>4</sup> Burbe Mitglied bee hoftheater Drcheftere und ber hoftapelle in Bien, ftatb 1820; hapbn mar fein Taufpathe (vergl. I. S. 264 f.)

<sup>5</sup> Siebe Bb. I. S. 261 f.; II. S. 17.

<sup>6</sup> Siehe S. 18. 7 Siehe S. 18. 8 Siehe S. 101.

<sup>9</sup> Ernft mar bis 1813 in der Rapelle; feine gahlreichen Rirchencompositionen find im Gifenftabter Mufit-Archiv aufbewahrt.

<sup>10</sup> Siehe S. 104. 11 Siehe S. 104.

Bolzelli, Antonio <sup>12</sup> (B.) 1779—90. Bertoja, Bal. (B.) 1780—88. Mefirino, Nicolò <sup>13</sup> (B.) 1780—85. Menzl, Franz (B.) 1781—82. Fux, Beter <sup>14</sup> (B.) 1781—82. Toft, Johann <sup>15</sup> (B.) 1783—89. Mraw, Franz <sup>16</sup> (B.) 1784—86. Grifi, Attilio (B.) 1786—90. Hifi, Leop. (B.) 1786—90. Fuchs, John Mep. <sup>17</sup> (B.) 1788—90. Beber, Fribolin <sup>18</sup> (B.) 1. Apr. bis Ende Sept. 1788.

#### Sarmonie.

Rapfer, 3oh. G. (Db.) 1761-69. .Rapfer, Joh. Mich. (Db.) 1761-69. Somenba, Georg (Kag., Contrab.) 1761 - 65.Binterberger, 3ob. (Kag.) 1761 -78.Siegl, Frang (Fl.) 1762-69. · Anoblauch, Joh. (283.) 1762—65, + 1765. ·Steinmüller, Thabb. 1 (28.) 1762 **—72**. Reiner. Frang (23.) 1763. Frang, Rarl 2 (28., Barvt.) 1763 **—76.** Diegl. 3of. (23. Contrab.) 1776-90. May, Johann (28.) 1765-72. Stamit, Franz (28.) 1765.

1767-90, + 1791. Colombazzo, Bitt. 3 (Db.) 1768-69. Pohl, Zacharias (Db.) 1769—81, + 1781. Oliva, Joj. (B., B.) 1769—90. Bauer, Frang (23., B.) 1769-90. Chorus, Rarl (Db.) 1771-76. Becgival, Caspar (Rag.) 1771-90. Birich, Bacharias (Fl.) 1776-90. Drobney, 3g. (Fag.) 1776-78. Griesbacher, Ant. (Rlar.) 1776-78. Griesbacher, Raimund (Rlar.) 1776 -78.Bojdwa, Ant. (Db.) 1776-79. Schanbig, Aftr. (Db.) 1776-82. Sollerieber, 30h. (28., 28.) 1776 --80. Rupp, Martin (28.) 1777-81. Befchto, 30h. (Tr.) 1780-81. Edbardt, Ant. (28.) 1780-81. Markl, Lorenz (Tr.) 1780. Mayer, Ant. (Db.) 1781-90. Steiner, Jos. (Kag.) 1781-90. Matovecz, 306. (28.) 1781-82. Chiefa, Natale (R.) 1782-87. Bormann, 3ob. (23.) 1782-86. + 1786.

Schieringer, Rarl (Fag., Contrab.)

## b. Oper.

Die mit \* bezeichneten Mitglieder fangen in handn's Opern.

\*Friberth, Karl<sup>1</sup> (T.) 1759—76. \*Grießler, Meldior(B. auch K.) 1761—90, + 1792. \*Dichtler, L. (T.) 1763—90, + 1799. \*Specht, Chriftian (B. auch Bratfche, fiehe R.) 1768—90.

Scolari, Dom. (Ob.) 1783.

Nickl, Matth. (W.) 1786—90.

Czerwenta, Frang (Fag.) 1783-89.

Lenbway, N. Gabr. (28.) 1787-90.

<sup>12</sup> Siebe S. 89. 13 Siebe S. 18.

<sup>14</sup> Seit 1787 in ber taiferl. hoffapelle, geft. 1831 (fiehe S. 18).

<sup>15</sup> Siehe S. 71 und 77. 16 Siehe S. 18.

<sup>17</sup> Seit 1802 fürftl. Bic: Rapellmeifter, nach hapdn's Tob Rapellmeifter, ftarb am 29. Oct. 1839 und liegt mit hapdn in einem und bemfelben Gruftgewolbe.

<sup>18</sup> Siehe G. 203. 1 Siehe I. S. 266. 2 Siehe I. S. 267.

<sup>3</sup> Trat ine hofopern. Drchefter in Bien, ftarb 1792.

<sup>1</sup> Siehe I. S. 270. 2 Siehe I. S. 271.

<sup>3</sup> Satte auch die Claviere ju ftimmen und die Runftuhren aufzuziehen.

\*Lambertini, Giac. (B. Virtuosa di canto) 1769-80. \*Biandi, Benebetto (2.) 1776-90. \*@ berarbi, Bietro (Alt) 1776-78. \*Ungricht, Bitus (E.) 1776-89. \*Jermoli, Gugl. (2.) 1777-81. \*Totti, Anbreas (B.) 1778-82. Totti, Ginfeppe 1778-90. \*Peschi, Antonio (B.) 1779-82. Roffi, Luigi (B.) 1779-81. Morelli, Bartholom. 1780-90. Crinaggi, R. 1781. \*Braghetti, Prospero 1781-90. Basquale, bi Giovanni 1781. \*Moratti, Bincenzo 1781-90. \*Speccioli, Antonio 1782-85. \*Regri 1782-84. \*Manbini, Paulus 1783-84. Benebict, 1784-86. Rencini, Santi (B.) 1785-90. Paoli, Gaetano be 1788-90. Briggi, Monfine 1788-90. Amici, Giufeppe, Mary 1790. Majeroni, Bietro, März 1790. Martinelli, Philippo, Aug. 1790.

\*3äger, Eleonore (A. fiebe R.) 1755 -76, + 1793.

\*Fux, Barbara, fp. verehl. Dichtler¹ (S., fiehe K.) 1775—76, + 1776.

\*Scheffftoß, A. M., fp. verebl. Weigl2 (S.) 1760—69.

\*Spangler, M. Magbl., fp. verehl. Friberth3 (S.) 1768-76. \*Cellini, Gertr., Virtuosa di canto (A.) 1769-72.

\*Buttler, Marianna (S) 1776—78. Trever, Marie Elif. (S.) 1776—78. \*Branbtner, Marie El. (S.) 1776

<del>--80, + 1780</del>.

\*Pojchwa, Kath. (S.) 1777—79. Tauber, M. Annas ip. verehl. Pauersbach (S.) 1778.

\*Bannini, Anna (S.) 1778—79.

\*Jermoli, Anna (G.) 1777-81.

\*Ripamonti, Barbara<sup>5</sup> (S.) 1778 —86.

\*Bolzelli, Luigia<sup>6</sup> (S.) 1779—90. \*Balbesturla, Constanza<sup>7</sup> (S.) 1779 —85.

\*Tavecchia, Amal. Ther. (S.) verm. mit dem Walbh. Edhardt 1780 —81.

\*Bologna, Maria<sup>8</sup> b. ä. (S.) 1781—84, +1784, 17. Mai in Esterház.

\*Bologna, Metilbe (S.) 1781—90. Raimonbi, Anna (S.) 1781—82.

\*Speccioli, Mar. Ant. (S.) 1782—85. Delicati, Margherita (S.) 1785 —87.

Saffi, Barbara (S.) verm. mit Rencini 1786—89.

Benvenuti, Barbara (S.) 1788 —89.

Bianchi, Therefia (G.) verm. mit Al. Briggi 1788-90.

Zechielli, Maria 1789. Melo, Therefia, Juli 1790.

## c. Kirchenchor (in ber Schloßkirche).

Diegl, Jos., Schulmeister (T.) 1753 —77, + 1777.

Grießler, Meldior (B.) 1761-90.

Danb n, Johann<sup>1</sup> (T.) 1765—90. Specht, Christian (B.) 1777—90.

<sup>1</sup> Siehe I. S. 271. 2 Siehe I. S. 265. 3 Siehe I. S. 271.

<sup>4</sup> Siehe S. 9 und 19. 5 Siehe S. 19. 6 Siehe S. 89 ff.

<sup>7</sup> Siehe S. 20. 8 Siehe S. 20.

<sup>1</sup> Siebe I. S. 245.

Bäger, Eleonore (A.) 1755—76. Fur, Barbara (S.) f. Op. 1757—76. Scheffftoß, A. Mar. fiehe Op. 1760 —69.

Ullmann, Franzista (A.) 1768-69. Grießler, Elif. (A.) fp. verebel.

Butkovát 1769—82. Grießler, Josepha (A.) 1782—90. Bilhoser, Barbara (S.) 1782—88. Burgharbt, Cíara (S.) 1782—87.

Novotny, Joh., Org., fiebe Orch. 1736-65.

Novotny, Franz, Org. 1765—73, + 1773. Diezl, Jos. (siehe oben), Org. 1773—77, +1777.

Sanbu, Jos., als qua Organista<sup>2</sup> 1773—90.

Fuche, Joh. Georg, Schloß-Schulmeister 1779—90, + 1810.

Rühnel, Anton (Contrb.) fiebe Orch. 1744-65.

Nigft, Franz (B.) siehe Orch. 1760 —72.

Burgfteiner, Jos. (B.) 1766—90. Ernft, Michael (B.) 1774—90. Kofchwitz, Jos. (B.) 1774—77.

Der Stabt-Thurnermeifter und seine Gesellen.

## III.

Verzeichniss der in den Jahren 1767 — 1790 auf den Theatern nächst der Burg, nächst dem Kärnthnerthor und in Schönbrunn (Lustschloß) zum erstenmale aufgeführten Opern und Singspiele.

(B. = Burgtheater ; K. = Rarnthnerthortheater.)

#### 1767.

- 25. Febr. (B.) L'Albagia smascherata —?
- 9. Sept. (B.) Partenope, Festa teatrale (Metaftafin) Saffe. (Bur Berlobung Ferbinand IV., Königs beiber Sicilien, mit Marie Josephine Gabriele, Erzherzogin von Desterreich, + als Braut 1767 zu Schönbrunn).
- 12. Sept. (Schönbrunn) Il Marchese villano (au berfelben geier) Galuppi.
- 5. Oct. (B.) Amor und Psyche Gagmann.
- 26. Dec. (B.) Alceste, tragedia per musica (Calzabigi) Gluck. (Wegen Richtigstellung des Datums siehe S. 119, Anm. 4.)

#### 1768.

- 5. Jan. (B.) La notte critica Gaßmann.
  - (B.) La moglie padrona Giuf. Scarlatti.
  - (B.) La Cecchina, ossia La buena figiluola (Golboni) Biccini.
  - (B.) La Cascina (Bafticcio).

<sup>2</sup> Ciebe G. 61.

- 23. Jan. (K.) La Pescatrice Biccin'i.
  - (B.) I viaggatori ridicoli Gagmann.
  - (B.) Pirame e Tisbe, Intermezzo tragico a 3 voci \$affe.

#### 1770.

- (B.) li villano geloso Galuppi.
- (B.) Le donne letterate (Boccherini) Salieri.
- (B.) L'amore innocente, Pastorale Salieri.
- (B.) L'amore artigiano (Golboni) Gaßmann.
- 3. Nov. (B.) Paride ed Elena, dramma per musica Glud.

#### 1771.

- (B.) La moda ossia i scompigli domestici (Bafticcio).
  - » li filosofo inamorato Gagmann.
  - » Il finto pazzo per amore Biccini.
  - » Don Chisciotte della Manica Baifiello.
  - » La contadina fedele, burletta Sarti.
  - » Don Chisciotte alla nozze di Gamazze, festa teatrale (Boccherini) — Salieri.
  - » li tutore e la pupilia ?
  - » Il Ciarlone, op. bernasca (Ginf. Avos) —?
  - » La Pescatrice (Golboni) Gaßmann.
  - » La Contessina (Calzabigi) Gagmann.
- » Lo sposo buriato Biccini.
- » L'impresa d'opera Guglielmi.
- » L'incognita perseguitata Biccini.
- » Armida Salieri ("Schiller Gagmann's, ein Berfuch").
- » Il maestro di capella Floriano Giov. Deller.
- » Il pazzo Don Narcisso: Il fanfarone: Il buon marito, Zwiichensviele.

#### 1772.

#### Abwechselnb in beiben Theatern:

- 29. 3an. La Fiera di Venezia (Boccherini) Salteri.
- 21. Apr. Le finte gemelle Biccini.
- 12. Mai. Il Barone di rocca antica, Intermezzo (Abbé Betrofellint) Saliert.
- 23. 3mi. I Rovinati (Boccherini) Gagmann.
- 18. Juli. La Diavolessa Bartha.
- 12. Aug. L'Americano Biccini.
- 22. Sept. La Locanda Gagganiga.
- 21. Oct. La vecchia rapita dr. eroi-comico (Barobie, Boccherini) Salieri.

#### 1773.

- 3. Febr. La casa di campagna Gagmann.
- 12. Apr. il Conte baggiano, Intermezzo (Pasticcio).

- 11. Mai. L'Amore soldato (Taffis) Relici.
- 8. Juni. La locandiera (Boggi) Salieri.
- 20. Juli. fl puntiglio amoroso (Gozzi) Galuppi.
- 31. Aug. Methilde ritrovata (Cellini) Anfossi.
- 9. Dec. L'Isola disabitata (Golboni) Joj. Scarlatti (guerft 1757).]

- 1. 3an. La calamità de'cuori (Gamorra) Safieri.
- 4. Apr. L'isola d'Alcina (Bertati) Gagganiga.
- 17. Mai. Il tamburro notturno, dr. gioc. Baifiello.
- 25. Mai. Il geloso in cimente (Bertati) Anfossi. La donna soldato — Gαλλαπίς a.
- 1. Juni. L'Astratto, ossia il gluocator fortunato (Betrofelini) Biccini.
- 19. Juni. L'amore in campagna, Interm. past. Borghi.
- 3. Aug. La Schiava amorosa, Interm. Borgbi.

#### 1775.

- 17. 3an. L'inimico delle donne -?
- 29. Apr. La Frascatana (Devigni) Paifiello.
- 13. Juni. La finta giardiniera Anfoffi.
- 15. Juli. Il duello (Lorenzi) Baifiello.
- 9. Sept. La finta scona (Gamara) Salieri,
- 26. Oct. L'innecente fortunata Baifiello.
- 12. Dec. Don Anchise di Campanone Baifiello.

#### 1776.

Im Karnthnerthor Theater Borftellungen ber Gesellschaft Bohm und Noverre 17. April bis 17. Juni. Singspiele: Anton und Antoinette — Gossec; Der Deserteur, Der Fastbinder — Monsigny; Der Freund bes Hanses, Der Huron, Lucile, Der Prächtige, Das rebende Bild, Walber, Zemire und Azor, Die zween Geizigen — Gretry; Der Husschen, Der verstellte Gärtner — Philibor; Das Rosenmädchen von Salency — Duny; Robert und Kalliste — Guglielmi; Der Ärnbtekranz, Die Zagd, Die Messeund Filler; Der Dorsbeputirte — Wolf; Die Pilgrimme von Messa. — Gluck; Das Schunpftuch — Bichler; Der Skavenhändler von Smyrna — Polly; Zemire und Azor — Baumgartner.

Stalianifche Opern an beiben Theatern:

Le nozze deluse - Tozzi.

La sposa fedele - Guglielmi.

29. Juli. Daliso e Delmita - Salieri.

L'avaro - Anfoffi.

- 17. Nov. Le due contesse Paifiello.
- 14. Dec. La donna Istabile Anfoffi.
- 31. Dec. Piramo e Tisbe Ranggini.

- 12. Jan. (K.) La vera cestanza Anfoffi.
- 9. Apr. (B.) La buona figliuoia (fiebe 1768) Biccini.
- 19. Juni (K.) Orlando Paladine Anfoffi (?).
- 10. Suli (K.) La contadina ingentilita (?)
- 7. Aug. (K.) Il Marchese carbonare Gazzaniga.
- 21. Aug. (K.) Il convitato di pietra Righini.
  - 8. Oct. (K.) Le gelesie villane Sarti.
- 15. Oct. (K.) Armida Raumann.
  - ? (K.) Isabella e Redrigo (Bertati) Anfoffi.

#### 1778.

Deutsches National-Singspiel im Burgtheater (Hof- und National-theater) seit 17. Febr.: Die Bergknappen, Die Apotheke — Umsauf; Diesmal hat der Mann den Willen — d'Ordonez; Röschen und Colas — Monsigny; Der Haussprend, Lucile, Die abgeredete Zauberei, Splvain — Grétry; Die Kinder der Natur — Aspelmayer; Da ist nicht gut zu rathen — Bartha; Frühling und Liebe — Ulbrich; Robert und Kalliste — Guglielmi; Medea (Melodram) — Benda; Der Liebhaber von 15 Jahren — Martini.

#### 1779.

Anton und Antoinette — Goffec; Der verstellte Rarr aus Liebe — Saccini; Der Jahrmarkt — Benba; Die beiben Geizigen, Zemire und Azor — Gretry; Die Puce-farbenen Schuhe ober bie schöne Müllerin — Um-lauf; Julie — Dezebe; Die Liebe unter ben handwerksleuten — Gaß-mann; Der Deferteur — Monfigny.

#### 1780.

Arladne auf Nayos (Melobram) — Benba; Der prächtige Freigebige, Der eifersüchtige Liebhaber — Gretry; Der abelige Tagelöhner — Bartha; Was erhält die Männer tren? — Ruprecht; Die Kolonie — Sacchini; Claudine von Billabella — v. Becke; Der Faßbinder — Philibor; Die Vilgrimme von Mekka — Gluck; Die verfolgte Unbekannte (a. b. ital.) — Aufossi.

#### 1781.

Die Freunbschaft auf der Probe, Die unvermutheten Zusälle — Gretry; Die Wilbschützen —?; Der Stlavenhändler von Smyrna — Holly; Andromedaund Perseus (Schauspiel mit Musit) — Zimmermann; Adrast und Jidore oder: die Rachtmustt, Die Rauchsangkehrer — Salieri; Die eingebildeten Philosophen (a. b. ital.) — Paisiello; Die Wäschermäden — Zanetti; Die Stlavin und der großmütdige Seesahrer (a. b. ital.) — Piccini; Pyrrhus und Polizene — Winter; Iphigenie auf Tauris (23. Oct. erste Wiener Aufführung in deutscher Spr., 6 mal wiederholt) — Gluck; Die Pilsgrimme von Metta; Alceste, Orpheus u. Euridice, beide in ital. Spr. von deutschen Sängern ges.) — Gluck.

Alle 4 Opern von Glud im Jan. und Febr. mehreremal wiederholt.

Das Irrlicht ober: Enblich fanb er fie — Umlauf; Der blaue Schmetterling — Ulbrich; La contadina in corte — Sacchint; La Locandiera — Salieri; Die Entführung aus dem Serall (16. Inli, erfte Aufführung und 11 Mal wiederholt) — Mogart.

#### 1783.

Die unruhige Nacht (La notte critica, fiehe 1768) — Gagmann; Rofe, ober: Pflicht und Liebe im Streit — Gallus; Die betrogene Arglift — Beigl (4. März lette Borfiellung). Italianifche Buffo-Opern-Gefellichaft, ebenfalls im Burgtheater:

- 22. Apr. La scuola de' gelos! Galieri.
- 2. Mai. L'Italiana In Londra Cimarofa.
- 28. Mai. Frå i due litiganti, il terze gode Sarti.
- 30. Juni. Il curleso ladiscreto (mit 2 eingelegten Arien von Mogart) Anfoffi.
- 25. Juli. Il Falegname Cimarofa.
- 13. Aug. Il Barbiere di Seviglia Baifiello.
  - 8. Oct. I filosofi Immaginari (1781 beutich) Baifiello.
- 14. Nov. La finta principessa Romano.
- 29. Dec. I viaggatori felici Anfoffi.

#### 1784.

- 25. Jan. Il mercato di maimantlie Bartha.
- 11. Febr. La dama incognita Gazzaniga.
- 26. Apr. I contratempl Sarti.
- 7. Mai. Il vecchio geloso Felice Aleffanbri.
- 16. Juni. Le vicende d'amore Suglielmi.
- 7. Juli. La finta amante Baifiello.
- 23. Aug. Il Re Teodoro in Venezia Paifiello.
- 24. Sebt. Giannina e Bernardone Cimarofa.
- 25. Oct. il marito Indoiente Ruft.
  - 6. Dec. Il ricco d'un giorno Salieri.

Im Kärnthnerthor-Theater gab die Gesellschaft Schikander-Kumpf eine Reihe Borstellungen (5. Nov. 1784 — 6. Febr. 1785). Unter den Opern und Singspielen, meistens schon genannte Stücke, war "Die Besohnte Treue" — "Haib en" (18. und 20. Dec.).

#### 1785.

Fortfetung ber ital. Opern im Burgtheater:

- 6. Apr. La contadina di spirito Paifiello.
- 27. Apr. L'incontro inaspettato Righini.
- 18. Mai. Il pittore parigino Cimaroja.
- 1. Juni. Gli sposi malcententi Storace.
- 6. Juli. La discordia fortunata Baifiello.

- 12. Oct. La grotta di Trofonio Salieri.
- 25. Nov. La villanella rapita Bianchi (mit eingelegten Rummern von Mogart).

Biebereröffnung bes Rarnthnerthor. Theaters:

4. Aug. Giulio Sabino, opera seria — Sarti (6 mal mit Luigi Marschefi in ber Titelrolle.

Das beutsche Singspiel begann am 16. Oct. und ichlof Enbe Febr. 1788. Bieber noch nicht gegebene Stille waren:

Felix ober ber Findling, Die schöne Arsene — Monsigny; Die brei Bachter — B. G. Beder; Die Dorschändel, Das wüthende heer — Ruprecht; Die Dorschentirten — Tepber; Dor Schauspieldiroctor (1786, 11. Febr., am 7. in Schönbrunn) — Mozart; Die glücklichen Jäger, Der Ring ber Liebe — Umlauf; Der lächerliche Zweikamps (a. b. ital.) — Paissiello; Der Alchymist — Schuster; Der Apotheter und der Doctor (1786, 11. Juli), Betrug durch Aberglaube, Die Liebe im Rarrenhause — Dittersborf; Robert und Hannchen — Haufe; Im Finstern ist nicht gut tappen — Schent; Die Jumination — Kürhinger; Richard Löwenherz — Gretty.

#### 1786.

- 4. Jan. Il burbero di buen cuere Binc. Martin.
- 11. Febr. Prima ia musica e pol le parole (am 7. Febr. in Schönbrunn)
   Salieri.
- 20. Febr. II finto cieco Gagganiga.
- 1. Mai. Le nozze di Figaro, opera buffa (da Bonte) Mozart.
- 15. Mai. li trienfe delle donne Anfossi.
- 12. Juli. li Demogorgone, ovvero: il filosofo confuso Righini.
- 1 Sept. Le gare generose Baifiello.
- 17. Rob. Una cosa rara, ossia: Belezza ed onestà (ba Bonte) Martin.
- 27. Dec. Gil equiveci, dr. buffo Storace.

#### 1787.

- 24. 3an. Democrite corrette Dittersborf.
- 9. Apr. L'Inganne amerese Gnglielmi.
- 7. Rai. Le trame deiuse Cimarofa.
- 25. Mai. Lo stravagante inglese Bianchi.
- 1. Oct. L'arbore di Diana (ba Bonte) Martin.
- 16. Rob. L'amere costante Cimarofa.

#### 1788.

- 8. Jan. Axur re d'Ormus (Umarbeitung b. Oper Tarare' Salieri.
- 26. Marg. L'amore costante Cimarofa.
- 23. Apr. La modista raggiratrico Paifiello.
  - 7. Mai. Il dissoluto punito, essia: Il Con Clovanni, op. boffa da Konte'
     Mozart exfle Aufführung in Brag 1787, 29. Cct.

- 2. Juni. Le gelosie fortunate Anfoffi.
- 15. Juli. Gli amanti canuti Anfoffi.
- 10. Aug. li fanatico buriato Cimarofa.
- 10. Sept. Il talismano (Golboni) Salieri.
- 14. Nov. Il pazzo per forza Beigl.

- 11. Febr. Il pastor fido (ba Bonte) Salieri.
- 4. März. L'ape musicale -?
- 12. Mai. I due supposti conti Cimarofa.
- 15. Juni. Il falogname (mit vielen Berbefferungen) Cimarofa.
- 6. Sept. I due Baroni Cimaroja.
- 11. Dec. La cifra Salieri.

#### 1790.

- 26. Jan. Cosl fan tutte ossia: La scuola degli amanti, op. buffa (ba Ponte)
   Mozart.
- 13. Apr. Nina, ossia: La pazza per amore Baifiello.
- 24. Mai. La pastorella nobile -- Guglielmi.
- 13. Aug. La quacquero spiritosa Guglielmi.
- 15. Sept. La caffettiera bizzarra Beigi.
- 13. Rov. La Molinara Baifiello.

## Berichtigungen und Bufage.

#### Band I (refp. I., erfter Balbbanb) :

Seite 3, Anm. 4, Beile 2, lies: Bicha.

- " 33, Anm. 10, Beile 10, lies: Bacher.
  - 48, Beile 12, lies: 1697.
- " 85, Zeile 22, lies: 16. Mai 1767. Zeile 23, lies: Afflifio (bito S. 146).
- , 86, Beile 17, lies: 1767.
- " 114, Beile 23, lies: von Sachfen Bilbburghaufen.
- " 116, Zeile 19, lies: (1759, Rr. 23.)
- " 136, Anm. 4: Seit 1881 in Befit ber "Wiener Berficherungegefellschaft".
- " 144, Zeile 8, lies: machte ihn.
- " 191, Anm. 19, Zeile 6, lies: (Graf Rubolph, geb. 1801, ge ft. 22. Sept. 1881.)
- " 204, Anm. 5, Beile 3, lies: 1783.
- " 206, Beile 28, lies: 1711.
- " 208, Beile 16, lies: In Ermangelung eines mannlichen Erben.
- " 232, Zeile 17, lies: Ralocfa. Beile 28, lies: prangte.
- " 244, Zeile 27, lies: Accurrite (bito S. 245, Anm. 38).
- 259, Beile 31, lies: breifätig.
- 261, Uber Luigi Tomafini (Bater) fiebe Bb. II. S. 17.
- "263, Zeile 28, lies: sein Sohn Alopsius. Zeile 31, lies: Luigi (Alopsius) sund Anton sind hier irrthümlich verwechselt und ineinander verlettet. Luig i d. ä. heirathete ohne des Fürsten Bissen übe Sängerin Sophie Groll (Croll); beide wurden sofort entlassen und traten in die herzogl. Mecklend. Strel. Kapelle, L: als Concertmeister. 1812 gaben sie in Berlin ein Concert, in dem Luigi Beethoven's Concert "mit vieler Fertigkeit und Kraft" spielte; seine Frau, eine Schülerin Righini's wird sehr gelobt. 1814 gab L. in Wien im Kärnthnerthor-Theater ein Concert, sand aber keinen Beisall. Bon da an ist er verschollen. Beide Söhne wurden 1796 in die sürstl. Esterh. Kapelle ausgenommen. Anton wurde 1811 Dirigent bei der 2., 1820 bei der 1. Violine und starb 1824. Hiernach ist der Absatzugi Tomassini zu berichtigen. Haydn's Botum aber (S. 264, Zeile 20) bezieht sich auf Luigi.

Seite 268 und 269, über bie Familie Elfler:

Seite 268, Beile 24, lies: nach bem Tobe bes Baters (1782).

- " 269, Zeile 32, einzuschalten nach 1800: wurde 1823 bei ben P. P. Franzistanern in Wien als Frater eingekleibet und ftarb zu Lanzenborf. Johann, geb. 31. Jan. 1802, wurde Chorbirector rc.
  - , 326, Anm. 91, Zeile 2, lies: C. Ph. Em. Bach.
- " 328, Beile 4, lies: mit teinen Runftgriffen.
- , 342, Zeile 26, lies: fei bas erwähnte Quartett.
- " 346, Beile 6, lie8: originaux.

۲

- , 349, Zeile 18, lies: vor (1 Concert
- " 354, Zeile 3, lies: nur brei, in F-, G- und D-bur.
- " 359, Tempo zu Agnus Dei lies: Adagio.
- " 361, Beile 18, lies: pieno.
- " 362: bei ber them. Angabe ber Meffe D-moll gu ergangen: a capella.
- " 381. Wegen Sanbn's Autobiographie vergl. Bb. I. S. 75.
- Anhang. Stammtafel ber Familie Sanbn, rechts, untere Aubrit bei A. Rinber Der A. M. Fröhlich: Anna Ratharina, lies: verm. 5. Juli 1759.

#### Band II (refp. I., zweiter Balbbanb) :

- Seite 4, Anm. 2, Beile 2 lies: bie Abfürzung Banb (Bb.) I.
  - " 67, Zeile 15-16, lies: (g. 1. 2. 3.)
  - " 87, nach Zeile 12 einzuschalten: 1 Sonate für Clavier mit Biolinbegl. (g. 4.)
  - 88, Zeile 29, lies: jum ewigen Bunbe.3
  - " 105, Beile 17, lies: bes Bergogs.
  - " 140, Anm. 12ª, vergl. Brief Mozart's, 16. Dec. 1780; bito L. Mozart über Effer (D. Jahn, Mozart, I. 326).
  - " 169, Beile 7, lies: Symphonie.
  - " 187, Zeile 31, einzuschalten nach I. Theil: (o. 1-12.)
  - " 189, Zeile 1, lies: Dr. 8. 9 10.
  - " 205, Beile 25, lie8: Lieder (o. 13-24).
  - " 206, Zeile 33, einzuschalten nach 2/4: (o. 25.)
  - " 210, Anm. 18. Rr. 1. 2. 3. . . . . refp. Rr. 13-16, 20-23.
  - " 210, Zeile 25: Es war bas bekannte D-moll Concert (Köchel 466), bas . Mozart in Gegenwart bes Baters spielte.
  - " 223, Zeile 9, ju ftreichen: (n. 5.)
  - " 234, Zeile 11, Bufat nach "Abichiebelieb": (o. 26.)
  - " 250, Zeile 6, Zusatz nach "Erben": (o. 27.) Zeile 11, Zusatz nach "Abschiedslied": (o. 26.)
  - " 253. Ginguschalten nach Opern: Marionetten-Theater.

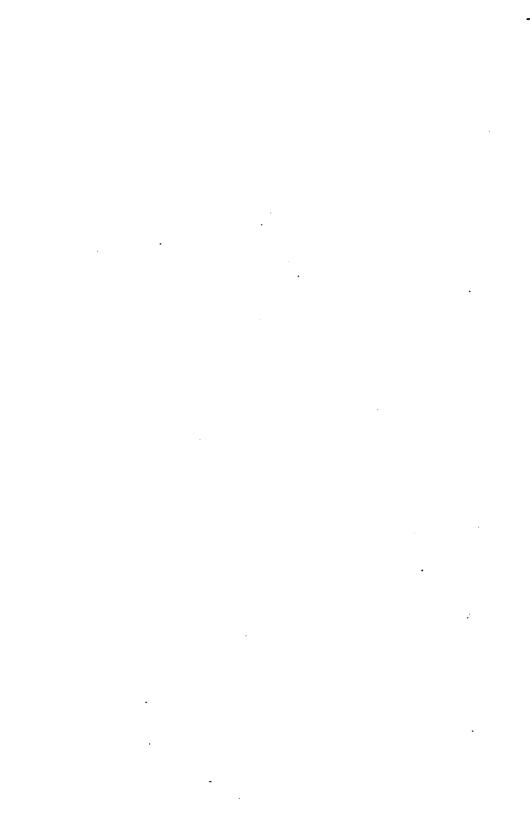

# Chronologisch-Thematisches Verzeichniss

der in den Jahren 1766-1790 entstandenen

## Tonwerke Joseph Haydn's

nach den folgenden Rubriken:

#### A. INSTRUMENTAL.

- a. Symphonien. b. Ouverturen. c. Divertimenti.
- d. Streichquartette. \_ e. Concerte. \_ f. Claviersonaten. \_
- g. Claviersonaten mit Violine. \_ h. Clavier Trios. \_
- i. Clavierconcerte. \_ k. Kleinere Clavierstücke.

### B. VOCAL.

- l. Messen. \_ m. Kleinere Kirchenmusikstücke. \_
- n. Einstimmige Cantaten, Arien. \_ o. Lieder und Gesänge.

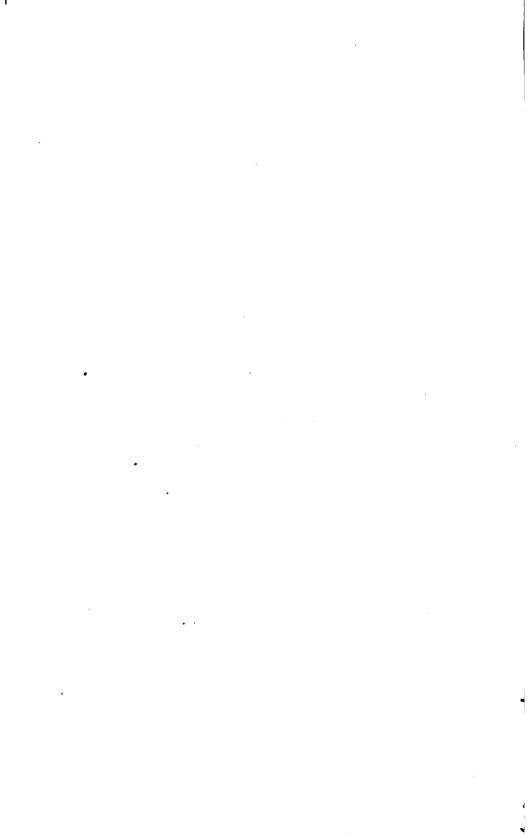

## A. INSTRUMENTAL.

## a. Symphonien.







### b. Ouverturen.



## c. Divertimenti.



## d. Streichquartette.





## e. Concerte.



### f. Claviersonaten.







#### e. Concerte.



## f. Claviersonaten.





#### h. Clavier - Trio's.



## i. Clavierconcerte.



## k. Kleinere Clavierstücke.



# B. VOCAL.

## l. Messen.





## n. Einstimmige Cantaten, Arien.



## o. Lieder und Gesänge.





16%

. 





DATE DUE

Music Library
University of California at
Berkeley

